

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



BERKELEY
LIBRARY
UNIVERSITY OF
CALIFORNIA





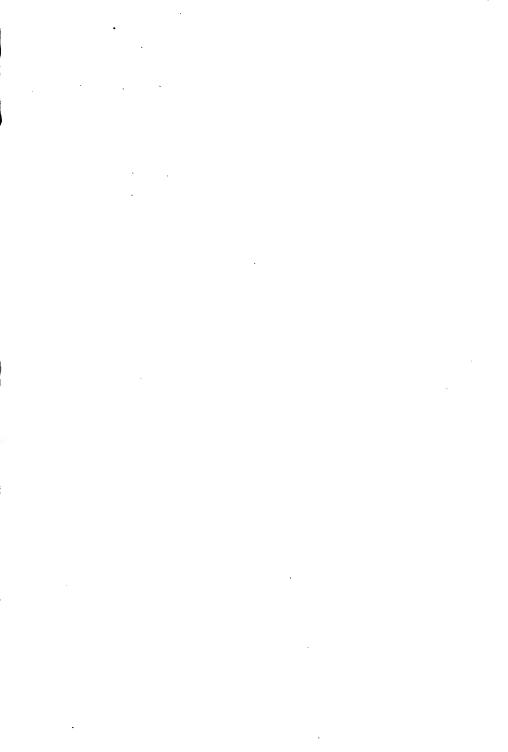

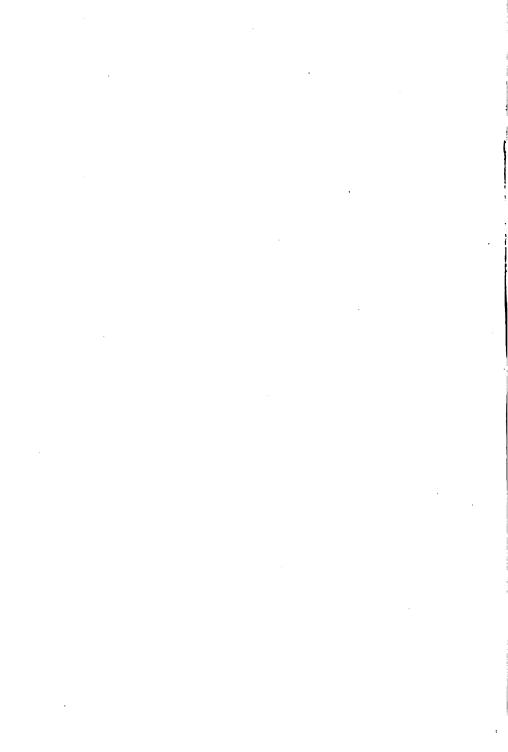

Kleine historische Schriften.

• ı ٠ į

# Rleine

# Historische Schriften

nod

Beinrich bon Sybel.

Zweiter Band.

# München,

Literaris ch = Artistis ch e Anstalt der 3. G. Cotta schen Buchhandlung.

1869.

Das Ueberfetungerecht vorbehalten.

D7 588 v.2

# Inhalt.

|                                                     |     |       |     |     |     | Geite |
|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-------|
| Aus ber Geschichte ber Kreuzzüge                    |     |       | :   |     |     | 1     |
| Deutschland und Danemart im breizehnten Jahrhunbert |     |       |     |     |     | 105   |
| Die Briefe ber Königin Marie Antoinette             |     |       |     |     |     | 135   |
| Raiser Leopold II                                   |     |       |     |     |     | 219   |
| Desterreich und Preußen im Revolutionstriege        |     |       |     |     |     | 311   |
| Preußen und Rheinland                               |     |       |     |     |     | 383   |
| Die Gründung ber Universität Bonn. Festrebe jum F   | ün  | fzig  | jäh | rig | en  |       |
| Jubilaum ber Rheinischen Friedrich - Wilhelms - Un  | ive | rfiti | it, | nel | βſŧ |       |
| Actenfilicen                                        |     | •     |     |     |     | 407   |

# Aus der Geschichte der Kreuzüge.

Minden, 1858.

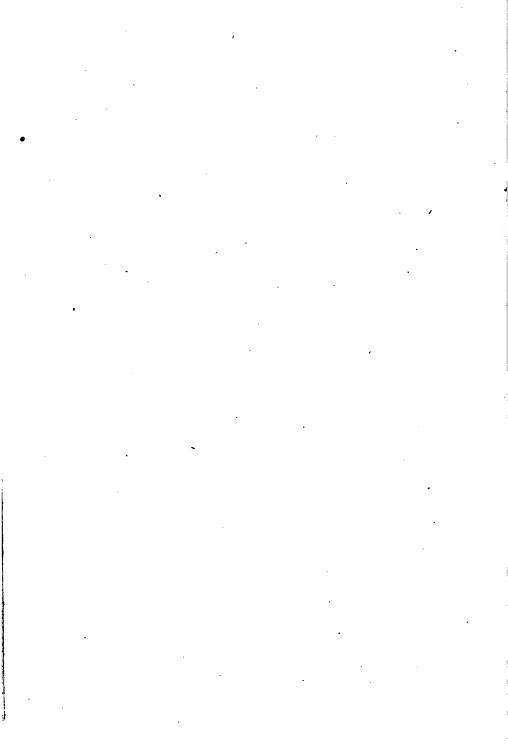

Ich erlaube mir, Ihre Aufmerksamkeit für einige Stunden auf eine ber größten Umwälzungen zu lenken, welche die menfcliche Geschichte erfahren bat, auf jene Reihe großer Weltfriege, welche wir unter dem Namen der Areuzzüge zusammenzufaffen vflegen. \* Sie sind allerdings sehr oft in höchst belehrenden und weitverbreiteten Werken beschrieben worden, und ohne Zweifel ist Niemand unter Ihnen, der nicht von diesen bewaffneten Wallfahrten zum heiligen Grabe, von dem Ruhme Beter bes Ginsiedlers und Gottfried's von Bouillon, von den Thaten Richard's Löwenherz und den Leiden Ludwig des Heiligen vernommen hätte. Indessen ist die Bedeutung solcher Weltereignisse ber Natur ber Sache nach unerschöpflich: in ihrem Verlaufe verwandelt fich bas Leben der Bölker in all seinen Theilen, und jeder neue Beschauer findet, je nach den eigenen Bedürfnissen und Neigungen, immer neuen Stoff der Theilnahme und der Belehrung. Dies gilt von ben Kreuzzügen, wie vor ihnen von den Perserkriegen und der Bölkerwanderung, oder nach ihnen von der Reformationszeit

<sup>\*</sup> Bergl. bes Berfassers Geschichte bes ersten Kreuzzuges, so wie seine Abhandlungen über bas Königreich Jerusalem, in Schmidt's Zeitung für Geschichte, Bb. III., und über bie Sagen bes ersten Kreuzzuges, in ber Kieler Monatsschrift, Juli 1851.

und der französischen Revolution. Sie bezeichnen und bilden, wie diese, eine neue Epoche in dem Leben der europäischen Menschheit, und sie gerade in diesem Charakter Ihnen möglichst bestimmt vor Augen zu stellen, soll die Aufgabe meines Bortrages sein
— welcher freilich bei einem so mächtigen Gegenstande im besten Falle nur das Berdienst einer anschaulichen Stizze in Anspruch nehmen kann.

Sie sehen schon hier, daß man die Bedeutung der Kreugzüge nicht versteht, wenn man sie nur als eine Fortsetzung und Erweiterung der Wallfahrten nach Jerusalem betrachtet. Aus so fleinen Momenten entsteht keine Wandlung ber Welt-Die Kreuzzüge sind vielmehr aufzufassen als ein geschichte. großer Abschnitt in dem Kampfe der beiden Weltreligionen, des Christenthums und des Islam, einem Kampfe, der im siebenten Jahrhundert an den Grenzen Arabiens und Spriens begonnen, ber in rascher Ausbehnung alle Lande um das Mittelmeer überfluthet, und nach tausendjährigem Wechsel unsere Zeit wie jene Gregor's VII. in Bewegung gesetzt hat. Es giebt in ber menschlichen Geschichte teinen heftigeren, längeren, umfassenderen Krieg als diesen. Es giebt keinen, der einen größeren Schauplat erfüllt, keinen, ber die Leidenschaften der Bölker tiefer aufgeregt und ihre Fähigkeiten stärker in Anspruch genommen hätte. Als der Prophet Muhammed in Mecca auftrat, war Arabien der übrigen Welt so gut wie unbekannt. Funfzig Jahre nach seinem Tobe herrschten bereits seine Nachfolger über die Lande bis zum Indus im Often, bem Kaukasus im Norden, den Kusten des Atlantischen Meeres Niemals hatte die Welt eine raschere und reißendere im Westen. Eroberung gesehen. Es war Muhammed gelungen, die erregbare Phantasie seiner Landsleute vollständig mit dem einen Gebanken

bes heiligen Krieges zu erfüllen. In herzen einschneibenben Säten predigte er ihnen die Größe und die Macht bes Einen allherrschenden Gottes. Er erörterte nicht und bewies nicht, aber er riß mit sich fort. In glübenden Farben schilberte er ben Lohn des Baradieses und die Qualen der Berdammten, und faßte seine ganze Religion in bas eine Wort: Behorsam gegen Gott und seinen Propheten zusammen. Seine Lehre war die Berkündigung einer neuen Herrschaft, ohne ein dogmatisches Mosterium, ohne irgend eine philosophische Anschauung. Daburch allein wird ber Mensch gerecht, daß er Gottes Willen burch ben Bropheten erfährt, und bann die Gebote des Propheten erfüllt. Gott erlöft nicht, sondern er regiert; Religion ift, nicht mit ihm innerlich eins werben, sondern ihm gehorchen. Deshalb war hier von Anfang an die Mission nicht Belehrung, sondern Unterwerfung: die Ungläubigen galten als Rebellen, welche mit der Scharfe bes Schwertes zu treffen und zur Befehrung ober zum Tribut zu zwingen waren. Der Glaubenstrieg entsprang bier also aus den ersten Grundsätzen des Glaubens, und kaum in Mecca anerkannt, ließ Muhammed bereits brohende Ausschreiben an den Berserkönig und den Raiser von Byzanz ergeben. Spotte, womit diese Botentaten dem namenlosen Fanatiker antworteten, folgten die wüthenbsten Angriffe: weber romische noch persische Truppen waren fähig, den Reitermassen zu widerstehen, welche blitzesschnell, unerschöpflich, und mit jubelnder Todesverachtung sich über die Lande ergossen. Sie hatten keinen anderen Gebanken als den Fanatismus für den Chalifen, keinen anderen Genuß, als den Kampf gegen die Ungläubigen, keine andere Hoffnung als ben Eingang in das Paradies. Es waren Menschen fast ohne Bedürfnisse, tapfer im Kampfe und unempfindlich gegen

bie Strapaze, höchst beweglich und ebenso ausdauernd, weber bem Luxus noch der Bildung zugänglich. Sie wohnen, sagt einer ihrer Dichter, in dem Schatten ihrer Lanzen, und setzen ihre Kochtöpfe auf die Trümmer der eroberten Städte.

3m Jahre 715 hatten biese Schaaren gang Borberafien, sobann ben gesammten Norbrand Afrikas, endlich Spanien bis über die Pyrenäen hinaus überschwemmt. Der ehrgeizige Eroberer Spaniens, Musa, entwarf bamals ben gewaltigen, aber für diese Weltenftürmer nicht übertriebenen Plan, mit einem großen Doppelangriff die ganze Christenheit auf einen Schlag bem Propheten dienstbar zu machen. Es sollte zu diesem Zwecke ein Heer von Kleinasien aus auf Constantinopel, ein anderes über die Pyrenäen gegen das frankische Reich sich sturzen, und dann beibe von Often und Westen her in Rom, als bem Mittelpunkte ber Christenheit, ihren Siegeslauf vereinigen. Rum Blücke Europas fiel Musa gerade bamals bei bem Chalifen in Ungnade, und sein großer Entwurf wurde nur bruchstudweise, und beshalb ohne Erfolg zur Ausführung gebracht. idritt für's Erste zu dem Angriff auf Constantinopel, und bedränate bie Stadt brei Jahre lang zu Waffer und zu Lande. Raiser Leo III. aber hielt unerschütterlich aus, vernichtete die Klotte mit seinen Brandern durch das kurz zuvor erfundene griechische Feuer, und zwang endlich 718 auch das Landheer zum Rückzug. Es bauerte bann länger als ein Jahrzehnt, ehe es im Westen zu bem Anfalle auf bas frankische Reich tam. Er hätte früher die größte Aussicht gehabt, weil zu Musa's Zeit die Franken in arger innerer Berwirrung lagen; seitbem aber hatte sich bort einer ber kampfesmuthigsten Belben aller Zeitalter erhoben, Rarl Martell war an die Spite bes frankischen Reiches getreten, und er war es, ber in sechs beißen Schlachttagen bei Poitiers bie grabischen und afrikanischen Schaaren vollständig besiegte. Das Bolt bes Oftens, sagt ein spaniicher Geschichtschreiber, bas Bolf ber Deutschen, Männer von icarfem Blide, schwerer Bruft und eiserner Sand, haben bie Araber zermalmt. Wit diesem boppelten Miglingen war die große Offensive bes Islam zum Steben gekommen. Christenthum batte barten Berluft erlitten, es hatte feine Geburtsstätte, Balaftina, es batte seine altesten Rirchen in Rleinafien und Afrika eingebüßt. Aber es hatte sein Dasein gerettet, und febr balb nach Karl Martell erhielt es burch beffen mächtigen Entel, Karl ben Großen, einen Bertreter seiner Einheit und seiner Gesammtinteressen, ber als Raiser bes driftlichen Abendlandes von dem Chalifen selbst eine gewisse Anerkennung errang. Der Rampf zwischen beiben Religionen tam seitbem für mehrere Jahrhunderte zur Rube, und nur in einigen Grenzgebieten, ben spanischen Marten, ben Inseln Italiens und ben Ruften Rleinasiens setzten sich örtliche Fehben fort, als stete Erinnerung an ben in ber Tiefe unaufhörlich glimmenben Gegensat.

Bon diesem Punkte an zeigt sich merkwürdig genug in den beiden Welten eine völlig entgegengesetzte innere Entwicklung. Im Islam hatte bis dahin das religiöse Element alle anderen in den Schatten gedrängt; der religiöse Krieg war die einzige Beschäftigung der Böller, die Herrschaft der Chalisen der einzige Stoff des Staatslebens gewesen. Seit dem neunten Jahrhundert wurde diese Einseitigkeit nach allen Richtungen gebrochen. Irdischer Lebensgenuß, weltliche Bildung, nationale Selbstständigkeit machte sich geltend: Wissenschaft und Kunst begannen eine reiche Blüthe, die Allgewalt des Chalisates wurde gebrochen, und allein auf

eine geistliche Würde beschränkt; überall erhoben sich unter ober neben ihm weltliche Staatsgewalten, und überall verdrängte das politische, geistige und gewerbliche Interesse den Eiser für den Glaubenskamps. Der Islam als streitende Weltreligion verlor damals seine Furchtbarkeit, und seine kriegerische Macht gerieth in immer tieseren Verfall; im Uebrigen war für seine Vekenner selbst diese Wendung dom Fanatismus zur Cultur ein offenbarer Gewinn; in diese Zeit gehört fast Alles, was der Islam für die positiven und bleibenden Interessen der Menscheit, für geistigen Fortschritt und mildere Sitte geleistet hat.

Einen anderen Berlauf nahmen die Dinge im Abendlande. Wenn die muhammedanischen Bölker auf Kosten ber religiösen Rraft und Einheit zu geistiger Bielseitigkeit und politischer Bewegung gelangten, so lentte vom neunten bis zum elften Jahrhundert bei den europäischen Nationen umgekehrt die Gesinnung immer stärker und ausschließlicher in die kirchlichen Bahnen. Man bemerkt diese Wendung schon bei Karl bem Großen selbst. Wohl ist in seinem Regimente das weltliche, politische und nationale Element in hohem Glanze vertreten. Die kaiserliche Würde hat er in ungeahnter Machtfülle hergestellt, und der Papst zu Rom ist ihm dienstbar wie jeder andere Bischof seines Reiches; Wifsenschaften aller Art werden gepflegt, altrömische Schriftsteller nachgeabmt, altbeutsche Helbensagen gesammelt. Aber bei alle bem faßt bereits Rarl seinen kaiserlichen Beruf wesentlich als einen religiösen. Auf bem ersten Reichstage nach seiner Raiserkrönung erörtert er, daß jett, nachdem das Raiserthum hergestellt sei, alle Menschen den rechten Glauben an die Dreieinigkeit haben und ein gottseliges Leben in Christo führen müßten. Wo er im Inneren des Reiches kirchliche Mängel, Reste bes Heibenthums, keterische Neigungen sindet, tritt er ihnen mit der vollen Bucht der Staatsgewalt entgegen. Nach Außen liegt ihm kein Krieg mehr am Herzen, als der Streit gegen die Barbaren, das heißt die Nichtchristen, die Saracenen in Spanien, die heidnischen Sachsen, Dänen und Slaven. Die Eroberung ist hier überall auch Bekehrung; wohl dient umgekehrt die Ausdreitung der christischen Lehre auch zur Besestigung der Herrschaft: aber das erste leitende Gesühl ist doch stets der Gedanke, daß der Kaiser der Herr des Erdkreises und der Wächter des echten Glaubens aus Erden sei.

Entsprechende Stimmungen gingen damals durch den Klerus und durch alle Schichten des Bolkes hindurch. Uns Modernen ist es geläusig, in der Religion vor Allem eine Sache der innersten, persönlichsten Gesinnung zu sehen, das tiesste und deshalb auch freieste Bündniß der einzelnen Seele mit Gott, eine eigene Ueberzeugung des Herzens, die nur Werth hat, so weit sie innerlich erzeugt und erlebt worden ist. In jener alten Zeit strebte man freilich auch nach solcher Gesinnung, aber man war überzeugt, daß sie nur auf dem Wege der äußeren Kirchlichseit zu erreichen sei, und auf diesem sicher erreicht werde. So wirkte man für diese mit zwingenden Gesetzen, mit Wassen und Heereszügen; die Religion wurde für's Erste als Gebot, als Herrschaft Gottes gesaßt, und wer nicht die rechte Religion hatte, als Rebell gegen die Majestät des Herrn verfolgt.

Es geschah nun, daß balb nach dem Tode Karl's das Kaisersthum zersiel, die Staatsordnung sich auslöste, eine wilde Anarchie über den ganzen Länderkreis Karl's, über Deutschland, Frankreich, Italien hereinbrach. Zwar erhob sich aus der zweiten Zerrüttung unser Deutschland noch einmal zur Macht und Einheit unter dem

edlen Raiserhause ber Sachsen, unter Heinrich I. und Otto bem Großen. Es wurde für einen Augenblick bie Macht ber Karolinger erneuert, halb Europa zollte unserem Kaiser seine Anerkennung. und unter bessen starkem Schutze setzte bie beutsche Dichtung und bas Studium ber Antike reiche Blüthen an. Aber auch bieser Schöpfung war kein längerer Bestand als ber Karolingischen bestimmt. Gleich nachdem Otto der Groke seine thatenreiche Laufbahn beschlossen, riß sich ein Land Europas nach bem anderen von der kaiserlichen Oberhoheit los, Frankreich und Burgund, Italien und Bolen, Wenden und Dänen. Einstweilen gelang keinem berselben die eigene Ausbildung eines gebeihlichen Staatswesens; die Monarchien sanken in tiefe Ohnmacht, unbändige kleine Machthaber traten die bürgerliche Ordnung mit Füßen, die Bestrebungen auf wissenschaftliche Bildung und fünstlerischen Genuß gingen in der allgemeinen Rechtsunsicherheit ebenso zu Grunde wie der äußere Wohlstand und das materielle Gedeihen der Bölker. Eine duftere und raube Zeit, gewaltthätig, leidenschaftlich und unbarmherzig, lagerte sich über Europa. In Deutschland behaupteten noch eine Zeit lang einige fräftige Regenten, Conrad II. und Beinrich III., Männer von ebenso eiserner Barte wie ihre Umgebung, eine überwiegende Stellung, aber auch hier versiegte ber ideale Schwung, die beitere Hoffnung, die Blüthe des geistigen Lebens, wie es die Tage Otto des Großen erfüllt hatte. Es bezeichnet das herrschende Gefühl ber Noth und ber Hoffnungslosigfeit, daß, als das erste Jahrtausend unserer Zeitrechnung zu Ende ging, in allen Landen Europas das Bolf mit Sicherheit ben Untergang der Welt erwartete. Die Einen vergeudeten Sab und Gut in verzweifelter Luftigkeit, die Anderen ichenkten es jum Beil ihrer Seelen an Kirchen und Klöster, wehklagende Massen lagerten bei Tag und bei Nacht um die Altäre, Biele sahen mit Schrecken, die Meisten jedoch mit geheimer Hoffnung dem Brand der Erde und dem Einsturz des Himmels entgegen. Der bestehende Zustand war so trüb und elend, daß das Bild seiner Bernichtung die Herzen bei allem geheimen Grauen doch erquickte.

Mus dieser gepreften, freudelosen Lage richteten sich nun, wie immer in großem Unbeile, die Bedanken hülfesuchend nach Oben, zu göttlicher Rettung und Erfrischung. Alle anderen Interessen waren werthlos geworben, kein Besitz und keine Existenz war sicher vor rober Gewalt, nirgendwo zeigte sich, nachdem die leuchtenden Gestalten der Ottonen dahingegangen, eine Bersönlichkeit ober ein großes Streben, welches die Begeisterung eines edlen Herzens hatte entflammen können. Es gab nichts, woran bas ermattete Geschlecht sich halten konnte, als die Religion. tam eine Stimmung auf, zugleich voll von feinbseligem Haffe gegen die irdische Welt und glühend von heißer Sehnsucht nach ber Seligkeit bes Himmels. Man floh hinweg aus ber Familie, bem Amte, ber Gemeinbe; man riß sich heftig los von allen weltlichen Beziehungen; ber Sohn entfloh ben Eltern, ber Gatte ber Gattin; ber Basall mandte dem Lehnsherrn, ber Fürst seinem Bolke den Rucken. Die Klöster füllten sich wie niemals früher, eine Menge neuer Orben entstanden, bie Satzungen und Uebungen wurden auf das höchste Maaß der Entbehrung und Rafteiung gefteigert. Bald genügte auch die klöfterliche Stille noch nicht dem wachsenden Drange, aus Welt und Menschenleben zu entrinnen. Man suchte bas Dunkel bes Walbes, die Ginsamkeit bes Bebirges, die unwegsamste Einobe auf, um in völliger Abgeschiedenheit ben Körper abzutübten, und ben Sinn mit ungeftörter Inbrunft auf unmittelbaren Berkehr mit Gott, mit

seinen Engeln und Beiligen zu richten. Man versentte fich mit trampfhafter Angst in bas Bewußtsein ber eigenen Sünde, man durchwachte eine Nacht nach der anderen in athemkosem Fleben nach Erleuchtung und Gnabe, man trieb bie glühende Phantafie in rastlosem Wechsel durch alle Bilber dämonischer Pein und göttlicher Beseligung hindurch, bis dann endlich ein Augenblick ber Erschöpfung und ber Entzüdung eintrat, und erquidende, leuchtende Bisionen bem ringenden Herzen die Gewißheit eines aöttlichen Bundes gaben. Wer ben Charafter und die Thaten jener Zeit verstehen will, darf das Bild dieser weltverachtenden mpstischen Begeisterung nicht einen Moment aus dem Auge verlieren, barf vor Allem nicht vergeffen, daß sie die einzige Beistesregung des Jahrhunderts, daß sie die damals ganz gewöhnliche und höchst alltägliche war. Vor Allem in Frankreich, Spanien, Italien, in drei Ländern also der romanischen Zunge, war diese Gesinnung durch alle Stände verbreitet und beherrschte ben ganzen Jede Fröhlichkeit, jedes irbische Bergnügen erschien bebenklich, man hielt den Körper für den Ballast, der die Seele abhalte sich zum Himmel aufzuschwingen. Berachtend wandte man sich von Wissenschaft und Kunst hinweg; mit solchen Dingen, schrieb der berühmte englische Erzbischof Lanfrank, haben wir unsere Jugend vergeubet, jest aber sie von uns abgethan. Baterland, Staat, Bürgerpflicht, das Alles wurde ber herrschenben Richtung reizlos und werthlos; benn es gehörte ja zu ber irbischen, von Man hatte keine Ahnung mehr von Sünbe burchfressenen Welt. jener schlichten menschlichen Gefinnung, die in Arbeit und Thätigfeit auch einen Gottesbieust findet, die auch mit heiterem Antlige und in der Ruhe des täglichen Zustandes sich von der steten Begenwart Bottes getragen weiß. Ein solches Gefühl genügte

ben überreizten und erhitzten Gemüthern nicht mehr. wollte bas Göttliche mit leiblichen Augen erblicken, man wollte bas Mensterium mit sinnlicher Sicherheit ergreifen. In diesem Zusammenhange erreichte dann auch das Bilger- und Wallfahrtenwesen eine Höhe wie niemals früher. Es gab sonst in jener Zeit sehr wenig Berkehr zwischen ben Ländern; der Sandel war geringfügig, fein Mensch bachte baran zum Bergnügen zu reisen, benn auch die kleinste Reise war von Beschwerben aller Art, von Unsicherheit und Gefahr umgeben. Aber viele Tausende zogen alljährlich zu den berühmten Alöstern, nach Clugny oder Monte Cassin, zu ben Gräbern ber Apostel, nach Rom ober S. Jago bi Compostella, und vor Allem über die See binüber nach Balastina, zu dem Boden, auf dem Christus selbst gewandelt, zu dem Felfen, der einst seine Grabstätte gebildet haben sollte. Bornehme und Geringe nahmen mit gleich begeistertem Eifer Theil. nen breifig Jahren finden wir dort in Jerusalem zwei Grafen von Flandern, einen Grafen von Toulouse, einen Herzog ber Normandie, eine ganze Anzahl beutscher Bischöfe; alle waren erfüllt von bem Gebanken, daß sie bort unmittelbar an ber Schwelle des Himmels ständen, und entrüftet darüber, daß ungläubige Muhammebaner biese beiligen Stätten entweihten. Nachdem der religiöse Eifer in solchem Grade der Lebensodem für das ganze Dasein geworden, da loberte von selbst der Zorn gegen den Unglauben auf, da erschien von selbst der Rampf gegen die falsche Religion als die heiligste und preiswürdigste Wo bisher noch der Krieg gegen den Islam fortgebauert That. hatte, gewann er jetzt ein doppelt frisches Leben, von nah und fern zogen freiwillige Rämpfer herbei, um unter dem Rreuzesbanner zu siegen oder im Tode bas Paradies zu erwerben.

Burgunder, Provenzalen, Normannen halfen den spanischen Königen das Chalifat von Cordova bedrängen und Toledo einsnehmen; die Normannen von Neapel setzen sich auf Sicilien sest, und die Flotten von Pisa und Genua, mit päpstlichen Fahnen geschmückt, erstürmten den Hafeneingang von Palermo. So wurde der christliche Glaube allmälich das Merkzeichen auch eines großen Waffenbundes, eines Bölkerspstemes, welches in sich selbst von einem heiligen Feuer beseelt, allen Nichtchristen mit ungestümer Kampflust entgegentrat. Wenn der Islam vom siedenten dis zum neunten Jahrhundert die christlichen Völker mit seinem mächtigen Angriff getroffen hatte, so stand ihm jetzt im elsten die Bergeltung bevor, eine nicht minder gewaltige Offensive der Christenheit gegen die gesammte muhammedanische Welt.

Jeder große Krieg bedarf aber eines Kelbherrn, der ihn ausführt, und eines Herrschers, der ihn leitet. Einst, in den Tagen Karl's und Otto's ber Großen, hatte die Chriftenbeit ein solches Haupt in dem Kaiserthume gehabt: damit aber war es jett vorbei für immer, da die kaiserliche Hoheit selbst in Deutschland und Italien von dem Abel nur mit Ungebuld ertragen, in dem übrigen Europa aber gar nicht mehr anerkannt wurde. Indessen diese Lude zu füllen und dem lateinischen Abendlande einen neuen Imperator zu geben, dafür war eben jener firchliche Sinn, ber zum Kriege gegen ben Islam brangte, bereits in voller Thätigkeit. Ihm erschien überhaupt die weltliche Monarchie als unfähig, die Menschen zum Beile zu führen: ihre Inhaber waren irbischen und sündhaften Stoffes wie die sonstige Welt; für ihn gab es auf Erden nur Ein Institut, in welchem ber Beift Gottes sich unaufhörlich bekundete und bethätigte, und dies Institut war die Kirche mit ihren Behörden,

mit ihrem Haupte, dem Bapste. Sie also und sie allein war für jenen Sinn zur Beherrschung der Erde berusen; nachdem das Kaiserthum zur Bertretung der Christenheit unfähig geworden, war der Papst bereit, neben der kirchlichen auch die taiserliche Gewalt zu ergreisen, und dann als oberster Kriegsherr Europas den Feldzug gegen das muhammedanische Asien zu eröffnen. Es war nun Papst Gregor VII., welcher diesen Standpunkt zum ersten Wale mit umfassenden Nachdruck in dem Bölkerleben Europas zur Geltung brachte.

Ohne Zweifel war Gregor einer ber bervorragenbsten Menschen aller Zeiten. Niemals sonst bat sich, so weit unsere Renntnig reicht, ein religiöfer Enthusiasmus mit einem so weiten Beltüberblid, eine geiftliche Schwärmerei mit einem so ausgesprocenen Berrichertalent zusammen gefunden. Bildebrand, wie er ursprünglich hieß, war ber Sohn eines armen Zimmermanns in einer fleinen toscanischen Stabt. Er hatte seine erfte Bilbung in Rom erhalten, bann aber aus Wiberwillen gegen bie wuste Sittenlosigkeit bes bortigen Austandes bie Ginsamleit des Klosters aufgesucht. Dort hatte er gebetet, gewacht, sich tasteit, wie bundert Andere, hatte ekstatische Entzückung und thränenreiche Zerknirschung erlebt, und die Meinung getheilt, daß nur in dieser Abwendung von der Welt der Weg zum himmel zu finden sei. Balb aber gab ein unvermuthetes Ereigniß seinem Leben eine andere Richtung. Die Kirche lag damals in gleich arger Auflösung wie das Staatswesen; Kaiser Heinrich III., hier wie bort auf Zucht und Ordnung bedacht, griff auch in Rom durch, setzte brei miteinander habernde Bapfte ab, entfernte sie aus Rom und ernannte selbst ihren Nachfolger. Der junge Mönd, ber einen ber Abgesetzten perfönlich hochschätzte, begleitete ihn nach Deutschland in die Berbannung, gleich sehr entruftet über die Fäulniß der Kirche und über die Heilversuche der profanen kaiserlichen Gewalt. Aus seiner Rlosterandacht hatte er das Bewuftsein mitgenommen, daß alle Herrlichkeit dieser Welt tief unter der erhabenen Glorie der Kirche läge. Daß ein Laie, wäre es auch ber Kaiser selbst, geschähe es gleich in der frommsten Absicht, die Kirche bevormundete, erfüllte ihn mit beiliger Entruftung, und biefer gorn riß mit einem Male seine eminent praktische Natur aus der unthätigen Beschaulichkeit des Klosterlebens hervor. Nicht die Welt zu fliehen, sondern sie zu heilen durch feste Unterwerfung unter die ge= reinigte Kirche, wurde seitbem die Aufgabe seines Daseins. 3m Jahre 1048 kam die Nachricht von dem Tode des neuen Papstes nach Deutschland, und der Raiser bezeichnete auf ber Stelle ben Bischof von Toul als das künftige Haupt der Kirche. — Leo IX. — in schlichter und anspruchsloser Frömmigkeit querst erschrocken über die Schwere des Berufs, wandte sich an Hilbebrand mit der Bitte, ihn als sein Rathgeber nach Rom zu begleiten. Die Antwort war ein entschiedenes Rein; er könne keinem Papfte bienen, ber burch königlichen Befehl fein Amt erhalten habe. Seine Persönlichkeit erschien damals schon so gebietend, daß ber Papft vor dem Mönche gleichsam zusammensank. Leo versprach, mit bloken Füßen nach Rom zu wandern und dort die kanonische Wahl nachzuholen, und Hildebrand, hiedurch verföhnt, wurde von Stund an die Seele der papftlichen Regierung, bis er im Jahre 1073 ben Thron des Baticanes selbst bestieg.

Kaum hatte er die Zügel des kirchlichen Regiments ergriffen, so entwickelte dieser Handwerkerssohn ein allseitiges Herrschergenie, wie es ähnlich seitdem nur in den beiden großen

Emportommlingen ber neueren Zeit, in Cromwell und Bonaparte, erschienen ift. Er verstand Alles, konnte Alles, wollte Alles. Er wurde Reformator ber Kirche, Staatsmann und Eroberer, Demagoge und Diplomat, Alles mit gleicher Kraft und gleicher Indem seine Ueberzeugung unerschütterlich auf Meisterschaft. einem festen Gottesbewußtsein ruhte, wußte er boch, daß Gott feine Beschlüsse durch menschliche Hände ausführt, und er war ohne Rasten bemüht, zur Berwirklichung seiner Gottesberrschaft auch die irdischen Mittel in volle Bewegung au setzen. Ziel stellte er sich in dem Schwunge der Begeisterung bober, als irgend ein Mensch vor ihm es zu träumen gewagt hatte. Des Bapftes Fuß, schrieb er, sollen alle Fürsten füssen, er allein soll kaiserliche Insignien tragen, er hat Gott Rechenschaft au geben über alle Sünden der Könige. Als Christus, schrieb er ein anderes Mal, zu Petrus fagte, weibe meine Schafe, ba hat er die Könige nicht ausgenommen; welcher König hat jemals Wunder gethan, wie so viele Bapfte und bemuthige Monche. So forberte er, ohne anderen Titel als biesen geistlichen, ben Lehnseib von dem König von England, erklärte Spanien für das Eigenthum des beiligen Petrus, lud die polnischen Könige und die Groffürsten von Rufland vor seinen Stuhl, sprach die Absetzung bes beutschen Königs Heinrich IV. aus und ließ sich von dessen Begner, König Rudolph, Huld und Gehorsam verbeißen. Bu biesen ben Welttheil umfassenden Bewegungen stärkte er sich aber in ber täglichen Ginsamkeit bes Gebetes, bes beißen tiefbekummerten Gebetes. Dich felbst, schrieb er bem Abte von Cluquy, sehe ich so in Gunden versunten, daß das Gebet aus meinem Munde keine Erhörung findet, benn mein Leben ift löblich, aber mein Thun von diefer Welt; deshalb bitte, flebe,

beschwöre ich dich, laß die Frommen für mich beten. Die Sebnsucht nach dem beschaulichen Frieden der Klosterzelle blieb in bem ftolgen Kirchenfürsten inmitten bes Kampfes um die herrschaft der Welt; sie blieb die Wurzel seiner Natur, die Quelle seiner Kraft. In solcher Andacht neugestählt, warf er sich bann wieber hinaus in das Getümmel, um den Gehorsam, den er von ben Königen gefordert, nun auch mit äußeren Waffen zu erzwingen. In allen Landen bildete er seine Bartei, und fesselte sie durch feste Gelübde und militärische Organisation an seine Leitung. In Deutschland versprach Herzog Welf von Bayern, seine Besitzungen von dem Bapfte zu Lehn zu nehmen, in Frankreich sammelten die großen Grafen von Burgund und Toulouse und der weit angesehene Abt von Cluany ein ritterliches Heer für ben Dienst bes Papstes. In Italien stützte er sich auf bas Bündniß des Normannenherzogs von Neapel und der Gräfin Mathilbe von Toscana, während fanatische Eiferer zu seinen Rämpfen die Bolksmassen ber lombardischen Städte in Beme-Mit einem Worte, Gregor blieb nicht einen auna setten. Augenblick bei einer allgemeinen Oberhoheit über die Könige stehen, sondern nahm ohne Zaudern die Unterthanen unmittelbar in Pflicht: er war in vollem Zuge, alle Staatsformen der bisberigen Welt zu zertrümmern, um ihre Theile in seiner großen überirdischen Herrschaft zusammen zu fassen. Noch war Alles erst Anfang, Angriff, Gährung, und wie es nicht anders sein konnte, erhob sich zunächst gegen ein so unerhörtes System allseitiger Wiberstand — aber der Grundriß des Gebäudes war mit mächtiger Sand gezeichnet und die papstliche Weltherrschaft als die neue, zugleich geiftliche und friegerische Bertretung ber Christenheit verkündigt.

Auf der Stelle warf nun diese Gewalt ihre Blicke nach Außen. Gregor bachte nicht blos auf Unterthänigkeit ber latei= nischen Rationen, sondern wollte sofort auch die griechischen aus ihrem Abfalle wieder herbeibringen, und dann an beider Spite ben alten Rampf gegen ben Islam zur Entscheidung führen. Den Anlaß gab ihm eine plöpliche friegerische Bewegung im An zwei Stellen waren in beffen ganderfreis Islam selbst. neue unbändige Massen eingebrochen, halb wilbe Stämme, welche, wie einst die Araber zu Muhammed's Zeit, keinen andern Bunfc als stetes Rampfgetofe, keine andere Bilbung als hitzigen Glaubenseifer hatten. In Nordafrika erhob sich unter den Kabylen ber Bufte bas Reich ber Morabithen, welches in reißenden Kriegszügen alles Land zwischen ben Sprten, der Sahara und dem Ocean vereinigte und sich bald auch mit wilben zermalmenden Schlägen auf die Christen in Spanien warf. Gleichzeitig ergossen sich in Asien aus den Steppen ber Bucharei die türkischen Stämme der Seldschuken über die Staaten des Bagdader Chalifats, überwältigten diese Provinzen mit einem verheerenden Raubkriege, und stürzten sich sofort auf Rleinasien und das Herrschergebiet ber griechischen Raiser, welche sie binnen wenigen Feldzügen zu schimpflicher Flucht über ben Hellespont zwangen. Es war, als wenn plöglich die Zeiten Musa's wiedergekehrt wären, als wenn Rom zum zweiten Male von Often und Weften ber bedroht werben follte: Gregor VII. aber fühlte sich als einen Stärkeren noch als Karl Martell es gewesen, und beschloß seinerseits dem Angriffe zuvorzukommen. In Frankreich wirkte er mit hochstem Nachdrucke für Berstärfung der Spanier; in Rom aber zog er 1074 ein Heer von 50,000 Mann zusammen, Getreuen bes heiligen Betrus, die er

persönlich zur Unterstützung Constantinopels und zur Ueberwältigung ber Türken zu führen bachte. Er forberte ben beutschen König Heinrich IV., mit dem er damals noch in Frieden stand, zur Förderung des Unternehmens auf, und deutete zugleich die Absicht an, vor Allem die Griechen und Armenier zur Einheit der römischen Kirche zurückzubringen, und dann das siegende heer bis zum heiligen Grabe nach Jerusalem zu führen. bezeichnet wieder seinen bei aller Schwärmerei praktischen und rechnenden Geist, wie ihm das heilige Grab nur als der letzte Schmud bes Sieges, als die eigentliche Aufgabe aber das schrittweise Bordringen der Eroberung erscheint, die Sicherung einer breiten und festen Grundlage in Constantinopel, von bort her dann das Zurückwerfen der Türken aus Kleinasien und Armenien, und hiemit endlich ganz von selbst gegeben ein triumphirender Einzug in Jerusalem. Es war das erste, und für Jahrhunderte das lette Mal, daß in dem driftlichen Europa ein so umfassender und methodischer Plan zur Befriegung Afiens entworfen wurde.

Gregor VII. war es jedoch nicht bestimmt, diese Lorberen zu sammeln. Wie siebenhundert Jahre nach ihm Napoleon, sollte er zwar seine Lausbahn mit dem Traume orientalischer Herrschaft beginnen, dann aber sein Leben hindurch jeden Athemzug an die Unterwerfung des Occidentes setzen. Wenige Monate nach der Absendung jenes Briefes brach der Streit mit Heinrich IV. aus, in welchem der Papst den Nachsolger Karl's des Großen besiegt und verzagend zu seinen Füßen, und ganz Europa von der Erschütterung eines wilden Bürgerkrieges durchstobt sah. Gregor selbst erlebte die Entscheidung nicht; im Gegentheil, er mußte vor der wieder erschischen Macht des

Raisers aus Rom entweichen, und starb auf ber Flucht im Schute ber Normannen von Neavel. Indek machten die Türken in Asien immer brobendere Fortschritte; sie nahmen Nicaa und Jerusalem; die Bilger jammerten, wie die rohen Soldaten am Grabe bes Heilandes hausten, und ber griechische Kaiser Alexius sandte die bringenosten Bitten um Sulfe an ben Bapft, wenn bas Christenthum im Orient nicht völlig zu Grunde geben solltc. Auf Gregor's Throne saß jett Urban II., ein kluger und feiner Mann, an mächtiger Energie und großem Stile ber Seele seinem Borgänger nicht vergleichbar, aber burchaus von ber religiösen Ansicht besselben erfüllt, von regem Ehrgeize getragen, und bei größerer Schmiegsamkeit im Einzelnen gewandter und erfolgreicher als Gregor. Es war ihm als ein Triumph ber Religion erschienen, den Sohn Heinrich IV. zur Empörung gegen ben Bater zu reizen, und damit bie kaiferliche Macht auf bas Gründlichste zu beugen; er hatte es über sich vermocht, für ben Augenblick in England und Spanien auf jene politische Hoheit zu verzichten, und damit die kirchliche Obedienz ber bortigen Könige zu gewinnen. So sah er im Jahre 1094 sein Ansehen einmüthiger in Europa anerkannt und geehrt, als es Gregor jemals erreicht hatte. Als im Sommer bieses Jahres wieber eine griechische Gesandtschaft bei ihm anlangte, beschloß er, von seiner glänzenden Stellung für ben Drient Bebrauch zu machen, und die lateinischen Bölker nochmals zum Kampfe gegen ben Islam aufzurufen.

Auch hier zeigte sich übrigens eine starke Verschiebenheit zwischen ihm und Gregor VII. Daß Urban nicht daran dachte, selbst den Feldherrnstab zu ergreifen und den Kampf persönlich zu führen, war noch nicht die bedeutendste Abweichung. Wie

er im Inneren der Christenheit jene unmittelbare weltliche Herrschaft aufgegeben hatte, auf welche Gregor in allen Staaten Europas ausgegangen war, so ließ er auch aus seinem Kriegsplane die großen Gedanken militärischer Methode und politischfirchlicher Eroberung fallen, in welchen Gregor ben Kern seines Charafters ausgeprägt hatte. Urban rückte bie Aufgabe ganz und gar in den Gesichtsfreis jener mpstischen Andacht, die unbekümmert um irdische Rücksicht und abgewandt von irdischem Ehrgeiz, geraden Weges zum himmlischen Paradiese aufstrebte. Nachdem er auf einer Kirchenversammlung zu Biacenza eine vorläufige Ankündigung seines Borhabens gegeben, zog er im Spätherbste 1095 über die Alpen nach Südfrankreich hinüber, hielt in französischen Angelegenheiten ein großes Concil zu Clers mont, und rief am Schlusse besselben die Bölker Europas zur Befreiung, nicht bes Orientes, sondern bes heiligen Grabes auf. Nach weltlichem Maßstabe gemessen, war solch ein Unternehmen auf Jerusalem ein Luftschloß, so lange man nicht in Constantinopel ober in Aegypten festen Fuß gefaßt hatte; es hatte auch nicht die entfernteste Aussicht auf Dauer, wenn man nicht von bort sogleich einen vernichtenben Stoß gegen ben ganzen Bestand bes türkischen Sultanates richten konnte. Aber Urban's Buhörer legten eben feinen weltlichen Mafftab an. Sie jubelten in trunkener Andacht bei der Borstellung, das Grab des Herrn von dem Gräuel der Ungläubigen zu reinigen; sie sahen Christus selbst als ihren Feldherrn auf den Wolken thronen, und mit dem Eintritt in das irdische die Pforten des himmlischen Jerusalem geöffnet. Zu Gregor's verständigem Unternehmen hatten sich 50,000 Krieger gefunden, auf Urban's enthusiastischen Aufruf aber hefteten mehr als 300,000 Menschen das Kreuz

auf ihre Schultern. In wenigen Monaten flog ber Ruf: Gott will cs! von Clermont burch halb Europa, burch Frantreich und England, burch Italien und Scandinavien. Aus bem Befühle bes unendlichen irbischen Elends rissen bie Bölker sich mit einem leidenschaftlichen Ausbruch bervor. Sie meinten. niemals habe Gott eine schlimmere Zeit als die bisherige, erfüllt von Lafter, Zwietracht und Unfitte, zugelassen; bas Bolf stehe in Waffen gegen bas Bolk, Redlickeit und Treue sei ausgestorben, Hungersnoth und Erdbeben habe weithin Berberben gedroht. Da aber in der Tiefe des Unheils habe der Herr die Rettung gegeben. Die Zeit sei erfüllt, von ber geschrieben steht: wer mit mir sein will, nehme sein Kreuz auf sich, und folge mir nach. Seit ber Schöpfung ber Welt und bem Mosterium des Kreuzes, ruft ein Erzähler, geschah nichts diesem Zuge zu vergleichen, ber ein Wert Gottes, nicht ber Menschen war. Am 4. April 1095, bemerkt ein anderer, fielen Flammen vom Himmel wie kleine Sterne, weit und breit in allen Landen, seitdem zog Gallien und Italien in Waffen zum heiligen Grabe, ohne einen irbischen Feldherrn, geleitet vom Beiste bes Herrn. Mit einem Male sei bann alles Uebel aus ber driftlichen Welt vertilgt, seitbem ihr Chriftus als Führer und Beeresfürst seine beseligende Rabe zugewandt habe. Das Erdbeben bleibt aus, ein fruchtbares Jahr in ungemessener Fülle folgt bem Mangel, und Frieden und Eintracht kehrt unter die gläubigen Menschen zurud. Mit solchen Hoffnungen begann bas Abendland ben ersten Kreuzzug.

Ms Bapst Urban II. zu Clermont im November 1095 ben Rreuzzug verfündete, bethätigte er seine leitende Stellung für das Unternehmen, indem er den Bischof Abhemar von Buy au seinem Legaten und Stellvertreter beim Beere ernannte und sofort dem griechischen Kaiser Alexius die bevorstehende Hülfe zum Türkenkriege amtlich anmeldete. In den meisten Reichen Europas waren die umfassendsten Rustungen im Gange. In Lothringen sammelte Herzog Gottfried von Bouillon, ein frommer und tapferer, jedoch geistig wenig bedeutender Mann, ein zahlreiches Herr. In Frankreich erhoben sich ber Bruder König Philipp's, Graf Hugo von Vermandois, der streitbare Graf Robert von Flandern, der unruhige und unbesonnene Herzog Robert von der Normandie, der sein ganzes Land verpfändete, um eine glänzende Masse französischer und englischer Degen anzuwerben; neben ihnen ber Graf Stephan von Blois, Besitzer so vieler Schlösser, wie Tage im Jahre, ein stattlicher, stolzer, aber innerlich schwacher Herr, endlich als Führer aller Provenzalen und Gascogner der Graf Raimund von Toulouse, friegserfahrener und reicher, doch auch eigensinniger und leidenschaftlicher als alle bie Anderen. In Italien bewaffneten Bisa und Genua ihre Flotten; die gesammte normannische Ritterschaft

von Reapel schaarte sich um Boemund von Tarent, einen hagern, blaffen, ehrgeizigen Fürsten, ber in tiefer Schweigsamkeit unaufhörlich wechselnde und weitblidende Plane fpann, stets thatig, und stets gebulbig, bis ber Augenblick bes sicheren, siegenben Eingreifens gekommen war — er vielleicht der Einzige des Heeres, ber von der andächtigen Bilgerstimmung nichts in sich spurte, sondern nur darauf bachte, unterwegs den griechischen Raiser, seinen alten Keinb, zu umgarnen, und jebenfalls sich im Oriente eine stattliche Herrschaft zu gründen. Aller Orten war man in lebhafter Bewegung; die Fürsten mahnten ihre Basallen, die Ritter ihre Reisigen; jeder der Untergebenen faßte seinen Entschluß freiwillig, aber gewiß nicht viele blieben gurud. Die freieste Selbstbestimmung blieb bann auch während bes Zuges in biefem beispiellosen Beere. Jeber Ritter trat nach Belieben bald zu bem einen, balb zu bem anderen Fürsten, je nachdem ihn bessen Sold ober Kriegsruhm anzog; nur ber Allen gemeinsame Drang nach Jerusalem hielt bas Ganze einigermaßen zusammen. Als Oberfeldberr galt Christus, und deffen nächster Stellvertreter mare also nach damaliger Anschauung ber papstliche Legat gewesen: da dieser aber ohne militärische Befähigung war, so nahm ein Kriegsrath der vornehmsten Führer und Bannerherren, zehn, zwanzig, breißig, wie es sich eben traf, die Lenkung in die Sand, und ernannte auch wohl gelegentlich einen Felbherrn bes ganzen Heeres, welcher bann fo lange befehligte. als sein Auftrag lautete ober als er Gehorsam fand. werben feben, daß feltene Glücksfälle bazu geborten, um bei folder Anarchie ein immer sehr mäßiges Gelingen möglich zu machen.

Es dauerte nun vom November 1095, von dem Concile zu Clermont fast ein Jahr, bis diese ritterlichen Schaaren

gerüftet und gesammelt waren. Biele richteten sich ein auf Nimmerwiederkehr, fast alle blidten klopfenden Herzens in eine unbekannte, mit vollem Glanze bes Wunders und bes Märchens strahlende Ferne. Gine Stimmung, die sich unsere weltläufige und weltfahrende Zeit kaum mehr vorstellen kann, eine Spannung, wie wenn sich beute ein großes Heer etwa in Luftballonen einschiffte, um zwischen Erbe und Mond eine Insel zu erobern, welche dann zugleich auch das himmlische Paradies märe. Vollends in frampfhafter Bewegung waren die niederen Volksclassen, die Bauern und Handwerker, welche damals keinen Theil am Waffendienst hatten, und in den reifigen Beerhaufen feinen Zugang fanden. Die Leiben ber Zeit hatten fie ftets am schwersten empfunden, und bemnach mit heißem Ungeftum sich jetzt auch zu bem seligen Kriegszuge gedrängt. Die Kreuzpredigt gelangte an sie in verschiedenen Landen durch ganz besondere Am Rhein sammelte ein rauflustiger und anrüchiger Graf Emicho einen Haufen vieler Tausende, und begann mit ihnen ben Rampf für Christus burch eine blutige und räuberische Judenverfolgung. In Nordfrankreich zog ein Einsiedler Beter, gebürtig aus Amiens, umber, in Vilgertracht auf einem Efel sigend, mit dunkelem Besichte und langem Barte, ber ihm bis auf ben Gürtel reichte, und predigte bem staunenden Bolle, er sei in Jerusalem gewesen, wo die Heiben das heilige Grab mit Unflath aller Art entweihten, dort sei ihm Nachts Christus in seiner Majestät erschienen und habe ihm milde augerufen: Schöner Freund, sagt ber theuern Christenheit, die Zeit sei da mir zu helfen, gern sähe ich sie, lange habe ich sie gewünscht, bas Paradies ist ihr geöffnet. Seine Hörer schlugen an ihre Bruft, ließen ihre Hütten im Stiche und schlossen sich mit Weib und Kind bem Eremiten an; ihre Zahl wuchs allmälich bis auf 60,000 Köpfe, hier war von Warten und Aufschub keine Rede, und der abenteuerliche Zug wälzte sich sofort im Sommer 1096 burch Deutschland, und die Donau hinab durch Ungarn in bas griechische Reich. In Constantinopel nahm Raiser Alexius die tumultuirenden Gaste, die ihren Führer als den echten Apostel Christi und ben Schöpfer bes ganzen Kreuzzuges priesen, übrigens in ihrem Hunger plünderten und selbst die Kirchen bestahlen er nahm sie mit scheuer Freundlichkeit auf, und beeilte sich, sie auf die afiatische Küste hinüberzubringen, wo sie denn trot seiner Warnungen mit blinder Begeisterung in das feindliche Land hineinstürmten, und nach wenigen Wochen von dem Emir von . Nicaa beinahe vollständig zusammengehauen wurden. Nur mit einer kleinen Anzahl kam Beter nach Constantinopel zurück und wartete bort die Ankunft bes großen Heeres ab. Auch an bessen Schaaren hatten sich übrigens aller Orten Elemente besselben Stoffes angeschlossen: ba die Fürsten und Ritter teine Notiz von ihnen nahmen, so bilbeten sie nachher während des Zuges wieder einen besonderen Haufen von vielleicht 10,000 Bettlern und Marodeuren, welche waffenlos hinter den Truppen herzogen, oft genug die Berpflegung des Heeres erschwerten, dann auch wohl als Rundschafter, Knechte, Gepäckträger gute Dienste thaten. Der Einsiedler Beter blieb ihr geistlicher Leiter und Beiliger; weiterhin setten sie sich auch einen militärischen Führer, ben sie mit einem türkischen Worte ben König Tafur, den Bettelprinzen, nannten, und gaben sich gewisse Satzungen, daß z. B. Niemand unter ihnen gedulbet wurde, der Geld besaß; er mußte entweder aus der ehlen Gemeinschaft austreten ober sein Gut bem Bettelprinzen, ju gemeiner Caffe einhändigen,

In ihr Lager wagten sich die Fürsten und Nitter nur in größerer Anzahl und sicherer Rüstung; die Türken erzählten von diesen Tafuren, daß sie nichts lieber äßen, als das gebratene Fleisch ber erschlagenen Feinde.

Im Berbste 1096 tamen nun bie ersten fürstlichen Schaaren nach Constantinopel, und folgten sich dann in langer Reihe bis zum Frühling 1097, die einen zu Wasser, die anderen zu Lande, bie Nordfranzosen meistens burch Italien und Epirus, bie Provenzalen burch Dalmatien, die Lothringer burch Ungarn ziehend. Kaiser Alexius sah sie nicht ohne Sorgen anlangen, ba er ben Haß ber Lateiner gegen die Griechen, und besondersbie feindselige Gesinnung Boemund's kannte. Indeß gab ihm die vereinzelte Ankunft der Pilger wieder Muth, und brachte ihn sogar auf ben Bebanken, sie für die Interessen seiches au benuten. Er erklärte ihnen, daß Rleinasien und Sprien Provinzen des römischen Kaiserthumes, und nur im Augenblide von der türkischen Heeresmacht überschwemmt seien; er erwarte also, daß nach beren Bertreibung die Bilger ihn als legitimen Landesherrn anerkennen und für ihre dortigen Eroberungen ihm ben Lehnseid leiften würden; auf diese Bedingung sei er bann bereit, sie mit Lebensmitteln und Truppenhülfe zu unterstützen. Graf Hugo, ber zuerst eintraf, machte keine Schwierigkeit; Herzog Gottfried aber sagte, sein einziger Lehnsherr sei Jesus Christus, und nur diesem bente er fortan zu dienen; barauf wurde er aber von den Truppen des Kaisers so ernstlich angegriffen und geschlagen, daß er zur Rettung seines Beeres ben Gid leistete. Der zumeist Gefürchtete, Boemund, fügte sich auf ber Stelle: er hatte gesehen, daß die Mehrzahl der Bilger keine Lust zu einem Kampfe bei Constantinopel hatte, ber sie längere Zeit von

bem heiligen Grabe entfernt hielte, und war seinerseits entschlossen, einmal in Asien, nicht nach dem Eide sondern nach den Umständen zu versahren. Sein Beispiel entschied die Uebrigen, dis auf den zähen und heißblütigen Raimund von Toulouse, welcher lieber sterben als einen anderen Oberherrn neben Christus anerkennen wollte. Er kam darüber in ditteren, bleidenden Groll gegen Boemund, und bei dieser Wahrnehmung beeilte sich der Kaiser, der trotz des Sides dem listigen Normannen entsernt nicht traute, die Freundschaft sestzuhalten, ihm den Schwur zu erlassen, und ihn durch Geschenke und Ehrenbezeigungen aller Art sest an sich zu ketten. Einen seiner ersten Palastbeamten, Tatisios, gab er darauf dem Kreuzheere als seinen Bertreter in den zu befreienden Landen mit.

Endlich, nachdem viele Monate über diese Berhandlungen bingegangen, tam bas Beer auf ben langerschnten affatischen Boben, und ber Kampf gegen die Feinde Christi begann gunächst mit einem Angriffe auf bas Emirat von Nicaa. Es war bas Glud ber Pilger, daß bamals bie Macht bes Selbschukenreichs in hobem Grade zerrüttet und zersplittert war. Um den Thron bes Sultanates haberten mehrere Prätenbenten; die Emire ober Statthalter ber Brovinzen machten fich selbstständig und befehdeten fich unter einander; von der unterworfenen driftlichen Bevölkerung erhoben sich mehrere armenische Fürsten im Taurus, am Euphrat und in Mesopotamien, und von Süben her unternahm so eben ber Chalif von Aegypten einen allgemeinen Krieg gegen die Selbschufen und brang über die Landenge von Suez gegen Paläftina vor. So fanden die Kreuzfahrer sich den Weg auf bas Breiteste geöffnet. Als sie Asien betraten, tämpfte ber Emir von Nicaa gegen ben Fürsten von Melitene, ber Emir von

Meppo gegen seine Nachbarn von Damascus und Emessa, die Emire von Sebaste und Wosul gegen die armenischen Häuptlinge: in diesem allseitigen Gezänke war Gesammtgefühl und Glaubensseiser dei den Türken vollständig verstummt. Wit Ungeduld erwarteten dagegen die Armenier die Ankunft des Kreuzheeres; vorausgeschickte fränkische Ritter wurden von ihnen mit sebhastem Sifer empfangen, und sogar der Chalif von Aegypten, obgleich selbst nach der Einnahme Verusalems trachtend, nahm eine Botschaft der Pilger auf, die ihm ein Vündniß gegen den gemeinsamen Feind, die Seldschuken, andieten sollte. Sin solcher Vund, mit einem Muhammedaner gegen den anderen, wäre zu Hause ein Jahr früher den Pilgern als ein Gräuel erschienen; die Wirklichkeit der Dinge hatte auf der Stelle ihren praktischen Einfluß auf die stürmischen Gemüther.

Nicäa, von den übrigen Emiren im Stiche gelassen, erlag dem Anfalle des Kreuzhecres, Juli 1097. Der Marsch der Sieger ging dann unter vielsachen Strapazen quer durch Kleinsasien hindurch. Sie hatten damals den Grafen Stephan von Blois mit der Leitung der Operationen, oder, wenn man lieber will, mit dem Borsit im großen Kriegsrathe beauftragt, und dieser wählte, am Taurus angelangt, die Straße im Norden des Gebirges dis an den Euphrat, um dann erst nach bedeutendem Umwege den Taurus zu überschreiten und in Sprien einzudringen. Der Zweck dieser Bewegung war wohl die möglichst umfassende Unterstützung der Armenier. Eine Menge kleiner Garnisonen wurde in den Bergschlössern der Gegend zurückgelassen, Eilicien durch einen gesonderten Heertheil unter Boemund's abenteuers durstigem Better Tancred, und dem Grafen Balduin, dem Bruder Gottsried's, zu den Bassen gerusen, und gleich nacher Balduin

mit einer neuen Absendung über den Euphrat nach Mesopotamien vorgeschoben, wo er die Armenier mit solcher Kraft und Klugheit zu behandeln wußte, daß er in ihrer Hauptstadt Schessa nach wenigen Monaten als Landesherr ausgerusen wurde. Das große Heer zig unterdessen den Orontes abwärts gegen die wichtigste und sestenge Keihe von Kämpsen, Triumphen und Leiden aller Art es erwartete.

Es herrschte bort ein greiser Emir, Namens Bagi Sijan, ein Berwandter des sultanischen Geschlechtes, der sich von jeher durch raube Tüchtigkeit und Tapferkeit ausgezeichnet hatte, und auch jetzt zum Widerstand bis auf den letzten Athemzug entschlossen Die Chriften ergoffen sich zunächst über die fruchtbare und reiche Landschaft; mehr als hundert ihrer Ritter nisteten sich in ben Castellen und Schlössern ber Umgegend ein, unbekummert um den Gang der Belagerung oder die Berpflegung des Hecres. Die großen Fürsten lagen einstweilen vor einzelnen Thoren ber Stadt, außer Stande, die Zugänge berfelben zu sperren ober gar einen Bersuch ber Zerstörung gegen die gewaltigen hochgethürmten Mauern zu machen. Bagi Sijan's Reiter burchstreiften bann in rastlosen Ausfällen die Gegend, rieben zerstreute hriftliche Schaaren auf, schnitten bem großen feindlichen Lager die Zufuhr ab. Tag auf Tag verging, der Winter brach mit endlosen Regengussen berein, Entbehrung, Hunger und Krankheit begannen die driftlichen Massen in erschreckender Beise zu lichten. Bon 300,000 Kämpfern war nur die Hälfte noch bei ber Fahne; die Bferde buste man in der unwirthlichen Jahreszeit bis auf wenige Hundert ein, der Oberbefehlshaber, Stephan von Blois, wurde kank, und ließ sich aus dem Lager hinweg in die nahe Seeftadt Alexandrette bringen. Indeß die Uebrigen bielten aus. Allmälig errichtete man kleine Berschanzungen und Castelle vor ben Thoren, sperrte die Brude, auf welcher die Türken bisher den Fluß zu passiren pflegten, und schlug mehrere Entsatversuche ber benachbarten Emire nachbrücklich zurück. Im Frühling besserte sich Alles. Die Seuchen ließen nach, viele Bersprengte stellten sich wieder ein, eine genuesische Flotte brachte reiche Aufubr und Berrschaft über bas Mittelmeer. Dagegen machte sich ein innerer Zwist bemerkbar. Boemund hatte sein Auge auf die bedeutende Stadt geworfen, trieb beshalb vor Allem ben Briechen Tatifios burch Verhetzungen und Drohungen aus dem Lager hinweg, und trat darauf mit dem Antrage hervor, die Fürsten sollten ihm ben erblichen Besitz Antiochiens verheißen, bann wolle er es ihnen überliefern. Für diese Zuversicht hatte er sehr bestimmten Grund. Wohl gab es unter den Pilgern grimmere Reden, als ben Fürsten von Tarent; es galt Graf Robert von Flandern für bie beste Lange im Beer, und tein Schwert wurde mehr gefürchtet als das des Herzogs Gottfried, bessen wuchtiger Arm noch bei einem der letten Gefechte einen gepanzerten Türken mit einem Biebe zerspaltet hatte, so bag Ropf und Bruft zur Erde stürzten, und die untere Balfte von dem Rosse allein in die Stadt gurud Dennoch aber hielten bamals die Türken getragen wurde. unbedingt den Fürsten Boemund für das Haupt des Heeres, für die Seele aller Beschlüsse, und an ihn wandte sich bemnach ein antiochischer Großer, Firuz az Zerrab, aus persönlichem Baffe gegen Bagi Sijan, mit bem Erbieten sich taufen zu laffen und ibm die Stadt zu verrathen. Als Boemund bem Kriegsrathe diese Mittheilung machte, zauderten die übrigen Fürsten eine Beile, Graf Raimund von Toulouse aber, in bobrender

Eifersucht gegen den gewandteren Benossen, legte entschiedenen Brotest ein, im Sinne bes Eibes, durch ben man die Ansprüche bes Raisers Alexius anerkannt habe, und hierauf erklärten auch die Anderen Boemund's Begehren für unzuläffig. Dieser auckte die Achseln und zog sich von ber Berennung ber Stadt zurud, worauf bann im driftlichen Lager sehr balb eine allgemeine Schlaffheit sichtbar wurde, und wartete ber Zeiten. Bald kamen bebrohliche Nachrichten aus Often. Der Sultan, seines Nebenbuhlers herr geworben, hatte bem Emir Kerbuga von Mosul Befehl gegeben, die Kraft des Reiches zu versammeln und das freche Bezücht . ber Ungläubigen von dem Erdboben zu vertilgen. Es sammelte sich dort eine Masse von mehr als einer halben Million Köpfen, welche glücklicher Weise mehrere Wochen in nuplosen Kämpfen gegen Balduin vor Ebessa vergeubete. Endlich aber sah ihr Kührer boch ein, wo die Entscheidung zu suchen war, und wälzte seine gewaltigen Heersaulen gegen Antiochien heran. wurde die Spannung im driftlichen Lager groß, benn bas Aergste war vorauszusehen, wenn man zwischen der uneroberten Stadt und dem übermächtigen Entfatheere eingeklemmt wurde. Fürsten traten Boemund an, bieser aber blieb gelassen und ruhig auf seinem ersten Worte: bereits hatten Kerbuga's leichte Reiter bie äußersten Bosten ber frankischen Stellung erreicht, die Gefahr war auf dem letzten Punkte, da wich endlich auch Raimund von seinem Wiberspruch, und die Stadt wurde Boemund zugesagt. In der Nacht erstieg hierauf dieser mit sechzig Rittern einen von Kiruz bewachten Thurm der Stadtmauer; durch das nächste von ihm sofort eröffnete Thor ergoß sich bas heer in die Stadt und überwältigte die überraschte türkische Besatung unter einem entsetlichen Getümmel und Blutvergießen. Der alte Emir entfloh.

wurde aber von einem Haufen christlicher Bauern im nahen Gebirge erschlagen, seinem Sohne jedoch gelang es, sich mit einer Handvoll Leute in die Citadelle zu wersen, und die hastigen Angrifsversuche Boemund's abzuweisen.

Dies geschah am 6. Juni 1098. Um 9. erschienen Rerbuga's Heerhaufen in unabsehbarer Reihe: so nahe hatte Boemund's todesverachtender Ehrgeiz bas Berberben herankommen Auch jett noch war man in höchster Gefahr. Erftürmung hatten die Sieger geplündert, gepraßt, die spärlichen . Borrathe verschleudert; binnen wenigen Tagen mußte eine Blokabe arge Hungersnoth erzeugen; dazu hatte man ben Feind innerhalb der Mauern, in der Citadelle, welche, am Sübrande ber Stadt gelegen, mit Kerbuga sofort in Berbindung getreten war, und gegen welche die übrigen Quartiere ungeschützt und offen lagen. hier ftand benn ber Rampf fast ohne Unterbrechung bei Tag und bei Nacht; Rerbuga begnügte sich sonst mit strenger Einschließung, und benutte seine Uebermacht, immer frische Truppen zu stets heftigeren Angriffen in die Citabelle zu werfen. Balb stieg die Ermattung und Verzweiflung bei ben Christen auf daß Aeußerste. Die Qual des Hungers war furchtbar, man sah die Menschen an Baumwurzeln und Schuhsohlen nagen, und um tobte Ratten und Raten raufen. Mitten im Gefechte fturzten Einzelne zu Boden, unverwundet aber müde auf den Tod, und schliefen ein im Toben des Streites, der über ihren Häuptern hin und her wogte. Tausende gaben die Hoffnung auf, versteckten sich in die Häuser, und waren weder durch Versprechungen noch Drohungen mehr hervorzubringen. In diesem Elend ernannte der Ariegsrath Boemund zum Oberbefehlshaber mit unumschränkter Bollmacht. Er griff auch dieses Mal burch, und ließ, um die

Truppen auf die Straße zu treiben, die Stadt anzunden, so baß über zweitausend Häuser in Asche sanken. Hierauf schlug bie Stimmung um, und ging aus tiefer Niedergeschlagenheit in fanatische Begeisterung über. Die ganze Energie bes religiösen Sinnes, eine Weile burch die bunten Eindrücke bes fremben Zustandes zurudgebrängt, erwachte auf's Neue. Ein Brovenzale entdedte, durch eine Bisson geleitet, in einer Kirche die Lanze. womit Christus am Areuz durchbohrt worden; täglich kamen Bilger in den Fürstenrath, neue Erscheinungen der Jungfrau ober anderer Heiligen anzuzeigen, die das Heer zu Kampf und Ausfall aufforberten. Boemund selbst hatte keinen anderen Bebanken; auf Entsat war nicht zu hoffen, man mußte siegen, wenn man nicht verhungern wollte. Im feindlichen Lager berrschte unterdeffen Uebermuth und Zwietracht; bedeutende Schaaren, durch Kerbuga beleidigt, hatten sich bereits verlaufen, und als die Franken am 28. Juli aus ber Stadt hervorbrachen, gelang es ihnen nach turzem Streite, die morsche und ungefüge Masse ber Gegner in alle Winde auseinander zu stäuben. Es war die Entscheibung für ben ganzen Rrieg, ein magloser Schrecken por ben driftlichen Waffen ging burch ben ganzen Orient; bei sofortigem Borruden bätten die Vilger in diesem Augenblide Balaftina ohne irgend weiteren Widerstand besetzen mögen.

Allein unter den Fürsten selbst erhob sich ein neues Hinderniß. Raimund von Toulouse, der einige Thürme in Antiochien besetzt hielt, kam auf die frühere Weigerung zurück, sie an Boemund auszuliesern; die anderen Fürsten wollten keinen der beiden Mächtigen durch ein ungünstiges Urtheil erzürnen, und ein bitterer Hader, der bald auch die Truppen durchdrang und Provenzalen und Normannen oft zu blutigem Streit aneinander-

bette, lähmte alle Bewegungen. Endlich im Januar 1099, als bei ber Einnahme ber benachbarten Stadt Maara berfelbe Zank sich zwischen Boemund und Raimund wiederholte, wurde es ber Masse der Bilger zu viel. Ein wilder Ausbruch erfolgte; die Bilger schrieen, sie wollten fort nach Jerusalem, möchten bie Fürsten um irdischen Besitz habern, Christus selbst werbe sein Volk geleiten. Der alte schwärmerische Sinn riß sich von allen politischen und militärischen Rucksichten los, die ihn eine Weile umsponnen hatten: Raimund mochte gurnen so viel er wollte, er mußte Antiochien raumen, und bem Strome feiner erregten Landsleute folgen. So brauste benn das Heer, jett eigentlich haupt- und führerlos, in glühendem Eifer dem ursprünglichen Ziele zu. Jerusalem war indeß in die Hand ber halbwegs befreundeten Aegypter gefallen, aber ber jetigen Stimmung galten Aegypter ebenso wie Seldschuten als abscheuliche und todeswürdige Heiben. Die Stadt wurde umlagert und am 15. Juli durch allgemeinen Angriff mit stürmender Hand genommen. Grimm gegen die Ungläubigen entlud sich in einem Gemetel, baß an einzelnen Stellen die Rämpfer knietief im Blute wateten; bann warfen sie sich, von Leichenhaufen umringt, in Thränen ber Entzüdung und jubelnder Andacht zum Gebete am heiligen Grabe nieber.

Erst nach acht Tagen eines allseitigen Siegestaumels traten die Fürsten zusammen, um über die Bewahrung des Gewonnenen Rath zu pflegen. Die wichtigste Frage war offenbar die Wahl eines Oberhauptes. Die früher hervorragenden Führer waren in diesem Augenblicke nicht mehr beim Heere. Denn der Graf von Blois war dei Kerbuga's Anrücken aus Alexandrette nach Hause entssohen, Boemund in Antiochien zurückgeblieben, der

päpstliche Legat balb nach der Besiegung Kerbuga's gestorben. Die Fürsten boten also die Krone des neuen Reiches dem Grafen Raimund; biefer erklärte aber, daß er sich unwürdig erachte, an so heiliger Stätte eine irbische Krone zu tragen. Nach einigen Nachrichten hätten sie bann die Herrschaft bem Herzoge ber Normandie angetragen, jedoch feine günstigere Anwort erhalten: sicher ist, daß sie sich endlich an Herzog Gottfried wandten, und bieser zwar wie Raimund den Königstitel ablehnte, die Herrschaft aber auf sich nahm. Es gelang ihm, gleich im nächsten Monat ein ägyptisches heer bei Ascalon zu besiegen, und bamit ben Bestand bes Reiches auch gegen Suben zu sichern; bann aber war die Masse der Bilger, die nach Erfüllung ihres Gelübdes in die Heimath zurudstrebten, nicht länger zu halten. Es blieben in Jerusalem Gottfried und Tancred mit etwa zweihundert Rittern und gegen zweitausend reisigen Knechten; Graf Raimund suchte mit einem noch geringeren Haufen sich eine Herrschaft in Tripolis zu gründen; etwas ansehnlicher waren die Mittel, über welche Boemund in Antiochien und Balduin in Ebessa verfügten. Den Bestand und die Schicksale dieser kleinen Herrschaften werben wir später in das Auge fassen. Heute erlaube ich mir dagegen noch einige Worte über ben Gindruck, welcher durch diese Ereignisse auf die Betheiligten selbst und auf die Zuschauer im Abendlande gemacht wurde, und ber sich sofort in einer Reihe mannichfaltiger und zum Theil sehr merkwürdiger Darstellungen und Berichte ausprägte und abspiegelte.

Es waren zunächst die leitenden Fürsten selbst, welche in Briefen und Berichten an den Papst, an Angehörige und Befreundete die ungeduldig lauschende Heimath über die großen Ereignisse des Krieges in Kenntniß setzten. Solcher Briefe sind uns noch

neun, einige darunter ausführlich und lehrreich, erhalten. fanden sich in dem Heere verschiedene Männer, welche eine genauc und zusammenhängende Aufzeichnung ber Begebenheiten gleich während ihres Berlaufes unternahmen, ein normännischer Ritter, nie provenzalischer Beistlicher, ein Caplan bes Grafen Balbuin von Bouillon. Männer also von verschiedenen Nationen und Heerestheilen, so daß ihre Berichte sich in willkommener Beise ergänzen und vervollständigen. Was sie aufgeschrieben, sandten sie, sobald sich eine Gelegenheit finden mochte, nach Europa hinüber, wo diese Blätter mit der gespanntesten Theilnahme erwartet, und bei ihrer Ankunft mit wahrem Heißhunger aufgenommen, gelesen und vervielfältigt wurden. Es gab nun bamals weber Zeitungen noch Telegraphen; zur rascheren Berbreitung der ersehnten Kunde griff man also zu bem Mittel, baß die Geistlichen Sonntags von der Kanzel herunter die indeß angelangten Berichte vorlasen, und sie zu diesem Behufe einer bem anderen von Ort zu Ort mittheilten. Leiber waren biese Relationen viel fürzer als die begierig horchende Masse sie sich wünschte; sie waren gerade bei ihrer Genauigkeit auch viel trodener als der wunderdurstige Sinn es erwartete: indessen war diese Stimmung im Rreugheere selbst so gut wie in Europa verbreitet, und wirkte von Anfang an mit schöpferischer Thatigkeit für bic Befriedigung jenes hitigen Wiffensbranges. Niemals hat es ein großes heer gegeben, das nicht seine Dichter und Sanger gehabt hätte, die frommen Anechte, die Grenadiere oder Susaren, die Abends beim Wachtfeuer das Lied erdenken zum Preise ihres Generals, bes Liebchens babeim, ber gefallenen Kameraben, welches bann von Mund zu Mund geht, und bei jedem neuen Anstimmen mit neuen Saten und Weisen erweitert wird. Das elfte Jahrbundert war nun allerdings, wie wir gesehen haben, in seiner bufteren Beltverachtung und beißen Schwärmerei eine gründlich unpoetische Zeit, und in seinem ganzen Umfange ist auf europäischem Boben kaum eine Strophe von echtem bichterischen Gehalte entstanden. Der Kreuzzug aber, in welchem sich jene fanatische Andacht wie in einer großen Explosion entlud, bewirkte auf der Stelle eine befreiende und befruchtende Erschütterung. Babrend seines Berlaufes zitterte wohl ber starte religiöse Enthusiasmus in ben Gemüthern nach, zugleich aber wurden die Sinne burch bie Eindrücke einer völlig neuen Welt ergriffen und bezaubert. Den Tausenben, die bisher keinen Blid über die engen Schranken bes heimischen Weichbildes hinausgeworfen, erschien mit einem Male ber farbige Glanz ber süblichen Natur, die Pracht ber griechischen Raiserpaläste, die frembartige Sitte bes muhammebanischen Orients, bessen Cultur auch in ihren Trummern bamals ben Europäern mit entschiedener Ueberlegenheit imponirte. Erregung, in die solche Wahrnehmungen versetzen, wuchs burch die Größe ber Gefahr, welche hier bie Luft bes täglichen Daseins bilbete; in jeder Stunde hatte man den Untergang vor Augen, und mußte unaufhörlich die höchste Kraft des Leibes und ber Seele anspannen, um bas Leben zu retten und sich zu bem glorreichen Ziele hindurch zu ringen. Auch jett erschienen noch bem trunkenen Auge die Heiligen Gottes und die Beerschaaren bes Himmels. Aber sie zeigten sich nicht mehr in ber bunkeln Enge ber Klofterzelle, nicht während einsamer nächtlicher Bugungen und Rafteiungen. Bielmehr glaubte man sie inmitten bes Schlachtgetummels zu erbliden, wie fie mit strahlenden Waffen auf weißen Roffen in die Türken hineinsprengten, und ben Belben des Heeres, den Lieblingen der Truppen, Bahn durch die

Schwerter der Heiden hindurch brachen. So blieb die religiöse Andacht als Grundton der Stimmung, aber sie nahm eine entschiedene Wendung von der mönchischen Devotion zu ritterlicher Begeisterung, von der asketischen Weltslucht zu soldatischer Frische. Ein neues Heldenthum entstand auf ihrem Boden, und mit dem Helden wuchs auch die Heldenpoesse heran.

Sie zeigte sich gleich während ber Rämpfe bei allen Schaaren bes Heeres. Jede Nation feierte ihre Streiter, und pries nach jedem großen Schlachttage die Thaten bes siegreichen Führes, die auten Hiebe der hervorragenden Reden, die himmlischen Freuden ber gefallenen Rämpfer. In ben Resten, die uns von biesen Liedern geblieben sind, bemerken wir das begreifliche Streben. die jedes Mal entscheibende That des gemeinsamen Sieges bem Belben und Fürsten bes eigenen Stammes zuzueignen, und biesen überhaupt in eine bevorzugte und leitende Stellung hinauf zu ruden. So preisen die Frangosen ben Grafen Sugo, ben Bruber ihres Königs, als den Herzog der Herzoge, den obersten Lenker des Heeres. So melden die Lothringer, daß Herzog Gottfried schon in Rleinasien das Haupt aller Kürsten gewesen, daß wegen seiner Erkrankung der Angriff auf Antiochien so lange erfolglos geblieben, daß er mit seinem Freunde Robert von Flandern in jener denkwürdigen Nacht die Leiter an die Mauer Antiochiens gesetzt und die Stadt erstiegen habe. hatten selbst jene Schaaren bes Königs Tafur ihre Lieber zum Breise bes Eremiten, ber habe nach seiner Bifion in Jerusalem ben Papst zur Predigt des Kreuzes veranlaßt, und dann das ganze Abendland in Bewegung gebracht.

Ueberhaupt sehen wir mit Erstaunen, wie weit sich, vielleicht am Tage nach dem Ereigniß, die Phantasie dieser Sänger und Hörer von der Wirklichkeit der Dinge entfernt. Das Concil von Clermont war im November: hier wird es in den Mai verlegt, wo die Wicsen grünen und Amsel und Orosselsschaft, wo die Natur muß sich dei einem solchen Erseigniß freuen und schmücken. So setzt sich dies fort durch den ganzen Berlauf des Kreuzzuges hindurch: unmittelbar neben den Begebenheiten her geht in zahllosen Gestaltungen und Brechungen eine zweite phantastische Geschichte, eine Schöpfung der Sage inmitten des geschichtlichen Bodens selbst. Man sieht, wie religiöser und kriegerischer Eiser die Thatenlust und die Ersindungskraft steigert, aber auch welch ein unzuverlässiger Beobachter und Berichterstatter er ist.

Ich kann mir nicht versagen, wenigstens einige Bruchstücke bieser Gesänge, die uns in etwas späterer, aber wenig veränsberter Ueberarbeitung erhalten sind, mitzutheilen. Sie sind in französischen Reimzeilen abgesaßt: die Uebersetzung hat abkürzen und zusammenziehen, und überhaupt sich barauf beschränken müssen, die allgemeine Farbe und Stimmung wieder zu geben.\*

Es war unzählig Bolk geströmt von nah und sern Nach Clermont in Auvergne. Da war der Krieg des Herrn Beschworen vor ganz Frankreich und aller Christenheit; Kein Jüngling mochte sehlen, kein Greis im heil'gen Streit. Bon Fürsten und von Rittern erschien manch stolzer Zug, Die Herrn von Krummstab kamen und was da Kutte trug; Zusammt dem König ritten der werthen Kämpen viel, Der tapfre Hugh von Maine, Graf Rahmond von St. Gilles, Bon Blois der Herzog Stephan, und Bischof Adhemar, Der unter tausend Braven der allerbravste war;

<sup>\* 3</sup>ch verbanke bieselbe meinem verehrten Freunde Emanuel von Geibel.

Mit Gottfried von Bouillon sah man die Brüder ziehn, Eustach, den holden Knaben, und Junker Balvuin; Es kam Robert von Flandern, Robert der Mönch darnach; Wollt' ich sie alle nennen, ich schüf' euch Ungemach.

Da nun die Herrn am Abend die Rosse eingestellt Und wohl versehn mit Futter, da blieben sie gesellt Die Racht hindurch beim Becher und festlichen Gelag, Und hatten gute Kurzweil dis an den jungen Tag. Um Morgen früh erhob sich der Papst in Herrlichkeit; Der König und die Grasen, sie gaben ihm Geleit. Sie zogen nach dem Münster bei hellem Glockenschall; Dort las der Papst die Wesse; dann wälzte sich der Schwall Des Volkes aus den Thoren mit ungestümer Hast; So viele Tausend hätte nicht Haus noch Dom gesaßt.

Es war ein Tag im Maken, wo jeder Bogel fingt, Die Bäume Blüthen schneien, am Busch die Knospe springt, Und grün die Wiesen leuchten im milden Sonnenstrahl, Da lagerten im Rasen die Hausen allzumal; Soweit das Auge reichte, sie lagen dichtgeschaart; Der Papst allein stund aufrecht und rief zur Gottessahrt, Sein Wort erging wie Feuer vom heil'gen Geist erregt, Da blieb kein Auge trocken, kein Herz blieb undewegt.

Als nun der Papst geendet, erhub der König sich: Um Gott, ehrwürd'ger Bater, in Minne höret mich. Wohl habt ihr recht gesprochen; doch bin ich hochbejahrt, Geplagt und sehr gebrechlich, wie thät' ich solche Fahrt! Es soll an meiner Stelle mein Bruder Hugo ziehn; Bon meinen Sippen ist er der beste Paladin. Ich geb' ihm alle Vollmacht. Da Hugo das vernahm, Wuchs ihm das Herz in Freuden; es däucht' ihm wonnesam, Zu reisen mit dem Heere hinaus in Gottes Land; Sehr dankt' er seinem Bruder, und küst' ihm Fuß und Hand. Dann kniet' er vor dem Papste und ließ das Kreuz sich reichen, Die Fürsten, Herrn und Ritter, sie thaten all' desgleichen, Bon Frankreich und von England und von der Normandie, Der heil'gen Meerfahrt Zeichen mit Sturm begehrten sie. So mächtig ward das Drängen, daß mancher schier erlag; Zweihunderttausend nahmen das Kreuz an jenem Tag.

Da weinten laut die Frauen und Jungfrau'n insgemein: Web und! Wir Armen werben binfort verlaffen fein, Berwittwet und verwaiset! Web diesem Fürstentag, Der unf're Freuden alle zerftort mit Einem Schlag: Run giebt es feine Kammer, ju morgen steht fie leer; Rein Lied wird mehr man fingen, fein Spiel ergött uns mehr! Auch sprach zu manchem Ritter da wohl sein jung Gemahl: "D herr, ba ihr mich freitet nach eures herzens Wahl Und Treue mir gelobtet mit manchem theuern Gid, Um Gott, wenn ihr jur Fremde nun fahrt im guten Streit, Und feht die Stadt mit Augen, da Gott litt Tobespein, Dann sei ich unvergessen, und treu gebenket mein!" Ha, was aus schönen Augen ba Thran' um Thrane rann! Da war auch manche Dame, die selbst bas Kreuz gewann; Die Jungfrau'n aber kehrten von wannen jede kam Burud zu ihren Batern und trugen ichweren Gram.

Nun will ich euch erzählen von unserm Christenheer, Das draußen ist im Lager. Die Theurung drückt es schwer, Sein Borrath ging zur Neige, gar schlimm ist es bestellt. Herr Peter, der Ermite, er saß vor seinem Zelt, Da kommt zu ihm der König Tasur mit großem Schwall, Es waren an die Tausend, der Hunger nagt sie all. "O Herr, nun rathet uns, und sehet unsre Noth. Wir müssen Hungers sterben, erbarmet euch um Gott!" Entgegnete Herr Peter: ihr Tröpse sort, ihr Trägen! Seht ihr die todten Türken nicht liegen allerwegen? Sie find ein trefflich Essen, wenn man fie salzt und brät. Da sprach Tasur, der König: ihr habt gar klug gerebt.

Herrn Peter's Zelt verläßt er und schickt die Seinen fort. Mehr sind es denn zehntausend, sind sie an Einem Ort. Sie häuten ab die Türken und weiden gut sie aus, Gesotten und gebraten wird dann das Fleisch zum Schmaus. Gar weidlich mundet's ihnen; sie essen's ungesalzen Noch auch des Brods dazu. Ein Mancher spricht mit Schnalzen Zu seinem Nebenmann: Die Fasten sind vergangen, Mich will mein Lebtag nicht nach bester Kost verlangen, Dem Schweinsleisch zieh' ich's vor und ölgesott'nem Schinken, Laßt uns dran gütlich thun, die wir zu Boden sinken.

Weil König nun und Bolk so tapfer gehn zur Küche, Aufsteigen durch die Luft die würzigen Gerüche Des ledern Türkenbratens gen Antiochiens Mauern; Da hub sich groß Geschrei und Alles ward voll Trauern; Es steigen auf die Zinnen die Heiden ohne Zahl, Die Heidinnen ingleichen, sie weinten allzumal. Hinauf zum höchsten Söller begab sich Garsion Und Jaës, sein Neffe, und Sansadon, sein Sohn. Garsion sprach zu ihnen: Weh mir! Bei Mahommed, Es fressen diese Teufel die Unsrigen! Da seht!

Umschaut Tasur ber König, die Heiden sieht er stehn, Die Damen und die Mägdlein, die von den Zinnen spähn. Doch schafft ihm das kein Grämen; er läßt haushälterisch Zuhauf die Todten schleppen und rösten was noch frisch, Doch das Berdorbne wersen sie in den Fluß hinaus, Der an der Stadt vorbeigeht; es wird der Fische Schmaus. Da kommen mit Graf Robert Tancred und Boemund, Und von Bouillon der Herzog, der hoch in Ehren stund. Im vollen Harnisch gehn sie, bewehrt vom Kops zum Fuß,

So bieten sie Tasur, dem König, ihren Gruß. Sie fragen ihn mit Lachen: Nun, wie behagt's euch? Sprecht! Fürwahr, versett der König, ich löge sagt' ich: schlecht. Hätt' ich nur was zu trinken! Am Essen sehlt es nicht. Wohlan, spricht Herzog Gottfried, ich schaff' euch was gebricht; Er rust nach einem Kruge von seinem guten Wein. Deß trinkt Tasur, der König; es geht ihm sänftlich ein.

Da rief von seinem Söller der König Garsion Rach Boemund; es brachte der Wind herab den Ton. Bei Mahom, rief er zornig, man rieth euch nimmer gut, Die Todten so zu schänden, bleibt eitel Frevelmuth. Doch Boemund entgegnet: Herr, was man hier gethan, Bon uns nicht ward's besohlen, noch sind wir Schuld daran. Tafur ersann's, der König, mit seiner Teuselsschaar; Die sind ein arg Gesindel. Es schafft uns Leid fürwahr, Daß ihnen baß, denn Wildpret, das Türkensleisch behagt; Doch dämpsen wir sie nimmer, dem Himmel sei's geklagt!

Es war ein lichter Anger unweit Samarkand, Wo neben manchem Delbaum Cypress' und Lorber stand; Auch wuchsen Balsamskauden genug umher im Feld; Dort hieß der Sultan schlagen sein königlich Gezelt. Die Stangen waren ulmen, an Silberzierde reich, Gewürfelt war das Zelttuch, einem Schachbrett gleich, Zur Hälfte Weiß mit Scharlach, zur Hälfte Gelb mit Grün; Dazwischen sah man prächtig viel edle Steine glühn. Zwölstausend hätten drunter gelagert sonder Mühn. Inmitten des Gezeltes beim köstlichsten Geräth Sah man aus Gold getrieben ein Bild des Mahommed, Das zwischen vier Magneten in freien Lüften hing, Und sich im Schweben drehte, nachdem der Windzug ging.

Nun waren Heibenkönige, vierzehn an der Zahl, Gekommen, dienstgewärtig dem Sultan allzumak; Da ward dem Bild ein Opfer gerüstet von der Schaar, Sie knieten alle nieder und brachten Gaben dar, Sie räucherten mit Weihrauch und sprachen manch! Gebet, Und immer war das Ende: erhör uns Mahommed!

Indeß noch alle knieen, da plötlich drängt im Grimme Hervor sich Sansadon und ruft mit lauter Stimme:
Steht auf, ihr Sinnberaubten! Ihr blinden Thoren, wißt, Daß dieser euer Mahom zu helsen machtlos ist!
Durch seinen falschen Glauben, sein eitles Götenthum Hahr ich mein Volk verloren und allen meinen Ruhm.
Er wirft mit einem Faustschlag das Bildniß auf den Grund, Und tritt es dann mit Füßen. Da hebt sich in der Rund' Sin fürchterlich Getümmel, ein lautes Wuthgeheul;
Man wirst nach ihm die Dolche, man schießt auf ihn den Pseil; Versluchter, schreit der Sultan, wer hat dich das gelehrt?
Wer bist du? Welches Stammes? Du bist des Hängens werth!

Jest nennt sich Sansabon, und giebt Bericht mit Gram, Welch' Unheil von den Christen auf Antiochien kam. Er klagt von ihren Bognern, die keinen Schuß verlieren, Bon den Geharnischten, die spisse Lanzen führen; Ein Sinziger von diesen, so spricht er, triebe schier Von unsern Heergeschwadern zu Paaren drei bis vier!

Si sieh, spricht da ber Sultan, welch' tapfrer Held du bist! Wenn Einer wissen wollte, was Furcht und Zittern ist, Bei dir könnt' er es lernen. Doch Corbaran ruft: Rein! Er hat zu viel getrunken, zu Kopf stieg ihm der Wein.

Rein, Admiral von Persien, entgegnet Sansadon; Bei meinem Kopf, mich trifft mit Unrecht euer Hohn. Nicht lehrt die Furcht mich lügen, noch spricht der Wein aus mir, Mich sendet König Garsion zu euch auf schnellem Thier; Um eure Hülfe fleht er, von harter Noth bedrängt. Seht hier sein dringend Zeichen, daß ihr mir Glauben schenkt! Er spricht's, und aus der Tasche, die er nach Botenart Sich umgegürtet, zieht er seines Vaters grauen Bart. Da den der Sultan sahe, gar schwer ward ihm der Sinn. "Fürwahr, wenn König Garsion den Bart sich schor vom Kinn, Dann stehn die Sachen übel, die Noth ist nimmer klein; So rathet, wie mit Hülfe wir ihm gewärtig sei'n."

Lang blieb es still im Kreise; die Fürsten schwiegen all', Bestürzt in tiefster Scele durch König Garsion's Fall; Dann gab es wirren Rathschlag; sie red'ten dies und daß; Julest sprach König Hangos, der über Rubien saß: Bei Mahom, großer Sultan, mir däucht' es wohlgethan, Ihr ließet Boten reiten durch's Land hin jede Bahn, Und rieset gen Coronda die Fürsten all' in's Feld, Insonders den Chalisen, der Hof zu Bagdad hält. Käm' er, der unser Papst ist, er brächt' uns Heil und Krast; Ihm solgt im Morgenlande die größte Ritterschaft. — So sei es, rief der Sultan, das war ein kluges Wort, Noch heut mit Briesen sollen vierhundert Boten sort.

Run ging ein Mond in's Land, und halb verlief der zweite, Da zog es gen Coronda heran von jeder Seite, In Haufen und in Schwärmen, zu Fuß und auch zu Roß, Mit Schwertern und mit Stangen, mit Kolben und Geschoß. Es kam mit seinen Rittern von Bagdad der Chalif, Der Mahom's Lohn verheißend das Land in Waffen rief; Es kamen die Araber, die gottlos ohne Scheu Die Auserstehung leugnen; es kam der rothe Leu, Des Teufels Bruder, knirschend in Zorn und Ungestüm; Viermal hunderttausend Türken folgten ihm.

An bessen Leibern Weißes nicht wahrgenommen ward, Als nur die Zähn' und Augen. Hoch ritt vor dieser Schaar Die Mutter Corbaran's auf einem Dromedar. Triefäugig war die Greisin, doch stund ihr Geist in Kraft, Bon Sonn' und Wond besaß sie geheime Wissenschaft Und von der Sterne Wandel, und oftmals las ihr Blid Im Gang der Himmelslichter zukünstiges Geschick. Zuletzt mit großem Zuge erschienen im Gesild Die Könige von Mekka mit ihrem Mahomsbild, Das war von hohlem Golde, und saß durch Zauberbann Ein böser Geist darinnen; sie tanzten ihm voran In seierlichem Reigen zum Klange der Schallmei'n, Und Pauken und Violen und Harsen schollen drein.

Da nun mit großen Ehren am Ziele seiner Fahrt Bom Heer und vom Chalisen das Bild empfangen ward, Da bließ der Lügengeist, der drinnen saß, der schlimme, Sich mächtig auf vor Hossart und rief mit heller Stimme: Hört an, was ich verkünde, und wägt es mit Verstand, Die Christen haben nimmer ein Recht an dieses Land, Dieweil sie Gott bekennen. Ich will es Euch verleihn, Denn Gottes ist der Himmel, allein die Erd' ist mein. Deß freuten sich die Heiden und jauchzten überlaut: Mahom hat wohlgesprochen, ein Thor, wer ihm nicht traut.

Nun ward zum Feldhauptmann des Kriegs vom Großsultan Gesett von Olisernien der tapfre Cordaran. Er ließ die Trommeln rühren und schied den Heeresbann In zweiunddreißig Hausen zu sechzigtausend Mann. Schon faßt er, aufzusisen, dem Roß in's Mähnenhaar, Da tritt zu ihm Calabre, seine alte Mutter dar: Sie las in den Gestirnen vor zwanzig Jahren schon Den Sieg der Christenritter. Nun spricht sie: Schöner Sohn, So willst du wirklich scheiden, und reiten in das Feld? "Fürwahr, das will ich, Mutter, ich sag' es unverstellt, Sind nicht in Antiochien die Christen, uns jur Schmach? Doch keiner foll entrinnen, ber mir begegnen mag." Sohn, lag bir Gutes rathen; sieh beim nach Dlifern! Furchtbare Belden find fie, und haben Blud und Stern. "Ei, wie ihr redet, Mutter! Ift's mahr benn, sagt geschwind. Dag Boemund und Tancred ihre kleinen Götter find, Und daß fie früh jum Imbig, wenn fie der hunger plagt, Zweitausend Rinder freffen? 3ch rebe, was man fagt." Da hub fich boch die Alte: Sohn, lag bein Söhnen fein! Sie haben keine Götter, als Christus ganz allein. Doch wird der Guern keiner vor ihrem Schwert bestehn. So viel ich häupter zähle, ihr müßt zu Grunde gehn! Da ward dem Feldherrn bange, doch barg er klug sein Graun; Lagt fie nur keifen, rief er, fie wurde kindisch, traun; Gescheut war's, fie zu töbten. So schwang er fich auf's Rok, Die hörner ließ er schmettern; von bannen jog ber Troß.

Als der Kreuzzug vollendet war und die Massen der Pilger wieder in ihre Geburtsstätten zurücktrömten, brachten sie dann auch diese bunteren Mittheilungen ihren Landsleuten zu. Man kann sich vorstellen, wie gewaltigen Tones sie erzählt haben, wie ihnen selbst in der Ferne der Erinnerung der Stoff unter den Händen wuchs, wie sich auch die Bermuthung und Stimmung jetzt zu immer sesteren Gestalten und zweisellosen Ereignissen verkörperte. Für den Antheil, welchen ihre Hörer an dem Inhalte nahmen, wurde nun vor Allem entscheidend die Königswahl zu Verusalem. Während des Zuges hatte man Lieder, wie wir sahen, von Hugo's und von Robert's Thaten so gut wie von Herzog Gottfried: jetzt aber war das Interesse Europas ganz vorwiegend auf den Beherrscher Palästinas und

ben Beschützer bes beiligen Grabes gerichtet; alle Welt wollte von seinem Ursprung und Herkommen, von seinen Thaten und Tugenden wiffen; seine Berherrlichung trat entschieden und ausschließlich in den Vordergrund, und drängte den wahren oder erdichteten Ruhm ber Anderen ein für alle Mal in den Schatten. Man machte ihn also zu dem Nachkommen des märchenhaften Schwanenritters; man melbete, daß er ftets der Hort der Unschuld und ber Schut ber Schwachen gewesen, daß er einmal fündigend gegen Bapft Gregor im Dienste des Kaisers gekämpft. und seitbem in schwerem Siechthum gelegen habe, bis die Zeit bes Kreuzzuges gekommen, und dann auf Gottes Rathiculuß als sicheres Zeichen des himmlischen Berufes das Fieber von bem helben gewichen sei. Zwanzig Jahre nach seinem Tobe fand sich ein talentvoller Erzähler, ein Geistlicher zu Aachen, Albert, welcher die ganze Fülle jener Lieber und mündlichen Mittheilungen zum Ruhme bes Herzogs zu sammeln und in eine prosaische, immer aber höchst lebendige und anschauliche Darftellung zu vereinigen unternahm. Theils aus biefer Quelle, theils aus poetischen Ueberarbeitungen der ersten Lieder haben bann alle späteren Zeiten geschöpft, die sich an dem Ruhme Beter des Einsiedlers als des Urhebers, und Gottfried's von Bouillon als des Feldberrn des Kreuzzuges erfreut haben; hier hat Torquato Tasso ben vermeintlich historischen Stoff seines großen Gedichtes gefunden, in Wahrheit aber hat er nur, wie wir jest wissen, mit fünstlerischer Meisterschaft bas große Gebicht eines früheren Jahrhunderts zu Rundung und Abschluß geführt.

Auf das wissenschaftliche Interesse vertrauend, welches Sie mit so großer Wärme und Nachsicht unseren Vorträgen entgegendringen, habe ich es hier gewagt, Sie von der Betrachtung

ber äußeren Thatsachen hinweg in ben Kreis, ben so übel berufenen Kreis der gelehrten Forschung und Kritik zu führen. Wie oft hört man klagen, die Forschung sei trocken, die Kritik zerstörend, und freilich ist benn bier in unserm Kalle jener falsche Ruhm Gottfried's und Beter's zerftört worden. Und doch müßte ich völlig irren, wenn dadurch das Bild, welches Sie von jenen benkwürdigen Borgangen erhalten haben, an Frische verloren, an Umfang eingebüßt hätte. Die Kritik ber Quellen hat uns gezeigt, daß gewisse Ereignisse nicht in thatsächlicher Wahrheit geschehen, sondern nur in der schöpferischen Phantafie der Zeitgenoffen ihre Stätte gehabt haben. Aber wir wissen ja, und haben uns auch hier bavon überzeugt, daß das geschichtliche Leben nicht blos in Schlachten und Belagerungen verläuft; auch bie Thaten des Beistes und die Schöpsungen ber Phantafie gehören zu seinem würdigsten Inhalt, und bei bem Kreuzzuge nehme ich keinen Anstand, die Dichtung jener Lieber beinahe für ein größeres Ereigniß zu halten als die Erfturmung von Jerusalem. Denn ber äußere Besit wurde nach wenigen Jahrzehnten wieder eingebüßt, und war im Grunde von Anfang an hoffnungslos: in jenen Sagen aber faben wir bie erfte Regung einer froben inneren Wiedergeburt, das erste Bulsiren eines frischen geistigen Lebens nach einem Jahrhundert beklommener und dumpfer Schwärmerei, eine Wendung, welche einmal ergriffen, für Europa nicht mehr verloren ging, sondern Schritt auf Schritt ben Welttheil mit ihren Schwingungen erfüllte.

Die frankischen Staaten, welche ber erste Kreuzzug in Sprien gegründet, hatten feine leichte Aufgabe. 3m Besit einer Streitmacht zusammen von höchstens siebentausend Mann zu Roß und fünftausend zu Fuß, waren sie entfernt von allen beimischen Bulfsquellen, zersplittert unter einer taum gebandigten feindlichen Bevölkerung, rings umgeben von starken, der Natur der Sache nach unversöhnlichen Gegnern. Im ersten Augenblick that der moralische Eindruck ber großen Schlachten von Antiochien und Ascalon bas Beste, innere Wirren unter ben türkischen Machthabern halfen über ben ersten gefährlichsten Augenblick hinweg, und bald begann, burch die Kunde des Kreuzzuges angeregt, das Abendland unaufhörlich Berstärkungen zu liefern, die bald in kleinerer bald in größerer Masse, zu Wasser oder zu Lande, meistens nur zu kurzer Anwesenheit, zuweilen auch zu bleibender Ansiedlung einströmten. Dem Herzog Gottfried tam wenig bavon zu Gute: schwach wie er war, mußte er sich sogar in Jerusalem selbst als Basallen eines ehrgeizigen Pralaten Dagobert bekennen, ben man jum Batriarchen ber heiligen Stadt erwählt hatte, und ftarb ichon 1100 nach einer turzen, fast ereignißlosen Regierung. ihm sein Bruber, Balbuin von Ebessa, ein traftiger und tüchtiger Regent, der auf der Stelle die Hoheit des Patriarchen mit rauher

Gewaltthat zerbrach, und die Macht des Königthums nach allen Seiten feststellte. Er nahm binnen zehn Jahren alle Seeplate von Tripolis bis Jaffa ein, und sicherte baburch bas Wichtigste. bie freie Berbindung mit bem Abendlande; in seinen letten Lebensjahren schloß er die Südgrenze bes Reiches gegen Aegypten burch eine Reibe von Castellen, die er theils um das von den Aegyptern stets noch behauptete Ascalon, theils inmitten ber Einöbe in ben Ausläufern ber grabischen Wüste anlegte. Auch sein Nachfolger. Balbuin II., 1118 bis 1130, sette biese friegerische Thätigkeit, und zwar in boberem Make und mit weiter blidenber Einsicht Die Chalifen von Aegypten führten damals ein schwaches, täglich mehr verkommendes Regiment, auch hinderte die Bufte und das Uebergewicht der Christen zur See jeden ernstlichen Anfall von biefer Seite; die eigentliche, ja die einzige Gefahr für die Franken lag bemnach im Often, sobalb bort unter ben stets rustigen und streitlustigen Selbschuten sich einmal ein bervorragender Rämpfer erheben, die gegen einander habernden Emire versöhnen ober bändigen, und dann mit gesammelter Kraft bereinbrechen würde. Balbuin II., der wie sein Borgänger einst Graf von Edessa gewesen, hatte von dieser Gefahr eine deutliche Borftellung, und wünschte beshalb die Streitmittel sowohl Jerusalems als Antiochiens auf diese Seite zu werfen, und bort, wenn nicht das ganze Sultanat zu zertümmern, so doch wenigstens eine gesicherte und widerstandsfähige Grenze zu gewinnen. Man hätte bemnach Damascus und Aleppo nehmen und alle Orte zwischen Antiochien und Sbessa erobern mufsen; bann hatte man im Norden durch das Taurusgebirge, im Nordosten durch ben Euphrat, im Sudoften burch die sprifche Bufte eine leibliche Dedung für ein in sich gerundetes und geschlossenes Gebiet gehabt.

Balduin verfolgte diesen Zweck unter rastlosen Kämpsen und unsäglicher Anstrengung. Einmal durch einen keden Parteigänger gefangen genommen, lag er Jahre lang in türkischer Haft; der Unfall diente nur dazu, nach der Befreiung seine Thätigkeit zu verdoppeltem Schwunge zu spornen. So lange er ledte, hielt er das Uebergewicht der Kreuzessahne in diesen Gegenden aufrecht. Haled und Damascus waren zwar nicht erobert, aber zahlten Tribut, auf allen Handelsstraßen zwischen Euphrat und Tigris zogen die muselmännischen Kausseute zitternd einher, ob nicht die Lanzen fränkischer Kitterhausen am Horizonte sichtbar würden. Hätten die Christen sämmtlich die Gesinnung ihres Königs gehabt, so wäre der Plan desselben höchst wahrscheinlich erreicht, und vielseicht eine bleibende Grundlage europäischer Macht und Bildung in diesen Landen errungen worden.

Aber Balbuin stand mit seinen politisch-militärischen Erwägungen völlig allein unter seinen Genossen. Allerdings sehlte es auch diesen niemals an Streitlust, Tapscrkeit und Glaubensseiser. Sobald ein Feind sich zeigte, nahmen die Ritter unter entzückten Thränen das Abendmahl, und stürzten mit seligem Todesmuthe in den Kanups, wo sich dann durchgängig die übersegene Bucht der fränkischen Eisenmassen gewaltig bewährte. Aber weiter reichte ihre Fähigkeit nicht. In ihrem Gesühle, von Gott selbst geschützt zu sein, dachten sie wenig an irdische Zweckmäßigsteit. Statt den König dei seinen Eroberungen im Norden zu unterstützen, jammerten die Barone und Bürger von Ierusalem, daß Balduin so oft die Stätte des heiligen Grabes verlasse, sie über jenen entlegenen Händeln vernachlässige, ja die unschätzbarste Reliquie, das heilige Kreuz, zu den verwünschten Kriegszügen mit hinausschleppe. So vermochte Balduin, überall gehemmt

und gehindert, seinen großen Zwed nicht zu verwirklichen. Die Helben, die ihre Schwerter und Lanzen so wacker für Christi Ehre schwangen, waren außer Stande, die politischen Boraussetzungen und Folgen ihres Unternehmens zu berechnen. tann fagen: fie wollten bas nicht einmal. Jebe irbische Rudficht ware ihnen als vermeffenes Eingreifen in Gottes Rathschluß, als ein frevelhaftes Bermischen des Himmels und ber Erbe erschienen. So wurden sie die Berberber ihres Staates durch dieselbe Einseitigkeit ber Andacht, aus ber sie die Rraft zu ihrer Eroberung geschöpft hatten. Statt aus ber Religion die allgemeine Richtung ber Sitte zu entnehmen, und bann bie Politik nach politischen, und ben Krieg nach militärischen Grundsäten zu führen, hielten sie bas ganze Dasein ihres Reiches für ein Wunder Gottes, und waren überzeugt, daß für jede Gefahr besselben Gott ein neues Rettungswunder bereit hätte. Sie sollten bald erleben, daß eine solche Stimmung für Religion und Sitte ebenso verberblich wie für Staat und Krieg ift.

Denn zu allen Zeiten hat man es bemerkt, daß die exclussive Andächtigkeit, die sich über den menschlichen Verstand erhaben bünkt, eben deshalb um so sücherer den menschlichen Schwächen verfällt. Bald machten sich mitten unter dem glühendsten kirchslichen Enthusiasmus alle denkbaren irdischen Leidenschaften geltend. Die Fürsten von Edessa und von Antiochien haberten unter einsander ganz so heftig, wie die Emire von Aleppo und Damascus. Bald kam es vor, daß ein Degen, wie Tancred, sich türkische Hülfe gegen christliche Widersacher suchte, während doch nach der ursprünglichen Anschauung jede Verbindung mit einem Türken ein Gräuel, und nur das Blut desselben dem Herrn ein ansgenehmes Opfer war. Ohnedies lag es ja an sich in der Noth-

wendigkeit der Dinge, daß die Schärfe des religiösen Sasses sich abstumpfen mußte. Jeder Tag brachte neben ben friegerischen auch gesellige und geschäftliche Beziehungen mit ben Ungläubigen. Man sah mit Erstaunen, daß man mit ihnen, bie man in Europa für ärger als Raubwild, für Mittelbinge von Bestien und Damonen hielt, daß man mit ihnen leben, Berträge errichten, Bieles selbst von ihnen lernen konnte. Zum ersten Male bammerte ben Franken eine Ahnung auf, daß die menschliche Natur sich noch in anderen Kreisen als denen der einen Kirche bewegen, daß sie bas göttliche Licht in mannichfaltigen Farben zurüchftrahlen könne. Uns ift eine solche Borftellung auch von ber religiösen Seite ber wohlthuend; bamals stand sie noch vereinzelt, widersprechend und störend in dem hergebrachten Gedankenkreise. Nicht anders ging es in den übrigen Berhältnissen. Trot aller Andacht für das heilige Grab lebte man sich immer tiefer in die irdischen Freuden bes Orients hinein. Unter Balbuin's Nachfolger, König Fulco, einem bejahrten etwas schwerfälligen Herrn, ber schlechterbings fein Bedächtniß hatte, ben eben ertheilten Befehl vergaß, die nächsten Freunde verkannte, und nur die Wünsche seiner lebhaften Gemahlin Melisende mit gitternber Bunktlichkeit im Sinne trug - unter biefem Fürften tam ber friegerische Trieb ber Balbuine völlig in das Stoden. Man richtete sich zu möglichst reicher und glanzender Behaglichkeit ein. Der in diesem Staate außerft zahlreiche Clerus ging mit gutem Beispiel voran, Barone und Brälaten wetteiferten im Drange nach politischem Einfluß, stattlichen Beneficien und Pfründen, Reichthum und Lebensgenuß. Es gab damals in ganz Europa kein Reich, in welchem ber Reiz und die Macht ber Frauen eine solche Rolle spielten, wie in diesem Gemeinwesen bes heiligen Grabes. Bei aller Kurcht vor seiner

Königin hing Fulco auch mit solcher Eifersucht an ihr, bag er ben schönen und stolzen Grafen von Joppe, ben er von ihr ausgezeichnet glaubte, burch einen peinlichen Rechtshanbel in bie äußerste Gefahr brachte, worauf bann Sugo zu ben Aegyptern floh und bem Reiche einen verwüstenden Krieg anzettelte, bis ber Streit mit Mübe vermittelt und Hugo nach Jerusalem gurudgerufen wurde, leider zu übelem Ausgang, da ihn eines Tages ein Meuchelmörber auf offener Strafe anfiel, ichwer verwundete und dadurch zu neuer Flucht nach Europa veranlaßte. Aehnliche Scenen finden wir im Norden. Graf Joscelin von Ebessa, ein kleiner vermachsener Mann mit schwarzem Barte. funkelnden Augen und von gewaltiger Rörperkraft, verließ seine Hauptstadt, um biesseit bes Euphrat auf schattigen Landsitzen mit zahlreichen Geliebten fröhliche Tage zu verleben. tiochien suchte Elise, die Wittwe Boemund's II., ihrer Tochter Constanze die ererbte Herrschaft vorzuenthalten; barüber tam Graf Raimund von Boitou, ein stattlicher und strahlender Ritter in bas Land, warf sein Auge auf die reiche Erbin, sah aber bald, daß er trot ihrer Gunft ben Thron boch gegen ben Willen ber festen und klugen Mutter nicht erlangen würde. Darauf trat er bei bieser selbst als leidenschaftlicher Verehrer auf, erhielt ihr Ja, und führte sie in glänzendem Festzuge an den Altar - aber nur an den Altar, benn bort wandte er sich plötlich zu der begleitenden Tochter, ließ seine Trauung mit dieser vollziehen, und bann im selben Moment unter ben Augen ber völlig betäubten Mutter seine und seiner Bemahlin Berrichaft verfünden. Bei folden Buftanden mar es fein Wunder, daß ber Krieg gegen die Türken nicht vorwärts ging. Man hatte jeden Bunfc nach weiteren Eroberungen verloren, man bat den Himmel nur, daß morgen Alles so bleiben möge wie heute.

Ein solches Verharren ift aber menschlichen Dingen nicht bestimmt. Während sie rasteten und im Vertrauen auf Gottes Hülfe ihr Leben genossen, erhob sich barüber auf ber türkischen Seite ber Mann, ber zum Schöpfer ihres Berberbens bestimmt war. Einst hatte, kurze Zeit vor dem Kreuzzuge, der Bruder bes Selbschukensultans einen seiner fähigsten Emire hinrichten lassen, und war sich anädig und milde erschienen, daß er ben jungen Sohn besselben, Emadeddin Zenki, verschonte. Mittellos und zurückgesett, biente sich biefer vom gemeinen Reiter burch bie Kraft seines Armes und seines Geistes empor. Getümmel des Bürgerfrieges und vollends seit dem Auftreten ber Franken wurde sein scharfer Säbel, sein unermüdlicher Muth und sein treffendes Urtheil rasch in den sprischen Landen berühmt. Er stieg von Stufe zu Stufe, und alle Selbschuken priesen Allah, als Zenki endlich das Emirat von Mosul mit dem beftimmten Auftrage zum Krieg auf Leben und Tod gegen die Franken empfing. In seiner harten Jugend hatte fich seine Sinnesweise zu berbem Ernst entwidelt: er gurnte ber ichlaffen Anarchie seiner Landsleute fast noch mehr als der Feindseligkeit ber Christen, und wenn er diesen seit dem Beginn seiner Herrschaft feinen Augenblick Rube ließ, fie stets auf unerwarteter Seite anfiel, und sich bald bei ihnen den gefürchteten Titel des Blutfürsten erwarb, so kannte er vollends keine Rücksicht der Milbe ober auch nur ber Rechtlichkeit gegen einen Selbschufen, ber zum heiligen Kriege lässig ober gar ber Freundschaft mit ben Christen verbächtig war. So entstand unter ber Fahne bes Propheten wieder eine militärische Einheit und Energie, die fich mit blutigen Streichen balb bem Königreich Jerusalem, balb ben nörblichen Fürstenthümern fühlbar machte, binnen turzer Zeit die türkischen Lande vom Tigris bis zum Libanon in einer Hand vereinigte, und im Jahre 1145 eine ber christlichen Hauptstädte selbst, das wichtige Seessa, in plöglichem Anfall überwältigte. Gleich nachher starb Zenki, und Graf Ioscelin, aus seinem Wohlleben aufgerüttelt, eilte herbei, die Stadt von der türkischen Einlagerung zu befreien. Aber kaum hatte er sie betreten, als Zenki's Sohn, Nureddin, mit starkem Heere heranzog, nach scharfem Kampse Seessa, wie starten Male eroberte und beinahe gänzlich zerstörte. Ganz Mesopotamien blieb seitdem in türkischen Händen. Die Christen fanden, daran sei nichts mehr zu ändern, jetzt müßte eben Antiochien die nördliche Grenzwacht leisten, und so weit es an ihnen lag, blieb tiese Ruhe im Lande. Nur gelegentlich ermahnten sie das Abendland, ihnen gelegentlich einige Hülfstruppen zu senden.

Dort hatte man seit langer Zeit bem gelobten Lanbe nur noch untergeordnete Ausmerksamkeit geschenkt. Der Grund davon lag in allgemeinen geistigen Richtungen, welche mit dem Ansange bes zwölsten Jahrhunderts unter den europäischen Nationen mit einem Schlage hervordrachen. Jene weltverachtende Religiosität, welche in Gregor VII. und dem Areuzzuge ihre Blüthen getrieben, rief durch ihre Heftigkeit einen allgemeinen Rückschlag hervor. In Frankreich erhod sich einer der schärssten und kühnsten Denker aller Zeiten, Abälard, um die Unzuverlässigkeit der kirchlichen Dogmen und die Selbständigkeit des philosophischen Gedankens nachzuweisen, mit einem Feuereiser, der Tausende und aber Tausende von begeisterten Schülern um ihn sammelte. In der sonnenheißen Luft der Provence begann die feurige Poesie der Troubadours, fardig und keck, von allem Jubel dieser Welt, von allen Leidenschaften der Liebe und des Rampses erfüllt: einer

ber ersten in ihrer Reihe, Wilhelm IX. von Aquitanien. hat gerade das Miggeschick seiner bewaffneten Bilgerfahrt zum beiligen Grabe mit kedem Scherze verspottet. Aus Italien verbreitete sich nach allen Seiten die Runde, daß die großen Rechtsbücher bes Kaisers Justinian wieder entbedt seien: zu Bologna wurden sie mit unendlichem Eifer, unter bem Zuströmen zahlloser Hörer, gelesen und gelehrt, und damit ber staunenden Zeit das Bild eines vergangenen Zustandes entrollt, in welchem eine geschlossene Staatsgewalt in Wahrheit weltbeherrschend und die Kirchenfürsten thatsächlich nur ihre ersten Diener und Beamten waren. In der frappantesten Beise wirkte bas auf Deutschland wie auf Rom zurud. Hier klagten bie Aebte, daß selbst ihre Monche nicht mehr zur Hora von den juristischen Studien wegzubringen seien, bort trat Arnold von Brescia mit bonnernber Berebsamkeit vor die Bürger ber ewigen Stadt, ließ daß Bild bes alten Populus Romanus vor ihnen emporfteigen, und riß sie zu flammender Empörung gegen bas weltliche Regiment der Kirche fort, das ein Schaben für Religion und Sitte sei und seine Reichthümer und Schäte wieber bem gemeinen Wesen herausgeben milfe.

Allerdings war nun die papstliche Macht seit Gregor VII. zu sesse gegründet, um dieser ersten Bewegung zu erliegen. Sine Menge mächtiger Interessen hatte sich mit ihr verslochten, gegen jeden Bidersacher erhob sich eine Anzahl begeisterter Berehrer oder eifriger Parteigenossen, und wie immer diente ein mislungener Ausstahl nur dazu, die Macht und den Shrgeiz der Regierung zu steigern. Damals, um 1140, war es vor Allem der Abt Bernhard von Clairvaux, welcher weit und breit in allen Theilen Frankreichs und Oberitaliens die Gemüther in der Ehrsurcht

gegen die Kirche und den Papst festhielt. Er war philosophisch gebilbet genug, um ben Kampf gegen Abalard nicht zu scheuen; ben großen Orben, bem er angehörte, führte er zu strenger Regel und eifrigem Studium gurud; die Lombarden und Provenzalen. bie eine Zeitlang einem schismatischen Papfte anhingen, entwaffnete er durch seine warme und wohlklingende Beredsamkeit. Auf bas Wort des hinfälligen und garten Mannes horchte seitdem die Bevölkerung bes gesammten Abendlandes. Ohne Ehrgeiz und ohne Leidenschaft, eine durchaus nach Innen gewandte und beschauliche Natur, errang sich Bernhard eine europäische Macht allein durch seine heiße hingebung an die leitenben Gebanken ber Zeit. Seine Briefe, welche auf die Zierlichkeit des Styls, bie Anschaulichkeit und oft bie Sentimentalität ber Bilber eine sichtliche Mübe verwenden, gingen durch die Länder, der Lebensathem eines herrschenden und noch unwiderstehlichen Geistes. Er selbst wollte nichts sein als schlichter und demuthiger Mond; jede Beförderung, die ihn ben Mauern seines geliebten Clairvaux entriffen hätte, wies er hartnäckig zurück: aber bie Könige lauschten seiner Bredigt, und Bapft Gugen hielt eine unbedingte Ehrfurcht por dem Abte beinahe für feine größte Tugend.

Der Boben des Abendlandes, wie wir ihn hier übersehen, war offendar nicht eben günstig für eine neue große Erhebung zur Unterstützung Jerusalems, zum Kampf gegen die Türken. Nehmen wir den politischen Zustand hinzu. Es war nicht mehr die allgemeine Berwirrung und Erschütterung, in welche Gresgor VII. die europäischen Lande versetzt hatte, aus der wie durch ein Erdbeben der vulkanische Ausdruch des ersten Kreuzzuges erfolgt war. Ueberall waren die politischen Gewalten wieder gekrästigt, die Staaten in Bewegung, große nationale Interessen

in Bahrung. In Deutschland herrschte ber erfte Ronig bes Staufiichen Geschlechtes, Conrad III. Bon jeher ein Gegner ber Bäpfte, hatte er mit beren Berbündeten, vor Allem mit dem mächtigen Fürstenbause ber Welfen, unaufhörlich zu tämpfen. Diese, in Deutschland befiegt, riefen frembe Genossen zu ben Waffen, im Often bie stets kampfbereiten Ungarn, im Suben ben ehrgeizigen Normannenkönig von Neapel, Roger II. Dagegen trat Conrad in feierliches Bündnig mit Kaiser Manuel von Constantinopel, der, wie er selbst, von Normannen und Ungarn enblose Belästigung erfahren hatte. Roger war sogleich entschlossen, bafür mit boppeltem Eifer die griechischen Provinzen anzufallen, und bat bringend den König Ludwig VII. von Frankreich um Unterstützung, sei es mit einer Flotte gegen Manuel, sei es zu Lande gegen den deutschen König. Mit einem Worte, Europa war in zwei große Bündnisse gespalten, auf ber einen Seite ber beutsche König mit seinen meisten Fürsten und ber griechische Raiser, auf der andern die Welfen, Ludwig von Frankreich, die Ungarn, Roger von Neapel. Bei folden Berhältniffen bachte kein Mensch an einen Krenzzug, am wenigsten bie sprischen Franken, die sich wohl einzelne Reiterhaufen, aber burchaus nicht die Ankunft großer Beere in ihren Reichen wünschten.

Es geschah aber, daß König Ludwig VII. bei einem Aufstande der Stadt Bitry in der Champagne den Ort erstürmte, eine Menge Menschen niedermachte, und unter anderen Häusern auch die Kirchen verbrennen ließ. Erregbaren Sinnes, unbändig im Jähzorn und zerknirscht nach der Auswallung, jedem einzelnen Eindruck zugänglich und ohne Sinn für umfassende Erwägung, bereute er gleich nach dem Gesechte bitterlich und entsetzt die Mißhandlung der Kirchen, fürchtete für sein Seelenheil, und gelobte zur Gubne feines Frevels einen Kreuzzug. Bernbarb. den er dabei um Unterstützung bat, rieth ihm ab, es sei besser gegen bie sündhaften Reigungen bes Herzens als gegen die Türken zu kämpfen; als bann aber ber König einen Befehl bes Papftes aur Kreuapredigt erwirtte, bot Bernhard in unterwürfigem Gehorsam auch für ben migbilligten Zweck alle Mittel seines Talentes auf, und hatte solchen Erfolg, daß in Frankreich fich ein Beer von 70,000 Rittern bem Könige anschloß. Mit bochftem Eifer brangte sich bann König Roger zu bem Unternehmen, in ber sicheren Hoffnung, unterwegs ben frangösischen Monarchen in Streit mit ben Griechen ju bringen, und fo die alten Plane Boemund's gegen Constantinopel zu verwirklichen. Indeft fam Bernhard auch nach Deutschland herüber, fand aber anfangs bei König und Bolk geringen Anklang. Es war begreiflich genug. Es geborte ein besonderer Entschluß bazu, aus einer andächtigen Stimmung beraus, trot aller inneren Sorgen und Bandel querfeldein in den Orient zu ziehen, sich dazu mit den bisherigen Feinden zu verbinden, und folglich dem bisherigen Genossen, bem Raifer Manuel, wenigstens indirect abzusagen. Aber Bernhard schreckte nicht zurud. Als Conrad eines Sonntags feiner Predigt aubörte, richtete plößlich von der Kanzel herab der Redner seine mahnenden, verheißenden, drohenden Worte mit solchem Nachdrucke an ben König, daß dieser überwältigt wurde und in weicher buffertiger Andacht das Rreuz nahm. Die Zahl ber ritterlichen Begleiter blieb bier jedoch gering, die große Masse bes beutschen Areuzheeres bestand aus Gesindel vom Schlage der Tafuren. Auch zeigte sich ber Papst, der ganz wie 1095 Urban als der Kriegsberr bes ganzen Unternehmens auftrat, über diefe Berstärkung wenig erbaut, und tadelte den König, daß er ohne Anfrage in Rom das Areuz genommen habe, worauf Conrad nichts zu antworten wußte, als daß der heilige Geist wehe, wo er wolle, und keinen Raum zu weitläufigen Anfragen lasse.

Beibe Armeen rudten bann im Sommer 1147 die Donau binab auf Constantinopel. In bemselben Augenblide fiel König Roger mit seiner Flotte, nicht auf die Türken, sondern auf die griechischen Safenstädte von Morea, und Manuel, seitbem überzeugt, daß auch die großen Beere zunächst sein Reich zu zertrümmern gedächten, zog bagegen mit höchster Anstrengung Truppen aus allen Provinzen zusammen, und setzte fich selbst mit ben Türken von Kleinasien in halbe Berbindung. Die Lage verhetzte sich weiter durch die Zucktlosigkeit der deutschen Rotten; die griechischen Truppen schritten mehrmals zum Angriff gegen fie, und in Ludwig's Hauptquartier forberten barauf zahlreiche Stimmen offenen Rrieg gegen die treulosen Griechen. Könige waren einmüthig dies abzulehnen: in Conftantinopel aber angelangt, ging ihre Gesinnung boch scharf auseinander, indem Ludwig aus seiner warmen Freundschaft für Roger tein Behl machte, Conrad aber dem Kaiser gleich nach dem Kreuzzuge einen Angriff auf die Normannen zusagte. Das waren trübe Aussichten für ein gemeinsames Rämpfen ber Beiben im Driente, und mit jedem Schritte nach Often wuchsen die Schwierigkeiten. Das deutsche Heer, in mehrere Abtheilungen zerfällt und ohne Rraft und Umficht geführt, wurde schon auf kleinasiatischem Boben burch ben Emir von Iconium in Stude gehauen und bis auf einige hundert Mann vollständig aufgerieben. Auch die besser gerufteten Frangofen erlitten in biefen Begenben ftarten Berluft, gelangten aber boch noch mit höchst bebeutenden Streitfräften nach Antiochien, und hätten von hier aus endlich burchführen

können, was einst der zweite Balbuin vergebens ersehnt batte. bie Decimg der Nordosigrenze, von der vollends seit Zenki's Auftreten Leben und Tob ber driftlichen Staaten abbing. Aber vergebens mübete sich Fürst Raimund von Antiochien, ben König Ludwig für biese Auffassung, also für unmittelbaren Angriff auf ben gefährlichsten aller Begner, auf Ruredbin, zu gewinnen. Ludwig wollte nichts boren und nichts thun, bis er Jerusalem gesehen und am beiligen Grabe gebetet batte. Befferen Gingang fand der glänzende Fürst bei Ludwig's Gemahlin, Eleonore, der golbfüßigen Königin, wie die Griechen sie nannten, beren Reigung er burch so öffentliche Hulbigung gewann, daß Ludwig in ben heftigsten Zorn gerieth, und ben sofortigen Aufbruch aus Antiochien befahl. In Jerusalem empfing ihn Königin Melisenbe, nach Fulco's Tod Regentin für ihren minderjährigen Sohn, mit Lob und Dank, daß er fich nicht auf die entlegenen Bandel ber Antiochier eingelassen, sonbern ber beiligen Stadt Jerusalem seine Präfte aufgespart hätte: bier wurde benn beschlossen, das Beer zur Eroberung von Damascus zu führen, ber einzigen türkischen Stadt, beren Emir sich weber Zenki noch Nureddin jemals hatte unterwerfen wollen. Nichtsbestoweniger nahm Nureddin auf der Stelle alle Kraft zusammen, um bem bebrängten Orte gegen bie gemeinsamen Wibersacher Sulfe und Rettung zu bringen; es schien, wenn Damascus nicht vor ber Zeit erlag, ein großer Ausammenstoß bevorzustehen. Aber eine eigenthümliche Wendung Auf ber einen Seite hatte Melisende vertrat bazwischen. nommen, daß Ludwig, wenn man Damascus erobere, es nicht ihr, sondern einem französischen Grafen zu geben gebenke. ber anderen konnte ber Emir nicht zweifeln, daß, wenn Nureddin die Stadt entsete, bessen Oberhoheit nicht länger abzuweisen

wäre. Beibe, die Königin und ber Emir, waren mit diesen Aussichten gleich unzufrieden. Diesen Kleinen Landesberren mar ber Gegensatz des Drients und des Occidents, des Islam und bes Chriftenthums gleichgültig geworden: sie wünschten nur bie Fortbauer ihrer localen behaglichen Berhältnisse ohne die Einmischung ber großen unbequemen Machthaber. So kam es zu einem geheimen Bertrage zwischen Berusalem und Damascus, in bessen Folge die sprischen Barone durch verrätherische Umtriebe ben König Ludwig zur Aufbebung ber Belagerung nöthigten, und dann der Emir sich beeilte, die erfreuliche Runde an Nureddin zu senden, daß er sich keine weitere überklüssige Mübe mache. Der deutsche König, schon längst seiner machtlosen Stellung mude, kehrte barauf im Herbste 1148, Ludwig, auf vielfaches Bitten noch einige Monate verweilend, im folgenden Frühling nach Europa zurud. Der ganze Zug, unternommen in einer andächtigen Aufwallung, wie sonst ein Gläubiger eine Rerze weiht ober eine Capelle gründet, angetreten ohne Rudficht auf die großen volitischen Berhältnisse und bie mahren Bedürfnisse der Staaten, war thatlos und ruhmlos gescheitert an den elendesten persönlichen Leidenschaften und einer bornirten eigensüchtigen Dorfpolitik. Wir seben, wie an dem ersten Kreuzzuge die Stärke, so an dem zweiten die Schwäche der mittelalterlichen Religiosität. Nur zu raschen, gewaltsamen, augenblicklichen Leistungen war fie befähigt: zu fester Combination, zu fruchtbarer Besonnenbeit, zu bleibenden Schöpfungen fehlten ihr nur zu häufig die Mittel. Sie ging auf in hipiger Begeisterung und einseitiger Weltverachtung; sie stürmte vorwärts, den Blid zum himmel nach irgend einem unerhörten Wunder gerichtet, und fturzte, ben Suß in elendes Schlingfraut verwidelnd, in prasselndem Falle zu Boden.

Ueber die sprischen Franken kam die Bergeltung für ihre Thorheit eilig, unaufhaltsam, überwältigend. Kaum war König Ludwig hinweggesegelt, so erhob sich Nureddin furchtbarer als ie sein Bater. Zuerst fiel er auf Antiochien, da kam nach allen geselligen Triumphen das Verderben rauh über den Kürsten Raimund; er selbst murbe im Rampfe getobtet, sein halbes Beer vernichtet, seine Landschaft nach allen Richtungen von dem Sieger burchzogen. Nicht minder hart traf Nureddin bald nachher die Reste ber Grafschaft Cbessa biesseit bes Cuphrat; Graf Joscelin wurde gefangen, und das Land befinitiv den Türken unterworfen. Die Macht, welche Zenki gegründet hatte, schwoll immer höber gegen die schwachen Damme ber driftlichen Staaten heran. Rureddin hielt fie in sicherer und stater Sand, mit weitem Blide das gesammte Morgenland umsassend, bald mit Cairo, bald mit Iconium anknupfend, selbst mit bem griechischen Raiser Manuel befreundet. Er hatte die Tapferkeit, den Ernst und den Glaubenseifer seines Baters geerbt, und höchst eigenthümlich charafterisirte ihn ein unauslöschlicher Sinn für Regel und Ordnung, der sich in seinem persönlichen Sandeln als strenge Gewissenhaftigkeit, in seiner Bolitik als methodische Borsicht ausprägte. Eine gewichtige und besonnene Natur, welche erst durch das große religiöse Interesse in Bewegung gesett wurde. Mit bem geringsten seiner Unterthanen trat er wie jeder andere Bürger vor den Richter, nicht einen Kingerbreit wich er von den Borschriften bes Gesetzes ab, nicht einen Augenblick wurde er bem einmal für wahr erfannten Grundsate untreu. Sein Sof hatte dieselbe ernste Farbe; man fab wenig äußeren Lurus, bafür fiel ber Herricher nie aus seiner vornehm schweigsamen haltung. Ein Jeber lernte in seiner Umgebung sich rubig und gemessen zu betragen, seine

Bermandten und seine Großen wagten feine Leichtfertigkeit, keine Eigenmächtigkeit, benn ber Herr war gerecht gegen jedes Berdienst und unerhittlich bei jedem Fehltritt. Was aber von harten Elementen in biefem festen Menschen war, empfanden vor Allem die Chriften und die Chriftenfreunde. Seine driftlichen Unterthanen brudte er mit unerträglichen Steuern, beren Ginfünfte bann sofort zum beiligen Kriege benutt wurden. Mit allen Mitteln sette er ben Glaubenseifer bes Islam gegen Jerusalem in Bewegung. In allen türkischen Nachbarstaaten hatte er als Anhänger und Vertraute die frommsten der Priefter, die heiligen Derwische, die bugenden Fatire; bei deren Begeisterung, durch welche die Bolfsmaffen immer stärfer in Gluth gefett wurden, hatte keiner ber umwohnenden Fürsten sich Nureddin's Kriegsruf entziehen dürfen. Dem Emir von Damascus vergaß der Sultan jenes Bündniß mit Jerusalem nicht; er sagte: Damascus ist nichts nütze für die Sache des Islam, die Chriften werden es einnehmen, went ich nicht zuvorkomme. Für ihn war damit jede Art der Kriegführung, jedes Mittel des Sieges gerechtfertigt; er bette durch einen Agenten ben Emir gegen seine Beamten, und durch einen anderen das Bolk von Damascus gegen den Fürsten; ber vornehmste Bezir besselben, ein furdischer Häuptling, Ejub, war in genauem Einverständniß mit seinem Bruder Schirfuh, dem erften Officier Nureddin's. So war die Beute sicher umgarnt, und im Jahre 1154 nahm Nureddin die Stadt und ihr Gebiet ohne Schwertstreich. Damit war die ganze Oftgrenze Jerusalems seinen siegreichen Waffen bloggelegt.

Die Christen thaten indeß Alles, um ihm das Gelingen zu erleichtern. König Balbuin III. hatte keinen Gedanken, Damascus gegen ihn, sei es durch eigene Besitznahme, sei es durch

Unterftützung ju fichern. Statt beffen gab er ber Politik feines Reiches die Wendung, welche bann in rascher Entwicklung die Ratastrophe herbeiführte: er richtete seine Waffen nicht gegen ben starten, allein gefährlichen Wibersacher, sondern gegen ben schwächften und ohnmächtigften seiner Rachbarn, gegen Aegypten. 1153 hatte er Ascalon genommen, 1156 machte er verwüstende Züge bis zum Nil. Die Folge war, daß Aegypten, bisher äußerft eifersüchtig gegen Nurebbin, nothgebrungen beffen Bulfe anrief, und Balbuin's zersplitterte Streitfrafte mehrmals von dem Sultan blutig zertrümmert wurden. Dennoch blieb auch 1164. nach Balduin's Tode, bessen Bruber Amalrich bartnäckig auf biefen unheilvollen Wegen. Ein wohlbeleibter, ernfthafter, ftotternber Herr, mit großem Gifer für Länder- und Bölfertunde, für juristische und theologische Untersuchungen, mit noch stärkerer Neigung für sinnliches Wohlleben, welche er bann mit trodener Laune zu entschuldigen wußte, und vor Allem erregbar burch ben Bedanken an Geld und Gelbeswerth. Eben um Geld zu erpressen, erhob er gleich nach seiner Thronbesteigung einen neuen Krieg gegen Aegypten. Er erlangte bedeutende Summen, aber bewirkte auch eine solche Berzweiflung, daß eine bortige Partei sich unbedingt bem Sultan Nureddin in die Arme warf, und bessen Bezir Schirfuh burch die Wüste hindurch eine Reiterschaar in bas Land führte, bei beren Erscheinen Amalrich muthlos nach Baläftina Roch einmal bot ihm bas Glück einen Ausweg. Schirfuh trat in Aegypten sofort mit großem Uebermuthe als Eroberer und Beherrscher auf; ber bortige Chalif, ein völlig ftumpfer und unfähiger Mensch, war ein Spielball in seiner Hand. Der Begir besselben jedoch, Schaver, wüthend über ben Rurden, wechselte plöglich die Partei, und rief jest seinerscits

ben König Amalrich um Hulfe an. Da war Schirfuh mit seiner Handvoll leichter Reiter nicht im Stande zu wiberstehen, und eilte zu Nurebbin nach Damascus, um Berftarfung zu erbitten, ben wirren und morschen Zustand Aegyptens zu schilbern, eine gründlich auftretende Eroberung zu veranlaffen. Nureddin 30-Seinem bebächtigen Wefen waren biese Entwürfe zu weitaussehend und unsicher; er vermifte bei dem beweglichen, verschlagenen und tollfühnen Schirfuh die hier erforderliche Borsicht und Zuverlässigkeit, und bewilligte ihm endlich 1166 nur eine kleine Schaar, welche von Amalrich gleich nach ihrer Anfunft wieder aus Aegypten hinausgeschlagen wurde. Damit war bas Land thatfäcklich frankische Brovinz, in Cairo lag eine driftliche Besatung, ein ansehnlicher Tribut ging jährlich nach Jerusalem hinüber. Es war ein unvermutheter, und bei rechter Benutung ein unermeglicher Gewinn für die driftliche Sache. Allein auf's Reue wurde Alles durch Amalrich's beschränkten Eigennut verdorben. Er meinte Aegypten noch ftarker ausbeuten au können, hielt jede Widerspenstigkeit für undenkbar, und begehrte 1168 unter ber Drohung verheerenden Krieges eine Brandschatzung von zwei Millionen Goldstücken. Das war bem Bezir Schaver zu viel. Er war emport im innersten Berzen: mag uns Schirtuh umbringen, rief er, wir find bann wenigstens nicht ben Ungläubigen unterlegen. Trop ber früheren Zerwürfnisse erbat er auf's Neue Nuredbin's Unterstützung. Der Sultan sah, daß er keine Wahl mehr hatte. Dieses Mal eilte Schirkuh mit 8000 Reitern burch bie Wüste, tauschte burch seine reißenbe Schnelligkeit alle Borkehrungen ber Christen, und stand, als ihn Amalrich noch weit auf asiatischem Boden vermuthete, bereits von dem Jubel der Einwohner empfangen, vor Cairo. Hierauf

räumte Amalrich das Land für immer, und Schirtuh trug Sorge, daß es dieses Mal der türksichen Herrschaft nicht wieder verloren ging. Bierzehn Tage nach dem Abzuge der Franken ließ sein junger Nesse Saladin den Bezir Schaver verhaften und hinrichten, und der willenlose Chalif übertrug das dadurch erledigte Amt und mit ihm die Beherrschung des Landes dem türksischen Sieger. Als Schirkuh einige Wochen nachher starb, solgte ihm, auch von Nureddin bestätigt, Saladin selbst.

Dieser stand bamals in ber Blüthe ber ersten, frischesten Jugend und hatte noch wenige Broben von politischem und militärischem Talent gegeben. Er hatte früher in ben Garten von Damascus in wissenschaftlichen Studien und geselligen Freuden gelebt, und war nur mit Wiberwillen seinem Obeim nach Aegypten gefolgt. Wir war elend zu Muthe, sagte er später, als würde ich zum Tobe geführt. Er suchte, wie Sie seben, bas Gluck nicht: bas Blud ging ihm nach. Ginmal aber im Bange, zeigte er sich energisch und feurig; sein Beift entwickelte sich mit freiem und großem Schwunge; aus einer heiteren, genußfreudigen Natur wuchs hier mit jeder Aufgabe und jeder Gefahr die überströmende Kähigkeit zum Herrschen und Siegen hervor. Er hatte nichts von der etwas pedantischen Weise Mureddin's; er liebte es, beitere Gesichter um sich zu sehen, und feine außere Burbe im persönlichen Berkehre fallen zu lassen, weil er sicher war, in jedem Augenblide wieder als hinreißender Führer hervortreten zu können. Er war kein so strenger Richter wie Nuredbin, nicht gegen Andere und auch nicht gegen sich selbst; oft verfuhr er nachsichtig, oft mit launisch harter Willfür, war aber nachher bereit, sein Unrecht mit freiem Bekenntnig einzugesteben und mit vollen Händen zu vergüten. Alles war an ihm liebenswürdiger,

offener, unbefangener als an Nureddin; er gehörte zu jenen Naturen großen Styles, die aus einer reichen Fulle bes Genies beraus halb unbewußt die Herrschaft über die Böller ergreifen, und dann auch kein anderes Mag und keine andere Schranke kennen, als ihre persöntiche Kraft. Sie schreiten in jedem Sinne über das Gewöhnliche hinaus; sie verleten alle Regeln und nicht felten auch die nächsten Pflichten; fie haben das Bewußtfein ihrer Stärke, und mit ber Fähigkeit auch ben unendlichen Drang, fie geltend zu machen und zur Macht zu bringen. Kelbherr, welcher bas Jahr zuvor seinem Sultan wehklagend gezürnt hatte, daß sein Befehl ihn in Arbeit und Strapazen hinausstoße, hielt jest ein weites Reich in der ebenso festen wie gelenken Sand: er hatte kein anderes Gefühl, als das des geborenen Herrschers, und traf einen jeden, der ihn darin störte, mit der vollen Wucht seines Zornes. Mehrere Aufstände in Aegypten wurden so rasch und blutig erdrückt, daß das Bolk in scheuem Zittern jeben wiberspenstigen Bebanken aufgab; als im Jahre 1171 ber ohnmächtige Chalif eine schwache Regung zur Selbstständigkeit zeigte, ging plötlich die Runde burch bas Land, baß er aufgehört habe zu leben; bas Reich ber Fatimiden war nach zweihundertjährigem Bestande erloschen. Niemand war durch biese Entwidlung stärker bebrobt, als die Franken in Palästina, welche sich jetzt auf allen Seiten von einer einzigen, erbarmungslosen, rastlos vorbringenden Macht umgeben und eingeschnürt saben. Ohne Zweifel brauchten Nuredbin vom Often und Salabin vom Suben ber ihre Beeresmaffen nur gufammenguruden, und die frankischen Staaten waren auf der Stelle durch die Uebermacht zerquetscht. Indeg eine unerwartete Berwicklung auf ber feindlichen Seite hielt die Entscheidnug noch für einige Jahre zurud: es stand so, daß einer der großen, türkischen Machthaber für den Augenblick ein persönliches Interesse an der Erhaltung der Christen hatte.

Saladin war als Untergebener Nureddin's nach Aegypten gekommen, und führte die Herrichaft bort bem Namen nach als Statthalter des Sultans. Thatsächlich regierte er, bei ber großen Entfernung awischen Damascus und Cairo und ber Nothwenbigkeit eines schnellen und scharfen Regiments in Aegypten, mit voller Selbstständigkeit. Nur war es gewiß, daß biese Souveränität auf ber Stelle zu Ende sein würde, sobald die Eroberung Balästinas die beiden Ländermassen in eine einzige verschmölze, und nach biefer Erwägung hielt Salabin unter jedem erfinnlichen Borwande zurud, wenn Aureddin ihm Befehl zum beiligen Kriege aab. Nureddin ertrug es zwei Jahre lang, dann berief er seinen Neffen Saifeddin aus Mosul nach Damascus, übertrug ihm die Berwaltung Spriens, und schidte fich an, perfonlich an ber Spise eines mächtigen Heeres ben ehrgeizigen Emportommling zur Rechenschaft zu ziehen. Salabin eroberte indeß Rubien und einen Theil Arabiens, um bei bem Erscheinen bes zürnenben Gebieters borthin zu flüchten: ba, in dem bochsten Augenblicke ber Krisis, griff zu Gunsten bes jungeren Machthabers eine bobere Sand ein. 3m Jahre 1174 starben rasch nacheinander Sultan Nureddin und König Amalrich, beibe mit Hinterlaffung unmündiger Söhne, um welche sich sofort Parteiung und Anarchie ausbehnte, so bag Salabin in ber vollen Mannestraft einen unbegrenzten Schauplat sich eröffnet und bie Zukunft bes Orients in seiner Hand sah.

Sein erster Schritt war, daß er den aufstrebenden Emiren und Prätendenten in Rureddin's Reich erklärte, er werde jede

Berletung des jungen Ismael als eine eigene, und den Sohn seines Wohlthaters als seinen natürlichen Schutbefohlenen betrachten. Als dieser aber mit unvermuthetem Nachbrucke auftrat, und seine Bermanbten und Beamten mit rafden Schlägen bemüthigte, wechselte Salabin plötlich seine Politik, erschien mit Heeresmacht in Sprien, eroberte Damascus, und nahm, in offener Berkundung feiner Selbstständigkeit, ben Sultantitel an. Unter wirren Kämpfen, an benen bie Christen mit vollendeter Thorheit zu Saladin's Gunsten Theil nahmen, vergingen mehrere Jahre, bis Ismael 1181 starb, und barauf Saladin unter hochster Kraftentfaltung binnen brei Feldzügen alle sprischen Emirate, barauf Mesopotamien und enblich Mosul selbst zur Unterwerfung zwang. Im Jahre 1184 war er Herr von den Nilquellen bis jum Tigris, und eröffnete jest ben letten enticheibenben Angriff gegen die Chriften, die er trot ber sonstigen Weite seines Sinnes mit ber vollen Unbarmberzigkeit aus Zenki's und Nureddin's Schule hafte.

In den hinsiechenden fränkischen Staaten bereitete sich die nahende Todesstunde durch die Fülle der inneren Krankheit, durch Spaltung und Zerwürfniß, durch kleinmüthige Feigheit und freche Unbesonnenheit vor. Der junge König Balduin IV. lag unheilbar krank an einem aussatzartigen Leiden; man suchte als künftigen Erben einen Gemahl für seine Schwester Sibylle, und Balduin entschied sich übereilt für den Grasen Guido von Lusignan, einen gasconischen Haudegen ohne Reichthum und Macht, und, was schlimmer war, ohne Berstand und Charakter, so daß seine Erhebung einen Sturm des Unwillens im ganzen Reiche erregte. Sosort bildeten sich zwei große Parteien. An der Spitze der einen standen dem Namen nach Balduin und Guido, in

Wahrheit ber verwegene rauf- und beuteluftige Rainald von Chatillon, ein physisch und sittlich unbändiger Mensch, ber unter anderen Berhältnissen vielleicht ein gemeiner Pirat, vielleicht ein großer Eroberer geworden wäre, die verzweifelte Lage vollkommen begriff und eben beshalb, ba man boch höchstens ben Hals verlieren konnte, unabläffig brein zu schlagen mahnte. Die opponirenden Barone schaarten sich ihm gegenüber um den früheren Reichsverweser, ben Grafen Raimund von Tripolis, einen Mugen, aus Schwäche überklugen Mann, ber, zwischen Rechtschaffenheit und Ehrgeiz schwankenb, halb aus Selbstsucht, halb aus patriotischer Ueberzeugung nach ber Krone strebte, und mit höchstem Eifer eine friedfertige und nachgiebige Bolitit gegen Salabin als die einzig benkbare Rettung forberte. Ueber biesen trostlosen Händeln brach Saladin's gewaltiger Angriff herein, von Aegypten, von Damascus, von der See her, mit gleichzeitigen, wohl combinirten Stürmen, von benen jeber einzelne ber Besammtmacht ber Chriften überlegen war. Noch einmal schafften Rämpfe am Tigris, in die der Sultan verwickelt wurde, den Franken einen Augenblick Luft; Raimund von Tripolis benutte ihn, um den unfählgen Guido zu entfernen und Sibpliens Sohn als Thronerben auszurufen; als bann aber König Balbuin seinem Siechthum erlag, als bald nachher auch ber königliche Anabe unvermuthet starb, ba rief trot aller früheren hindernisse Sibylle bennoch ihren Gatten zurud und setzte ihm die Krone auf. Der Graf von Tripolis, außer sich vor Zorn, brach barauf alle Rückficht und rief Saladin um Bulfe an. Buido und Sibylle priefen fich gludlich, als fie von bem mächtigen Sultan, ber fich aus Berachtung langmuthig zeigte, burch harte Opfer einen Waffenstillstand erwirkten. Aber in ihrer Ohnmacht waren sie außer

Stande, ben Grafen Rainald zur Ruhe zu zwingen; biefer fiel aus den Burgen ber arabischen Bilfte auf die friedfertig beranziehenben Caravanen, und nun erklärte Salabin bas Maß für voll. Dem gewaltigen Heere, welches er von Damascus heranführte, eröffnete ber Graf von Tripolis in seiner Erbitterung gegen Buido ben Durchzug burch seine Landschaft; am 1. Mai 1187 errang Saladin den erften Sieg über eine vorgeschobene frankische Schaar am Flusse Lischon, und walzte seine übermachtigen Schaaren gegen Jerusalem beran. Dort schwieg endlich in dieser höchsten Gefahr ber Parteienhaß; man nahm alle Rraft zusammen, und Tripolis selbst, beim Anblide ber entsetzlichen Folgen seinen Treubruch bereuend, schloß sich den bisherigen Gegnern an. Aber sie waren auch so weder an Zahl der Mannschaft noch an Fähigkeit ber Lenkung bem Gegner entfernt ge-Am 5. Juli kam es bei Tiberias zur Schlacht, bie nach der topflosen Schwäche Buido's und den energischen Anordnungen Salabin's sich gleich in ber ersten Stunde zur völligen Bernichtung der Christen entschied. Der große Saufen ihrer Ritter bedte mit seinen Leibern bas Schlachtfeld; ber Graf von Tripolis entrann mit einer unbedeutenden Schaar in wilder Blucht, um nach wenigen Tagen in heftigen Gewissensbiffen gebrochenen Herzens zu enden; König Guido, Rainald von Chatillon eine Menge ber bedeutenoften Barone wurden gefangen. Salabin empfing sie in seinem Zelte, und bot bem ermatteten Könige mit tröftenben Worten ben Erfrischungstrunt; als bann aber Graf Raimund nach dem Becher griff, hieb er ihn, als den Berletzer ber beschworenen Verträge, über ben Ropf, daß er stöhnend aus sammenbrach und auf ber Stelle verschieb. Die Schredenstunde ber Nieberlage ging, jebe Kraft und jeben Muth zerbrechend.

burch das Land; Städte und Schlösser öffneten, wo sich die Truppen des Siegers zeigten, ihre Thore; das einzige Tyrus wurde durch die rechtzeitige Ankunft eines italienischen Geschwabers unter dem Markgrafen Conrad von Montferrat behauptet. Jerusalem, welches Saladin als eine auch ihm heilige Stadt durch Bertrag zu nehmen wünschte, capitulirte nach dreiwöchentblicher Umlagerung am 3. October. Tripolis und Antiochien wurden von Saladin's Siegeslauf in diesem Augenblicke nicht erreicht, das Königreich Jerusalem aber, der Stolz und Mittelpunkt der christlichen Herrschaft, war vernichtet.

Obwohl nach bem Miglingen bes zweiten Kreuzzuges im Abendlande das Interesse an bem Königreich Jerusalem start gesunken war, so fiel boch die Nachricht von dem Berluste der heiligen Stadt wie ein Donnerschlag in die Gemüther. Aufregung, Zorn und Rummer waren allgemein; noch einmal vor ihrem Erloschen loderte die Flamme des mustischen Gottestampfes hoch in ben Bergen ber Menschen empor. Welch ein Schimpf, welch ein Schmerz, rief Papft Urban III., daß das Rleinod, welches ber zweite Urban ber Christenheit gewonnen, von dem britten eingebüßt werben soll. Mit Heftigkeit mahnte er die Rirche und all ihre Gläubigen zum Kampfe auf, arbeitete bei Tag und Nacht, betete, seufzte, und verzehrte sich in dem Jammer und Unwillen, daß er nach wenigen Wochen erfrankte und starb. Sein Nachfolger Gregor VIII. und nach diesem Papit Clemens III. waren von gleichem Sinne erfüllt, und nahmen sich ber großen Sache mit unendlicher Anstrengung an. Beim ersten Kreuzzuge hatte Urban II., wie wir sahen, ein einziges Mal gepredigt, und bann bas Feuer ber ichwärmerischen Begeisterung seiner eigenen Kraft überlassen; bieses Mal sandte Gregor VIII. seine Legaten in alle Länder, überwachte burch bieselben den Fortgang ber Bewaffnung, forgte für die Kosten des Zuges, legte eine allgemeine

Struer, ben Saladinszehnten, auf alle Classen ber europäischen Bevölkerung, ließ sich die Kriegsplane vorlegen, beseitigte die politischen Schwierigkeiten und Zwistigkeiten, welche ben Aufbruch ber Seeresmassen hätten verzögern können: mit einem Worte, er benahm sich wie ber Monarch eines großen, kriegführenden. Die Wirfung war benn gewaltig. wohlverwalteten Reiches. Schon 1185 hatten bei Saladin's drohenden Kortschritten in England eine Menge Barone bas Kreuz genommen, Enbe 1187 folgte ihrem Beispiele der Thronerbe Richard, einige Monate später hatte König Heinrich II. mit seinem bisberigen Widersacher Bhilipp August von Frankreich eine Ausammenkunft bei Gisors. wo sie ihrem irbischen Amiste abschworen und sich zu Streitern bes ewigen Gottes gelobten. Ihr Vorgang riß beinahe ben ganzen Abel und eine Menge niederen Bolkes mit sich fort. In Italien batte Genua schon längst seinerseits ben Papft angetrieben; jest ließ sich durch diesen auch das den Genuesern sonst überall feindfelige Bifa gewinnen; Ronig Wilhelm von Sicilien ruftete feine Flotte und wurde nur durch den Tod an versönlichem Auszug gehindert. Aus Danemart und Scandinavien strömten die Bilger zu Land und zu Waffer nach Sprien; in Deutschland zeigte sich jett wie früher geringerer Gifer, bis im Marz 1188 ber beinahe fiebzigiährige Raiser Friedrich Rothbart bas Gelübbe auf sich nahm, und dann durch seinen immer festen, immer gewaltigen Willen allmälich eine Masse von beinahe 100,000 Bilgern ausammenbrachte.

Der ganze Occibent ergriff bie Waffen.

Die Kunde von dieser unermeßlichen Bewegung kam brohend, anfangs kaum geglaubt, mit jedem Tage aber wachsend und anschwellend, in das Worgenland, und dieses antwortete dem

bröbenden Kriegsrufe Euravas mit nicht minder braufendem Widerhall. Saladin hatte mit dem Blicke des echten Staatsmannes von seinen Feinden gelernt, und seine Besitzungen fast nach abendländischer Beise organisirt. Gegen . die Berpflichtung zu Ercue und Rriegsdienst erhielt jeder seiner Emire eine Stadt zu Lehn, mit beren Aderflächen er bann seine Mannschaft weiter ausstattete: so fesselte ber Sultan die beweglichen Reiterschwärme an ben Boden und hielt die unruhigen Geifter dauernd zusammen. Dann rief er ben Glaubenseifer aller Muhammedaner auf, und hatte die Genugthuung, daß ihm aus Fanatismus und Beutelust Freiwillige von allen Himmelsgegenden zuströmten, aus den Tiefen ber arabischen Wüste, aus den Landen zwischen Euphrat und Tigris, aus Berfien und Kurbiftan. In fein Lager rudten bie streitbaren Räuber und Jäger bes fautasischen Gebirges; es famen mit ihren Rindern und Kameelen die Nomadenstämme der Bucharei; und neben ihnen brangten sich von ben Grenzen Rubiens ber zahlreiche Negerhorden, ein Bolf von Larven und Teufeln, sagten die Franken, an denen nichts weiß ist als die Augen und Bahne. Wohl zerstreuten sich diese Schwarme mit bem Beginne jedes Winters, und ber Sultan war bann für einige Monate auf seine Lehnstruppen beschränkt: mit der besseren Jahreszeit aber sammelten sie sich um jenen Kern auf's Neue in immer wachsender Zahl. 3a nicht einmal auf die Gebiete des Islam blieb bie Rüstung bes Orientes beschränkt. Saladin wußte, welch eine gegenseitige Abneigung die griechischen Byzantiner und die lateinischen Franken trennte. Er verstand es, in dem Raiser Isaak Angelos die Furcht vor dem Uebermuthe der Abendländer so geschickt zu nähren, daß bieser mit ihm ein Schut- und Trutbündniß gegen die Genossen seines Glaubens abschloß. Auf ber

Insel Cypern hatte bamals in offener Empörung gegen ben Raiser der Comnene Isaak eine abgesonderte Herrschaft gegründet: obwohl er mit dem Raiser in bitterer Feindschaft stand, gewann Saladin doch den einen wie den anderen für seine Politik, so daß die cyprischen Fahrzeuge seitdem gemeinsam mit den ägyptischen die Rüste Syriens bewachten. Sogar die Armenier in Cilicien und den Euphratländern, welche einst dem ersten Kreuzzuge die Rettung ihres Daseins verdankt hatten, zog er auf seine Seite hinüber. Das ganze Worgenland, von der Donau dis zum Indus, von dem Kaspischen See dis zu den Quellen des Riles, schickte sich an, den großen Einbruch Europas in ungetheilter Eintracht abzuweisen.

Unter biesen brei Welttheile überschauenden Sorgen und Rüftungen verfäumte Salabin allerdings den nächsten Gegner, bie schwachen Reste ber driftlichen Staaten in Sprien, welche an sich geringfügig, jedoch im bevorstehenden Kriege als sichere Landungspläte für das angreifende Abendland sehr wichtig waren. Es bestanden noch die fleinen Herrschaften von Antiochien und Tripolis, und inmitten ber türkischen Schaaren hielt Markgraf Conrad von Montferrat die Rreuzesflagge auf den Zinnen von Tyrus aufrecht. Es scheint, als hatte Saladin hier ber leichten und großartigen Sorglosigkeit seiner Natur zu viel nachgegeben. Bis dahin hatte er die höchsten Anstrengungen nicht gescheut. nun war er seiner Sache so gewiß, und säumte ben letten Streich au führen. Erst im Herbste 1187 begann er bie Belagerung von Tyrus, fand dort aber zum ersten Male in seinem Leben in Conrad von Montferrat einen gefährlichen Gegner, einen Mann von kaltem Muthe und icharfer Entschlossenheit, bessen Seele freilich von überirdischer Begeisterung, aber auch von Weichheit und

Schwäche nichts wußte, so daß die Bürgerschaft unter seiner Führung alle Angriffe mit wachsendem Selbstwertrauen abwies. Saladin setzte darauf seine Hoffnung auf den Hunger, den eine strenge Einschließung zu Wasser und zu Lande in der Stadt herbeiführen sollte; im Juni 1188 erschien aber die sicilianische Flotte, gab den Christen das llebergewicht zur See und brachte damit den Tyriern den Entsat. Der Sultan wich aus, burchzog die wehrlose Landschaft von Antiochien und Tripolis, ließ aber auch hier die Hauptstädte in Ruhe, sobald die sicilianische Flotte sich in beren Gewässern zeigte. Der folgende Sommer verging ihm dann mit der Eroberung der fränkischen Burgen in dem steinigen Arabien, deren Besitz ihm für den freien Berkehr zwischen Aegypten und Sprien erheblich war. Unterdessen strömten aber die Zufluffe aus dem Abendlande bereits in die driftlichen Seepläte ein. Zunächft waren es die beiden Ritterorben ber Templer und der Johanniter, die aus ihren europäischen Befitungen Streitmittel aller Art heranzogen und ihre Soldtruppen bis auf 14,000 Mann verstärkten. Dann hatte sich König Buido aus der Gefangenschaft gelöft und sich nach Tripolis begeben, wo allmälich die Trümmer der sprischen Barone und frankische Bilger aller Nationen zu ihm stießen. Man kam bort zu dem richtigen Entschlusse, bei der Aussicht auf die kolossalen Rustungen Europas nicht länger unthätig zu bleiben, sondern sofort zum Ungriffe überzugehen. Am 28. August 1189 begann Guido die Belagerung ber starken Seefestung Ptolemais (St. Jean d'Acre). Ru der sicilianischen Flotte war bereits eine pisanische gestoßen, im October langten 12,000 Friesen und Dänen an, im November ein Haufen Flandrer unter dem Grafen von Avesnes, französische Ritter unter dem Bischof von Beauvais, Thuringer

unter ihrem Landgrafen Ludwig. Saladin, durch diese Borgänge aus seiner Unthätigkeit emporgerissen, eilte mit seinem Beere berbei, und schloß seinerseits das christliche Lager ein. legte sich in weitem Halbfreise um Btolemais herum, und bedte sich mit starken Verschanzungen nach innen und außen, ein eiserner Ring um die belagerte Stadt, den Saladin trot aller Anstrengung nicht zu durchbrechen vermochte. Wit jedem Klügel lehnte fich die Stellung an das Meer, war dadurch ihrer Berpflegung sicher und nahm an diesen Endpunkten die immer massenhafter anlangenden Berstärtungen auf, Italiener und Franzosen, Engländer und Deutsche, Normannen und Schweben. Wenn wir beute zehn erschlugen, jagen die Araber, so waren morgen hundert aus dem Abendlande neu gekommen. Der Kampf ging raftlos fort, zu Wasser und zu Lande, gegen die Stadt und das Lager des Sultans. Zuweilen trieb die ägyptische Flotte die driftlichen Schiffe in das weite Meer hinweg, und Saladin fonnte dann die Belagerten mit Lebensmitteln und Truppensendungen erfrischen: bis neue frankliche Geschwader den hafen wieder sperrten, und höchstens wagehalsige Taucher durch die feindlichen Schiffsreihen sich hindurchstahlen. Auf dem Lande ging die Gefahr eben so wechselnd hinüber und herüber: eines Tags überstieg der Sultan die driftlichen Berschanzungen und fam bis hart an die Stadtmauer, ehe die Franken neu gesammelt ihn mit verzweifeltem Ansturz wieder abdrängten; bald nachher nahmen die Christen ihre Bergeltung dafür, indem sie mit nächtlichem Ueberfall ben Sultan in seinem Zelte heimsuchten, daß er nur durch die rascheste Flucht entrann. Gegen die Stadt selbst machten sie ängerft langsame Fortschritte, da die Besatzung unter einem fähigen und fräftigen Commandanten, Bohaeddin,

sich unerschütterlich und unverwüstlich zeigte: eine Woche nach ber andern verging, und die Lage der Franken fing an, sich in Man kam nicht vorwärts und trüber Weise zu verwickeln. fonnte nicht zurud: man konnte die Mauern nicht beschädigen und im Angesichte des rüftigen Feindes sich nicht wieder einschiffen. Man hatte keine Wahl als zu erobern ober zu sterben, fing also an, sich auf längeren Aufenthalt einzurichten und sich hölzerne Baraden, die Fürsten auch wohl steinerne Häuser zu bauen, so daß eine neue feindliche Stadt rings um Ptolemais berum entstand. Trotdem brachte der Winter unendliches Ungemach. Auf dem engen Raume waren jest mehr als hunderttaufend Menschen zusammengedrängt, unter ungenügendem Obdach mit unsicherer und elender Ernährung; bald brachen Seuchen aus, die ihre Opfer zu Tausenden forderten und durch den Dunst ber Leichenhaufen immer stärkere Intensität erhielten. Bor ihrer tödtlichen Nähe wich Saladin in luftigere Quartiere auf den benachbarten Hügelreihen zurück; auch seine Truppen hatten von der Strenge der Witterung zu leiden, waren aber sonst mit Wasser, Lebensmitteln und Bequemlichkeiten aller Art viel besser als die Christen versehen, da die Caravanen von Cairo und Bagdad in ihrem Lager sich begegneten und eine Menge von Kaufleuten in glänzenden Buden alle Baaren bes Morgenlandes feilhielten. Eine beisviellose Anhäufung der Kräfte zweier Welttheile um einen einzigen, halb durch Zufall erwählten, an sich selbst nicht eben wichtigen Bunkt. Erst unsere Tage haben in ber Belagerung Sebaftopols ein Gegenstück bazu gesehen, unter gründlich verwandelten Formen einen neuen Act in demselben großen Kriege des Orients und Occidents, bei dem glücklicher Weise das Abendland nicht mehr aus der Quelle der Religion

ben Antrieb zum Streite geschöpft, dafür aber, wenn nicht sein militärisches, so doch sein geistiges lebergewicht auf das Glänzendste bewährt hat.

Wenn nun in dem Kampfe um Btolemais dieses Uebergewicht ohne Zweifel auf Seiten Salabin's war, so gab es boch einen Moment, in welchem Europa den großen Sultan mit dem Eintreten eines ebenbürtigen Gegners bedrohte. Im Mai 1189 brach Kaiser Friedrich I. von Regensburg mit seinem Heere zum Ruge nach Sprien auf. Er hatte bamals siebenundbreißig Jahre lang über Deutschland und Italien regiert, und ein Leben voll von Kampf und Arbeit, von wachsendem Ruhme und geringen Erfolgen zurückgelegt. Er war im höchsten Sinne bes Wortes zum Herricher geboren; er besaß alle Tugenden der Macht, indem er fühn und besonnen, muthig und ausdauernd, energisch und planmäßig war; er ragte stolzen Hauptes über jede Umgebung hervor. und trug die höchste Borftellung von seinem fürstlichen Berufe im Herzen. Aber diesem Chraeiz widersprachen die Zustände seiner Zeit, vergebens suchte er in Deutschland die Fürsten für seine Plane zu gewinnen, vergebens in Italien den Widerstand bes Bapstes zu überwältigen. Es dünkte ihn unerträglich, daß ber Raiser, der als der Hort des Rechtes und der Quell der Gesetze für alle Welt gepriesen war, sich beugen sollte vor unbändigen Basallen und schrankenloser Kirchenmacht: und doch war die Lage der Dinge eine solche, daß er fort und fort den guten Willen seiner beutschen Vasallen mit neuen Concessionen erkaufen mußte, daß er bennoch im entscheidenden Augenblick den Abfall bes Mächtiasten berselben erlebte, daß er in immer höherem Maße sein Interesse und seine Thätigkeit von Deutschland hinweg und nach Italien hinüberlenkte, und baburch vollends mit ber leitenden

Weltmacht seiner Zeit, mit der römischen Curie, in unbeilbares Zerwürfniß gerieth. Ein solches Berhältniß war unhaltbar in Bon ben beiben Bürben, die er besaß, war bas sich selbst. beutsche Königthum seit einem Jahrhundert ohne eigentliche reale Macht, das römische Raiserthum war seit Gregor VII. durch den rivalisirenden Benossen, ben romischen Bapft in ben Schatten gestellt. So hatte Friedrich die Strömung seiner Zeit entschieden gegen sich; wenn er als Bertreter bes Staates Gehorsam gegen bie Besetze forberte, so erschien er ben Ginen als ein Frevler gegen bie heilige Kirche, ben Anderen als tyrannischer Unterbrücker gemeiner Freiheit, und während er in hundert Schlachten fiegte, wurde er durch die Bewegung der Geister aus einer Bosition nach der anbern hinausgebrängt. Aber so gebietend war die Kraft, so mächtig ber Ernst, so unauslöschlich die Hülfsquellen seiner Natur, daß er seinen Feinden ebenso furchtbar am letten Tage wie am ersten blieb, leidenschaftslos und erbarmungslos, nie durch Grausamkeit entstellt und nie durch Milbe erwärmt, ein eherner Bachter seines faiserlichen Rechtes.

Was einen Fürsten dieses Schlages aus der heimischen Thätigkeit hinweg in den phantastischen Kampf des Kreuzzugs trieb, können wir nur vermuthen. Als er einst inmitten seiner italienischen Fehden sich die Thaten Alexander's des Großen vorslesen ließ, rief er aus: "Glückseliger Alexander, der du nie Italien sahest, glückselig ich selbst, wenn ich nach Asien gekommen wäre." Mag ihn nun Andacht oder Ruhmliebe zulezt entschieden haben, genug er fühlte in sich die Kraft zu einer großen Entscheidung, und schritt danach zur That. Der greise Fürst entwickelte bei dieser lezten Erhebung noch einmal die ganze Fülle seiner reichen und immer jugendstarken Natur. Zum ersten Male in

biefen Kriegen, seit man die bewaffneten Bilgerfahrten begonnen, sah Europa einen bes Zweckes bewußten, ber Mittel mächtigen Das Heer war kleiner als eines ber früheren, 20.000 Ritter, 50,000 Knechte und Fußtruppen: aber es wurde von einem einzigen, unerschütterlichen und unaufhaltsamen Willen gelenkt. Mit strenger Disciplin warf der kaiserliche Feldberr alle loceren und unbrauchbaren Elemente aus seinem Lager hinaus: er selbst war persönlich voran bei jedem Hinderniß und jeder Befahr, und zeigte fich gleich fehr ben politischen und militärischen Schwierigkeiten bes Zuges gewachsen. Zuerst war bas griechische Reich zu durchziehen, dessen Kaiser Isaak, wie ich erwähnte, sich mit Saladin verbündet hatte : bei bem Anblid aber dieser wuchtigen Massen wich er furchtsam vor jedem Versuche einer Keindseligkeit zurück, und beeilte sich das deutsche Heer nach Kleinasien binüber zu schaffen. Dort hoffte man freundliche Aufnahme bei dem Emir von Iconium, ber, wie es hieß, bem driftlichen Glauben augeneigt sei: mittlerer Weile aber war der alte Fürst durch seine Söhne gestürzt worden, und diese warfen sich ben Deutschen mit starker Kriegsmacht entgegen. Sie sollten die Schwere des beutschen Armes empfinden. Nachdem ihre berittenen Schützen die driftlichen Schaaren eine Weile burch ihren Pfeilregen geplagt, sprengte ber Raiser mit einem plöplichen Reiterangriff ihre Schlachtlinie nach allen Seiten auseinander, und in berselben Stunde erstieg Friedrich's Sohn in unerwartetem Ueberfall die Mauern ihrer Hauptstadt. Der siegreiche Marsch ging barauf weiter nach Cilicien; bereits bequemten sich die Armenier zu unterwürfigem Stillstand, und weit und breit durch das türkische Sprien ging ber Schrecken por Friedrich's unnabbaren Waffen. Saladin selbst, welcher dem ordnungslosen Anschwall der Hundert-

tausende vor Ptolemais fed getrott hatte, gab jett die Hoffnung auf, und verfündete seinen Emiren die Absicht, bei Friedrich's Ankunft Sprien zu verlassen, und über ben Euphrat zurückzuweichen. Da wurde es unruhig auf allen Straßen bes Landes, die Emire räumten ihre Städte, sie Alle begannen ihre Familien, ihr Sab' und Gut hinwegzuflüchten, und höher als jemals stieg die Hoffnung im driftlichen Lager. Dieser Ruhm war dem Raiser bestimmt; was kein anderes fränkisches Schwert zu leisten vermochte, das hatte der Schatten seiner Annäherung gethan: er hatte Saladin das Bekenntnig des Erliegens entrissen. die Berwirklichung seines Strebens war ihm hier so wenig wie in Europa vergönnt. Das Heer hatte Cilicien betreten, und schickte sich an, bas reißende Bergwasser bes Seleph zu überschreiten. Der Zug ging am 10. Juni 1190 langsam über bie schmale Brücke, und ber Kaiser, ungeduldig voran zu kommen, trieb sein Rog in die Wellen, um schwimmend das andere Ufer zu erreichen. Da faßte ihn plötlich die tobende Strömung und riß ihn vor den Augen der Seinen hinweg: als man ihn weit abwärts aus den Fluthen herauszog, war er eine Leiche. unermegliches Rlagen erfüllte das Heer, ber glanzende Schmuck und die einzige Hoffnung der Chriftenheit war dahin, in tiefster Niedergeschlagenheit kamen die Schaaren nach Antiochien. bort zerstreute sich eine Menge der Pilger muthlos zu Hause, unter den Anderen brach eine Seuche aus, welcher die große Mehrzahl erlag: es war, sagt ein Chronift, als wollten die Glieber ihr Haupt nicht überleben. Mit 5000 Mann gelangte bes Kaisers Sohn, Herzog Friedrich von Schwaben, in das Lager vor Ptolemais, stiftete hier noch den Orden der deutschen Ritter, welche bereinst an der fernen Ruste der Oftsee eine glanzende Herrschaft gründen sollten, und folgte dann bald nachher dem Bater im Tode.

So war die höchste Hoffnung in diesem tragischen Sturze gebrochen. Es war, als hätte ein strenges Geschick ber driftlichen Welt von ferne her die Möglichkeit des Sieges zeigen wollen; ber mächtige Raifer hatte ihn erringen mogen; bem Geschlechte aber, das ihn verkannte, blieb Elend und Niederlage bestimmt. Ein zweiter Winter, durch Hunger und Krankheit eben so furchtbar wie der erste, brach über das Lager vor Ptolemais herein, und das Maß des Unheils wurde durch neuen bitteren Zwiesvalt unter ben frankischen Fürsten erfüllt. Rönig Buido war unfähig wie immer, und richtete in seiner Kopflosigkeit die driftliche Sache so zweifellos zu Grunde, daß Markgraf Conrad von Montferrat ihm in voller Entrüstung entgegen trat. Sben starb bamals die Königin Sibylle, burch beren Heirath Buido die Krone einst erworben hatte; Conrad erklärte sogleich, daß jett Sibyllens Schwester Elise die einzige rechtmäßige Erbin sei. und da er jeden zweckbienlichen Schritt für löblich hielt, trug er nicht einen Augenblick Bedenken, Elisen ihrem Gemahl zu entführen, sie nachher selbst zu heirathen und baraufhin die Krone für sich zu begehren. Bei all' dieser Noth und Berwirrung schweiften die Blide der Kreuzfahrer um so sehnsüchtiger über bie Meeresfläche hinweg, um endlich die Segel zu erspähen, welche ihnen die beiden anderen Häupter, die Könige von Frankreich und England zuführen sollten. Deren Rüstung hatte jedoch langsamen Fortgang gehabt. Heinrich II. von England war auch nach feinem Gelübbe wieder in neue Zwistigkeit mit Philipp August gerathen, die erft 1189 durch seinen Tod zum Ende gelangte. Sein Sohn und Nachfolger Richard, beffen Eifer ibn früher als andere zur Uebernahme des Kreuzes getrieben, trat bann sofort mit Philipp zur Regelung bes Zuges zusammen. In seinem beftigen Wesen jubelte er ber Aussicht auf unerhörte Triumphe entgegen; in großer Hast wurde die Berwaltung Englands mahrend der Abwesenheit des Königs nothdürftig bestellt; vor Allem aber Geld in großen Massen mit guten und ichlechten Mitteln zusammengerafft. Als Jemand dem Könige Vorstellungen über die Erpressungen machte, rief dieser: "London selbst würde ich verkaufen, wenn ich nur einen Käufer fände." Mit derselben überstürzenden Sitze sorgte er für Zucht und Ordnung in seinem Heere: Mörder sollten auf dem Lande lebendig begraben, auf der See mit bem Leichnam bes Getöbteten zusammengebunden und in das Wasser geworfen werden; Diebe würden in Bech und Federn gewälzt; wer um Gelb spiele, es sei benn ber König ober ein Baron, breimal in die See getaucht ober nacht vor bem Heere gepeischt. Richard führte sein Heer durch Frankreich, und schiffte sich auf seiner stattlichen Flotte in Marseille ein, während Philipp auf gemietheten Fahrzeugen in Genua unter Segel ging. Halben Wegs nach Sicilien wurde Richard jedoch der Seefahrt mübe, landete bei Rom, und zog mit wenig Begleitern burch bie Abruzzen und Calabrien, hier schon nach Abenteuern spähend und gelegentlich mit den Bauern der Gebirgsdörfer in blutige Raufereien verwickelt. Endlich in Sicilien angelangt, schlug sein unsteter Sinn plötlich um; ein Streit mit bem bortigen König Tancred ließ ihn des heiligen Grabes völlig vergessen; bald fämpfend, bald unterhandelnd lag er drei Bierteljahre lang zu Messina, gehaßt und gefürchtet von den Einwohnern, die ihn den Löwen, den grimmen Löwen nannten, taub für die Bitten seiner nach Sprien brängenden Mannschaft, tropig gegen die Borstellungen und Forderungen Philipp August's. Dieser ging endlich ungebulbig allein in See, und tam April 1191 bei Ptolemais Wit lebhafter Freude wurde er empfangen, vermochte aber nicht, die Belagerung in fräftigeren Zug zu bringen. Denn bei der Menge der ihm vorausgeeilten französischen Bilger brachte er kein starkes Heer mit, und obgleich ein kluger und feiner Diplomat, ein gewiegter und rüchsichtsloser Staatsmann, entbehrte er der soldatischen Derbheit und Tüchtigkeit, auf welche dort im Augenblicke eben Alles ankam. Endlich war benn auch Richard wieder unterwegs, ließ sich aber nochmals von dem Ziele seiner Fahrt ablenken. Eins seiner Schiffe, auf dem sich die Braut des Königs befand, war an die cyprische Ruste gerathen, und bei ber feindlichen Stimmung des dortigen Fürsten sehr ungastlich aufgenommen worden. Richard war sogleich Feuer und Flamme, eröffnete den Krieg gegen den Comnenen, und eroberte binnen 14 Tagen die ganze Insel, eine Erwerbung aus dem Stegreif, welche jedoch für Jahrhunderte dem driftlichen Wesen im Oriente äußerst wichtig blieb.

Noch damit beschäftigt, hier eine Schaar seiner Ritter militärisch zu colonisiren, wurde er durch einen Besuch des Königs Guido von Jerusalem überrascht, der in seinen einheimischen Parteikämpsen den Schutz des gefürchteten Monarchen zu erlangen wünschte. Guido klagte die Schehändel seines Nebenbuhlers dem König Richard, meldete ihm, daß Philipp August sich für Conrad's Anspruch erklärt habe, und gewann damit auf der Stelle die eisersüchtige Zustimmung des englischen Fürsten. Hierauf landete dieser am 8. Juni dei Ptolemais; die Christen seierten seine Ankunst mit einer sesklichen Beleuchtung des Lagers, und ohne Zaudern riß er durch seine kriegerische Ungeduld das Heer aus

ber neuerlich eingetretenen Ermattung heraus. Tag für Tag wurden die Mauern auf allen Seiten mit Ungestüm bedrängt; am 8. Juli machte Saladin den letzten Entsatversuch auf die christlichen Schanzen; als er mit großem Verluste abgewiesen war, gab er der Besatung die Erlaubniß zur Capitulation. Die Stadt wurde nach einer fast dreijährigen Umschließung mit allen Vorräthen überliefert; die helbenmüthigen Vertheidiger, noch etwa 3000 Mann, sollten binnen 40 Tagen gegen 2000 gesangene Christen und ein Lösegeld von 200,000 Goldstücken ausgewechselt werden. Den Kreuzsahrern hatte der Krieg nach allen Nachrichten bis dahin über 300,000 Menschen gekostet.

Die Eifrigen und Andächtigen unter ben Bilgern hofften, nun endlich werbe es geraden Weges zum heiligen Grabe geben. Allein statt bessen zeigte sich, daß die Gesinnung der Kreuzzüge für immer ab und tobt war. Die Nachricht von dem Falle Jerusalems hatte im Abendlande wohl eine augenblickliche Aufregung hervorgebracht, in der Tiefe der Gemüther aber die alte Begeisterung feineswegs entflammen können. Auf bem sprifchen Boben wich die ideale Frommigkeit den irdischen, realen Rücksichten. Richard, Guido und die Pisaner auf der einen, Philipp, Conrad und die Genueser auf der anderen Seite, lagen bereits in offenem Haber, welcher durch Richard's polternden Jähzorn eine solche Höhe erreichte, daß schon Ende Juli Philipp August sich wieder nach Frankreich einschiffte, eidlich versichernd, daß er nichts Feindliches gegen England im Schilbe führe, im Herzen aber entschlossen, bei erstem Anlag Richard seinen Groll empfinden zu lassen. Indeg hatte sich zwischen diesem und Sultan Saladin eine Unterhandlung angesponnen, welche anfangs ben Christen günstige Aussicht zeigte: leiber kam barüber ber zur Auslösung ber Gefangenen bestimmte Tag heran, und da Saladin nicht gleich im Stande mar, das verheißene Gelb zu schaffen, ließ Richard in rober Barbarei 2700 ber Gefangenen auf einen Tag enthaupten. Saladin wies die zornige Aufforderung der Seinen zu Repressalien großsinnig zurück, von Unterhandlungen aber konnte nicht mehr die Rede sein, und der Krieg begann wieder mit vollem Nachdrucke. Richard bot dann das Heer auf zu einem Zuge gegen Ascalon, schlug Saladin auf dem Marsche borthin bei Arfuf, rudte aber unter steten Plankeleien und Einzelngefechten, in die er sich haltungslos wie ein irrender Ritter vertiefte, so langsam vor, bag vor seiner Ankunft Salabin ben Ort zerftort und den Besitz besselben für die Christen werthlos gemacht hatte. Wieder begannen Berhandlungen, bis im Januar 1192 Richard plötzlich gegen Jerusalem vorbrach, und in eilfertigem Zuge bis Baitnuba gelangte, einem wenige Stunden von der heiligen Stadt entfernten Dorfe. Dort aber hatte der Sultan durch Befestigungen großen Styles vorgesorgt, und nach langen peinlichen Berathungen kehrten die Franken wieder um nach Ascalon. Unterbeß hatte sich auch Markgraf Conrad mit Saladin in Berührung gesett, bot ihm geradezu ein Bündniß gegen Richard, und gewann bei dem Sultan durch seine Umsicht und Consequenz täglich breiteren Boden. Das christliche Lager erfüllte sich dagegen mit wachsendem Unfrieden; zwischen Richard und Conrad kam es so weit, daß der Markgraf nach Ptolemais zurückging, und dort die englisch gesinnten Pisaner förmlich belagerte. so elende Zerrüttung war die große Erhebung Europas bei dem Mangel eines starken Führers, bei dem Mangel eines entsprechenben Zieles versunten.

Im April kam die Nachricht aus England, daß ber Bruder

bes Königs, Johann, in offener Empörung und Berbindung mit Frankreich stehe, und Richard, tief erschreckt, eröffnete den Baronen bes Kreuzheeres, daß er an seine Rückfehr benken, und sie also auffordern muffe, zwischen Guido und Conrad als fünftigem Beherrscher definitiv zu wählen. Zu seinem großen Aerger trat hier vor der Wirklichkeit des Bedürfnisses alle frühere Parteiung zurück, und Alle stimmten einmüthig für Conrad, als den einzig passenden und tüchtigen Kürsten im Lande. Es blieb Richard nichts übrig, als sich zu fügen, und Buibo seine lette Bunft zu bethätigen, indem er ihn mit dem Königreiche Eppern abfand. Conrad faumte jest keinen Augenblick, seinen Bertrag mit Salabin zu schließen: ber Sultan willigte ein, ben von bem Kreuzheere eroberten Rustenstrich dem neuen Könige zu belassen, dazu sollte er Jerusalem erhalten, jedoch eine türkische Moschee daselbst verstatten, die übrigen Städte des Binnenlandes würden dann awiichen Beiden getheilt werden.

Welch ein Ausgang dieses Weltkrieges, dieser unermeßlichen Anstrengungen! Nachdem der einzige wahre Kührer durch ein zürnendes Geschick den Christen hinweggerafft worden, hatte die Planlosigseit der Anderen alle Früchte des Kampses verdorben; die andächtigen Pilgerschaaren hatten dort von Baitnuba aus Ierusalem gesehen, und dann mit ohnmächtigem Kummer der heisligen Stätte den Kücken wenden müssen. Da erscheint ein namensloser, kecker, verschlagener Fürst, in dem Kampse der beiden Weltzeligionen gleichgültig gegen Keligion und Sitte, ein Mann, der keinen anderen Trieb als den des Eigennutzes kennt, diesen aber mit voller Kraft und Consequenz versolgt, der setzt es durch, und streckt bereits die Hand aus, die Krone des heiligen Grabes zu ergreisen.

Da geschah am 28. April, daß Conrad durch zwei saracenische Meuchelmörder ermordet wurde, auf Anstiften König Richard's wie Manche sagten, auf Befehl des Alten vom Berge, des Hauptes einer fanatischen Secte im Libanon, versicherten die Meisten. Noch einmal kam durch diese Unthat Alles in Frage. Die spriichen Barone erwählten sofort den Grafen Beinrich von Champagne zum Könige, welcher schon fünf Tage nach Conrad's Tobe bessen Wittme Elise heirathete, und sehr bereit gewesen mare, wie in die Che, so auch in das Bündniß desselben mit Saladin ein-Aber König Richard in seiner Unbedachtsamkeit ließ zwar die scandalose Heirath zu, verhinderte jedoch den verständigen biplomatischen Abschluß. Da er zu Beinrich, seinem Neffen, eine gewisse Reigung hatte, so wollte er ihm in aller Schnelle noch einige Provinzen binzu erobern und dabei einige Lorbeern für sich selbst erringen, und begann bemnach auf's Neue den Krieg gegen Saladin. Eine türkische Burg wurde darauf erstürmt: da kam neue Hiobspost aus England, und Richard verkündete, er könne keinen Augenblick länger bleiben. Die Barone brachen in einen einstimmigen Ruf des Unwillens aus, daß er, der sie in die Gefahr gefturzt, fie jest barin verlaffen wollte, und wieder ließ sich der haltlose Sinn des Königs zum Wechsel seines Entschlusses bestimmen. Nochmals ruckte man auf Jerusalem vor, und blieb nochmals in langer Unthätigkeit in Baitnuba stehen, ohne einen Angriff auf die Stadt zu wagen. Der letzte Grund dieses Zögerns war bezeichnend für den Zustand: man wußte, daß die Masse der Bilger sich unaufhaltsam verlaufen würde, sobald burch die Befreiung des heiligen Grabes ihr Gelübbe gelöst wäre, womit benn vor erreichtem Friedensschlusse mit Saladin bas Berderben der frankischen Herrschaft in Sprien besiegelt worden

Das officielle Ziel des Kreuzzuges durfte also nicht verwirklicht werden, wenn der Kreuzzug nicht zum Ruin des Christenthums im Oriente führen sollte. Es ist nicht möglich, die Hoffnungslosigkeit und den inneren Widerspruch in diesen Bestrebungen auf einen schärferen Ausdruck zu bringen. So ging man endlich verdrossen zurück auf Ramlah; und wurde hier durch die Nachricht aufgeschreckt, daß Saladin in unvermutheter Offensive ben wichtigen Hafenplat Joppe angegriffen und die Stadt mahrscheinlich schon überwältigt hätte. Hier flammte Richard's triegerischer Ungestüm noch einmal heftig auf; mit einer Handvoll Leute warf er sich zu Schiff, und eilte nach Joppe hinüber. Als er in Sicht bes Hafens tam, waren die Türken schon in der Stadt, in hellen Haufen plündernd und eine lette Abtheilung ber Besatzung brängend. Nach kurzer Recognoscirung trieb Richard sein Fahrzeug an das Ufer, und stürzte sich mit hallendem Schlachtruf in die feindliche Uebermacht, so daß die Türken verwirrt und bestürzt vor seinen mächtigen Streichen ben Ort räumten. Den folgenden Tag lagerte sich Richard in verachtendem Uebermuthe vor den Thoren mit einigen hundert Reitern, als er plöplich von eben so vielen tausenden überfallen wurde. Er mar auf der Stelle gewappnet, trieb die Borbersten der Begner zurück, spaltete einem den Kopf bis auf die Brust, und ritt dann, seine Lanze schwingend, an der weichenden Fronte der Keinde von einem Flügel zum andern entlang; nun rief er: Wer will den Strauß zur Ehre Gottes wagen? Danach blieb ihm der Ruhm, daß nach Jahren noch türkische Mütter ihre Kinder bedrohten: König Richard kommt, und daß türkische Reiter dem scheuenden Pferde zuriefen: Siehst du König Richard?

Aber der Krieg kam durch solche Ritterthaten in kein gün=

stigeres Geleise. Es war das Glud ber Franken, daß Saladin's Emire des langen Ringens mübe waren, und der Sultan selbst in machsender Kränklichkeit den Abschluß wünschte. Jene Bedingungen des früheren Bertrages, vor Allem den Besitz von Jerusalem selbst, vermochte Richard freilich nicht mehr zu erlangen. Man mußte sich, 30. August 1192, mit einem dreijährigen Waffenstillstande begnügen, durch welchen die Kuste von Antiochien bis Joppe driftlich blieb, und die Franken die Erlaubniß empfingen, waffenlos zum Gebete am heiligen Grabe nach Jerusalem Richard schiffte gleich nachher sich ein, ohne selbst au vilgern. für die Wfung der Gefangenen gesorgt zu haben. Wie Sie sich benken, waren die Christen über einen solchen Frieden tief entrüftet; die Türken jubelten, Saladin allein sah mit weitblidender Sorge in die Zukunft, und fürchtete von der Fortdauer der geringsten driftlichen Herrschaft gefährliche Folgen. Sonst aber entspann sich jett zwischen beiden Bevölkerungen ber lebhafteste. zuweilen durch einigen Argwohn getrübte, sonst aber anerkennende Berkehr. Hier an Ort und Stelle des Kampfes hatte der gegenseitige Haß vollkommen aufgehört, Handelsbeziehungen spannen sich an, politische Berührungen sollten bald folgen. Anstatt einer mpstischen Trophäe des Glaubenstampfes hatte das Abendland eine unendliche Erweiterung seines irdischen Gesichtsfreises aus dem hundertjährigen Kampfe davongetragen.

Saladin überlebte seinen Triumph über die vereinigten Kräfte Europas nicht lange. Er starb am 3. März 1193 zu Damascus, siehenundfünfzig Jahre alt: nimm diesen Wantel, sagte er auf dem Todesbette zu seinem Diener, zeige ihn den Gläubigen, und verkünde ihnen, daß der Beherrscher des Morgenlandes nur ein einziges Kleid in das Grab mitnehmen konnte. Ein

Mensch, ben man oft über Berdienst ibealisirt hat, der ehrgeizig war und in seiner Herrschbegier kein Mittel verschmähte, ein strenger Wuselmann und darin sanatisch bis zur Grausamkeit, sonst aber weiten Geistes, großen Herzens, freigebig und heiter, jeder geistigen Regung und jedem sittlichen Antrieb zugänglich, zuweilen leichtsinnig in kleinen Dingen, aber entschlossen und gewaltig bei jeder großen Aufgabe. Sein Reich und seine Resultate waren an seine Persönlichkeit geknüpst; nach seinem Tode brach auch auf der türkischen Seite eine gleiche Auslösung und Zersplitzterung herein, wie wir sie auf der christlichen beobachtet haben.

Ich sagte, und die Thatsachen werden Ihnen gezeigt haben: die Gesinnung der Kreuzzüge war ab und tobt. Ihre Kämpfe selbst waren allerdings deshalb nicht gleich zu Ende, sondern setzen sich noch beinahe ein Jahrhundert in mannichkachen Bersuchen fort. Wir können die Kreuzzüge, im Gegensate zu ben früheren Kriegen gegen den Islam, an deren Spitze die frankischen und griechischen Raiser standen, und im Unterschiede von den späteren, die von den großen Mächten Europas geführt wurden, als die auswärtige Politik der papstlichen Weltherrschaft bezeichnen. So lange der Thron des Baticans über die weltlichen Gewalten Europas leitend emporragte, so lange strebten seine Inhaber auch banach, die Kräfte unseres Welttheils auf jene sprischen Gestade zu werfen. Aber früher als im Inneren bes Abendlandes fam hier der beginnende Wandel der Dinge zu Tage. Die Papste erlebten hier nur noch Miglingen oder Erfolge gegen ihren Willen. Gin großes Pilgerheer entschlüpfte ber Hand des mächtigsten aller Papste, Innocenz III., um im Solddienste ber Republik Benedig seine Baffen gegen Conftantinopel zu richten, für kurze Zeit das griechische Reich mit lateinischem Ritterthum zu überschwemmen, und als einzig bleibenden Gewinn den Benetianern eine mächtige Ausdehnung ihres Handelsgebietes zu verschaffen. Zu einem anderen Zuge erhob sich nach einem Bersprechen seiner Junglingsjahre ber gefährlichste Feind, ben das Papstthum jemals gesehen, Kaiser Friedrich II. Er segelte nach Sprien hinüber, von ben Bannflüchen Papft Gregor's IX. verfolgt, und mahrend bie Beiftlichen Palaftinas ihm bie Kirchen schlossen, verschaffte er ohne Schwertstreich durch eine meisterhafte diplomatische Unterhandlung den Christen den Besit ber heiligen Orte wieder, mußte aber vor weiterer Feststellung dieser Erfolge zurud in die Heimath, um sein Königreich Neapel gegen einen Einbruch papstlicher Schaaren zu beden. Iahre später erlebte die Eurie noch einmal einen Kreuzzug ihres Sinnes, indem der heilige Ludwig ein frangosisches Beer in heißer Andacht gegen den Sultan von Aegypten führte: nach kurzen Bortheilen aber liek er sich in dem überschwemmten Nilthale von ben Gegnern einschließen, und das Unternehmen endigte ruhmund erfolglos mit der Gefangenschaft des ganzen Kreuzbeeres. Nach diefer Niederlage hatte keine Anftrengung des Papstes für ben orientalischen Krieg noch irgend welchen Erfolg, und eine sprifche Feste nach der andern erlag der Uebermacht der Muhammedaner, bis endlich die lette, das theuer erworbene Ptolemais, nach hartem Widerstande dahinsant, im Jahre 1292, zu einer Zeit, in welcher Papft Bonifag VIII. Die erften Schritte gu feinem großen Streite gegen König Philipp ben Schönen von Frantreich, und damit zur tiefften Niederlage der papstlichen Welt-Das Sustem Gregor's VII. ging gleichzeitig in macht that. Europa und in Asien zur Neige.

Es wird Ihnen aufgefallen sein, wie in dieser ganzen großen

Beriode der Kreuzzüge die Feindschaft zwischen Orient und Occident heftiger, die Verschiedenheit aber zwischen beiden geringer war als in unserer Zeit. Heutigen Tages blickt Europa in voller Ueberlegenheit ber Waffen, der Bilbung und ber Sitte auf die Welt des Islam beinahe mit gleicher Stimmung wie auf die absterbenden Indianer des Westens und das scheiternde Reich der Chinesen im Often; der Abstand zwischen unserem Bölkerkreise und dem türkischen ist beinahe gleichbedeutend mit bem Gegensate zwischen Bilbung und Barbarei geworden. Böllig anders steht aber im breizehnten Jahrhundert das Ber-Damals sahen wir hüben und brüben ähnliche Zustände in Berfassung und Cultur, wir saben einen lebhaften Wetteifer, und können zweifeln, auf welcher Seite fich bie größere Kähigkeit befindet. Wenn vor dem frankischen Gewappneten freilich ein ganzer Schwarm turkmanischer Reiter außeinander stob. so war bafür die türkische Kriegführung und Strategik der driftlichen ohne Frage überlegen. Verwaltung und Polizei, bürgerliche Sicherheit und Ordnung, Bequemlichkeit und Bracht des äußeren Lebens standen in Cairo und Damascus auf höherer Stufe als in London ober in Paris. Wiffenschaftliche Forschung und fünstlerisches Schaffen blübte in Sprien und Bersien wenigstens mit gleichem Erfolge wie in Europa; hier wie dort stubirte man den Aristoteles, bilbete eine gelehrte Jurisprudenz und Theologie aus, erfreute sich an einer jugendlich frischen Boesie. Auf dem religiösen Gebiete war durch die Einwirkung der Politik und Philosophie die ursprüngliche Robbeit des Islam gemilbert und befruchtet worden, während umgekehrt aus tiefer Innigkeit heraus das Chriftenthum eine Wendung zu äußerlicher Herrschsucht und streitlustigem Fanatismus genommen hatte. In

Asien hatte sich damals die Staatsgewalt und die persönliche Religiosität in hohem Grade von der geistlichen Herrschaft des Chalisen befreit, während in Europa das Papstthum alle Anstalt machte, die Macht der Könige und das Dasein der Ketzer ebenso entschlossen zu vernichten, wie es einst im Oriente Muhammed gethan hatte. Kurz dei aller angeborenen Verschiedenheit sinden wir einen deutlichen Trieb der Annäherung und Ausgleichung, bei allem Haß und Kriegslärm eine starke wechselsseitige Einwirkung.

So ist es wohl das größte Trauerspiel, von welchem unsere geschichtliche Kenntniß weiß, wenn jene reiche Culturwelt bes Ostens wenige Jahre nach Saladin's Triumphen durch einen unermeßlichen Barbarensturm verheert und zu Grunde gerichtet Damals wälzten sich die roben Massen ber Mongolen mirb. von ihren weiten Hochebenen hinab verwüstend und zerftörend über Persien und Kleinasien, über Turkestan und Rufland. Es war keine erfrischende Ueberfluthung, wie sie einst der Boden Roms durch die Germanen erfahren hatte: jene Horden Oschingischan's fannten keine Freude, als die Schädel ber Erschlagenen zu Thürmen aufzuhäufen, und ihre Rosse über die Trümmer verbrannter Städte schreiten zu lassen. Wohin fie gelangten, war es mit Bildung, Lebensfreude und Zukunft der Nationen zu Ende. Eine öde, rohe Barbarei legte sich über den Länderfreis, der ein Jahrhundert früher mit dem besten Schmucke Europas hatte wetteifern können. Hier und da konnte fortan der Islam noch mit militärischer Kraft gegen das Abendland in die Schranken treten; hier und ba entwickelte er unter gunftigen Berbältnissen noch einige Nachblüthen geistiger Cultur: im Ganzen und Großen aber war seine Lebenstraft gebrochen, und damit die

Beherrschung der Erde für immer den glücklicheren Nationen unseres Welttheils zugewiesen.

Diese haben dann Jahrhunderte gebraucht, um die ihnen so ermachsene Aufgabe zu fassen und zu lösen. Wir dürfen hinzusetzen, sie haben verdient sie zu lösen, nicht blos weil ber Islam schwächer, sondern auch weil das Christenthum stärker geworden ist. Es ist stärker geworben, benn es ist ruhiger und innerlicher Wir haben gesehen, woran die Kreuzzüge gescheitert aeworden. Wahrlich nicht blos an Zenki's Ungestüm, an Nursind. eddin's Festigkeit, an Saladin's freudigem Muth. In den großen geschichtlichen Strömen geht Niemand unter, ber sich nicht selbst zerstört. Es war die Gluth der religiösen Begeisterung, welche die Preuzzüge in das Leben rief, und dann unaufhaltsam in das Berberben stürzte. Wir haben beobachtet, wie ihre Ueberspannung, ihre Wundersucht und Weltverachtung jedes planmäßige und folgerichtige Auftreten im Oriente von vornherein unmöglich Man verachtete bie irbischen Kräfte bes Menschengeistes, und so fiel man aus der mpstischen Berzückung in jede erbärmliche Leibenschaft, und mit ben frankischen Staaten ging ber Bestand auch der driftlichen Religion im Morgenlande unter. Die neuere Zeit bagegen rebet bei ihren Weltfahrten, ihren Colonien und Eroberungen nicht viel mehr von Religion; sie betreibt weder ben Handel noch den Krieg noch die Ansiedelung nach kirchlichen Gesichtspunkten; sie ist zufrieden, wenn ihre Söhne burch ihren Glauben ben inneren Antrieb zu Recht und Sitte erlangen, und bann in jedem Lebensgebiete nach bessen eigenen Gesetzen thätig Denn sie sieht nicht mehr, wie das Mittelalter, einen feindlichen Gegensatz zwischen Himmel und Erbe, und erwartet nicht von der Ertödtung, sondern von der rechten Pflege der

irdischen Dinge auch die religiöse Blüthe. So ist dieser scheinbar so religionskalten Zeit gelungen, woran der Eifer Urban's und die Kraft der Balduine vergeblich gearbeitet haben: es giebt auf ber Erde keine feindliche Religion mehr, welche die driftliche ungestraft bedrohen bürfte. Wo driftliche Macht und driftliche Bildung auftritt, da erkennt, bald freudig bald zürnend aber immer ohnmächtig, die Welt den Schritt des Siegers und Herrschers. Jerusalem, für bessen Eroberung damals Millionen fruchtlos geblutet, würde heute durch ein Protocoll von fünf Zeilen dem türkischen Beherrscher entzogen werden — wenn unsere Zeit daran noch ein Interesse nähme. Wohl haben wir auch in unsern Tagen gesehen, daß ein großer Krieg zwischen Rußland und Frankreich seinen ersten Anstof in der Frage der heiligen Stätten genommen hat. Aber Niemand hat den geringsten Zweifel darüber, daß die widerliche Zänkerei ber griechischen und lateinischen Mönche um bie Schlüssel ber Grabeskirche für bie streitenden Raiser nur ber Vorwand, daß der wahre Gegenstand des Krieges die herrschende Stellung am Bosporus war. Die religiose Gefinnung unserer Zeit sagt eben wie der heilige Bernhardt: es ist besser die sünds baften Neigungen des Herzens bekämpfen, als Jerusalem erobern.

• 

## Deutschland und Dänemark

im breizehnten Jahrhundert.

Bonn, 1864.

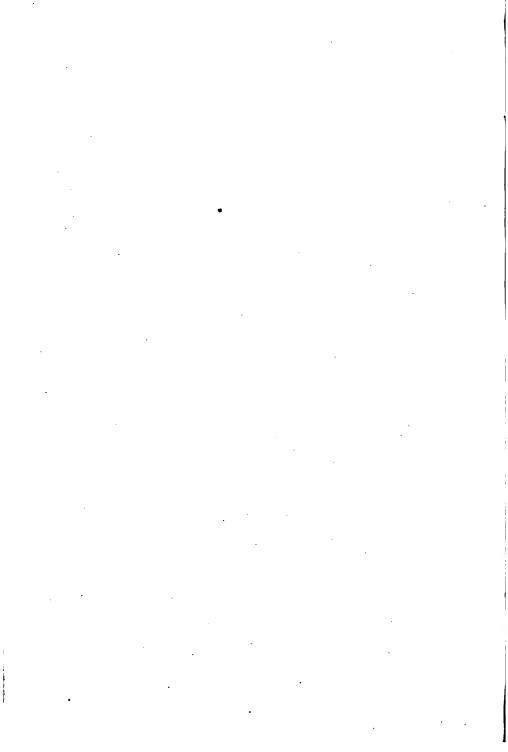

Rubolf Ufinger, Deutsch-banische Geschichte 1189-1227. Berlin 1863, Mittler und Sohn.

Der Krieg, welcher jetzt um die Freiheit Schleswig-Holfteins geführt wird, ist das letzte Glied in einer tausendjährigen Reihe von Kämpfen, welche Deutsche und Dänen um die herrschende Wacht an den Gestaden der Ostsee geführt haben. Der kleine aber kräftige; kluge und kriegsmuthige Volksstamm, der von Standinavien her auf die Inseln des Sundes und Beltes und von dort auf die jütische Halbinsel vorgedrungen ist, hat mehr als einmal sich zu einer überlegenen Stellung emporgeschwungen, zuweilen die halbe Ostseeküste umfaßt und seine Wassen tief nach Deutschland hineingetragen: dis dann in günstigen Augenblicken Deutschland seine überlegene Stärke sammelt, und mit zermalmenden Schlägen die Rechts- und Machtverhältnisse wieder auf ihr richtiges und natürliches Maß zurücksührt.

Wir haben vor fünfzehn Jahren eine solche Beriode dänischer Siege durch innern deutschen Hader erlebt und hoffen jetzt trotz aller innern Wirren die unserm Rechte und unserer Stärke angemessenen Erfolge für Deutschland zu ernten: es sehlt also in unsern Tagen sicher nicht das praktische Interesse einem Buche, welches wie das oben genannte die Wechselsüle eines ganz ähn-

lichen Rampfes vor Augen führt. Bemerken wir sogleich, daß auch wer von dem Reize dieser Parallelen absieht, und nur nach bem schlichteren wissenschaftlichen Werthe fragte, dem Berfasser achtende Anerkennung für die Gründlichkeit und Scharfe ber Forschung schenken und sich einer Reihe neuer Daten und Auffassungen erfreuen wird, die Usinger's umfassendes Studium, auch nach Dahlmann's und Ludwig Giesebrecht's Arbeiten, auf dem vielbetretenen Boden zu Tage gefürdert hat. Nirgendwo ist Ufinger, soweit ich sehe, der Versuchung gefolgt, einem politisch-nationalen Gesichtspunkte zu Liebe die Ergebnisse der objectiven Forschung willfürlich zu erweitern ober auch nur zu färben; vielleicht hat er mehr als nöthig der eracten Bollständigkeit des Details die Einheit und Uebersichtlichkeit der Darstellung geopfert. 3ch versuche ben Gewinn, welchen sein Buch ber geschichtlichen Renntniß gebracht hat, durch turze Entwicklung seines Inhaltes anschaulich zu machen, indem ich nur an wenigen Stellen einige allgemeine Beziehungen etwas ausführlicher als ber Verfasser beleuchte. Gleich hier mag es mir übrigens gestattet sein, meine Freude barüber auszusprechen, daß an einer so entscheibenben Stelle ber beutschen Geschichte burch die sorgfältigste Detailforschung meine vor einigen Jahren entwickelte Ansicht über den Charakter unserer mittelalterlichen Kaiserpolitik eine unbedingte Bestätigung erhält.

Die erste Berührung zwischen Dänen und Deutschen fällt zusammen mit der Bereinigung aller deutschen Stämme in der Monarchie Karl's des Großen. Die Eroberung Sachsens führte den gewaltigen Fürsten sosort an die Eider und dort zum Zusammenstoße mit Dänemark. Nachdem er auch hier die Ueberscheit seiner Waffen bethätigt und zwischen der Eider und der Schlei die deutsche Markgrafschaft Schleswig errichtet hatte, gab

fünfzig Jahre später die innere Zerrüttung und Zerfleischung bes farolingischen Reiches ben Dänen bie Möglichkeit, Schleswig und Hamburg, Sachsenland und Niederland mit entsetlichen Ber-Im zehnten Jahrhundert stellte wüstungszügen heimzusuchen. bann das Helbengeschlecht der sächsischen Ottonen die politische Einheit Deutschlands ber, errang sich mit ber römischen Raisertrone den Anspruch auf die Beherrschung der ganzen lateinischen Christenheit und zwang, wie Burgund und Italien, wie Böhmen und Polen, so auch Dänemark zur Anerkennung seiner Lehnshoheit. Aber ebenso verderblich wie die Einbuße nationaler Selbstftänbigkeit ist für ein Bolf auch das Streben nach grenzenloser Beltherrichaft. Deutschland zersplitterte damit in jener Zeit seine Rräfte, vernachläffigte seine staatliche Ordnung, erlebte infolge bessen zugleich den innern Bürgerfrieg und die auswärtige Niederlage. Gleichzeitig faste in Dänemark ein junger und hochbegabter König, Knud ber Große, sein Bolf in fester monarchischer Ordnung ausammen, erschuf ein kleines aber schlagfertiges stebendes Heer, gab sich durch engen Anschluß an den Papst eine auch politisch wichtige Allianz. Hiernach fand sich 1027 Raiser Conrad II. bewogen, um gegen andere Widersacher ungestört kämpfen zu können, nicht blos die Lehnshoheit über Dänemark nicht weiter zu begehren, sondern auch die Markgrafschaft Schleswig bem Könige Knud freiwillig abzutreten und sich mit der Eidergrenze für Deutschland zu begnügen.

Balb nachher brach der große Kampf zwischen Heinrich IV. und Gregor VII., der Kampf zwischen Kaiserthum und Papststhum um die oberste Herrschaft der Christenheit aus, und zog schnell alle Staaten Europas in seine Wirbel hinein. Auch für umsere Betrachtung ist es wichtig zu bemerken, daß Dänemark in

Beherrschung der Erde für immer den glücklicheren Nationen uns seres Belttheils zugewiesen.

Diese haben bann Jahrhunderte gebraucht, um die ihnen so erwachsene Aufgabe zu fassen und zu lösen. Wir durfen binausetzen, sie haben verdient sie zu lösen, nicht blos weil der Islam schwächer, sondern auch weil das Christenthum stärker geworden Es ist stärker geworden, denn es ist ruhiger und innerlicher Wir haben gesehen, woran die Kreuzzüge gescheitert Wahrlich nicht blos an Zenki's Ungeftüm, an Rureddin's Festigkeit, an Saladin's freudigem Muth. In den großen geschichtlichen Strömen geht Riemand unter, der fich nicht selbst zerstört. Es war die Gluth der religiösen Begeisterung, welche die Areuzzüge in das Leben rief, und dann unaufhaltsam in das Berderben stürzte. Wir haben beobachtet, wie ihre Ueberspannung, ihre Wundersucht und Weltverachtung jedes planmäßige und folgerichtige Auftreten im Oriente von vornberein unmöglich Man verachtete die irdischen Kräfte des Menschengeistes, machte. und so fiel man aus der mpstischen Berzückung in jede erbärmliche Leibenschaft, und mit ben frankischen Staaten ging ber Bestand auch der driftlichen Religion im Morgenlande unter. Die neuere Zeit dagegen redet bei ihren Weltfahrten, ihren Colonien und Eroberungen nicht viel mehr von Religion; sie betreibt weder ben Handel noch den Krieg noch die Ansiedelung nach kirchlichen Gesichtspunkten; sie ist zufrieden, wenn ihre Söhne durch ihren Glauben ben inneren Antrieb zu Recht und Sitte erlangen, und bann in jedem Lebensgebiete nach bessen eigenen Gesetzen thätig Denn sie sieht nicht mehr, wie das Mittelaster, einen feindlichen Gegensatz zwischen Himmel und Erde, und erwartet nicht von der Ertödtung, sondern von der rechten Pflege der

irdischen Dinge auch die religiöse Blüthe. So ist dieser scheinbar so religionskalten Zeit gelungen, woran ber Eifer Urban's und die Kraft der Balduine vergeblich gearbeitet haben: es giebt auf ber Erbe keine feindliche Religion mehr, welche die driftliche ungestraft bedroben dürfte. Wo driftliche Macht und driftliche Bildung auftritt, da erkennt, bald freudig bald zürnend aber immer ohnmächtig, die Welt den Schritt des Siegers und Herrschers. Jerusalem, für bessen Eroberung damals Millionen fruchtlos geblutet, wurde heute burch ein Protocoll von fünf Zeilen bem türkischen Beherrscher entzogen werden — wenn unsere Zeit baran noch ein Interesse nähme. Wohl haben wir auch in unsern Tagen gesehen, daß ein großer Krieg zwischen Außland und Frankreich seinen ersten Anstoß in ber Frage ber beiligen Stätten genommen hat. Aber Riemand hat den geringsten Zweifel darüber, daß die widerliche Zänkerei der griechischen und lateinischen Mönche um die Schlüssel der Grabestirche für die streitenden Raiser nur der Vorwand, daß der wahre Gegenstand des Krieges die herrschende Stellung am Bosporus war. Die religiöse Gesinnung unserer Zeit sagt eben wie der heilige Bernhardt: es ift beffer die fünds haften Neigungen des Herzens bekämpfen, als Jerusalem erobern.

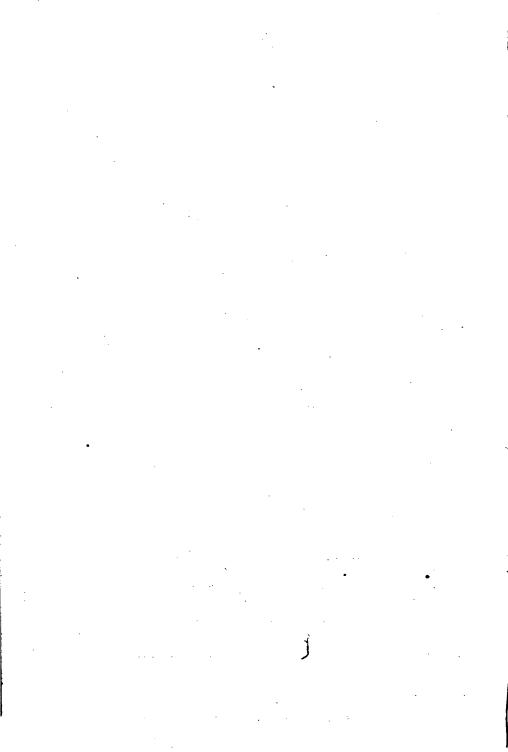

## Deutschland und Bänemark

im dreizehnten Jahrhundert.

Bonn, 1864.

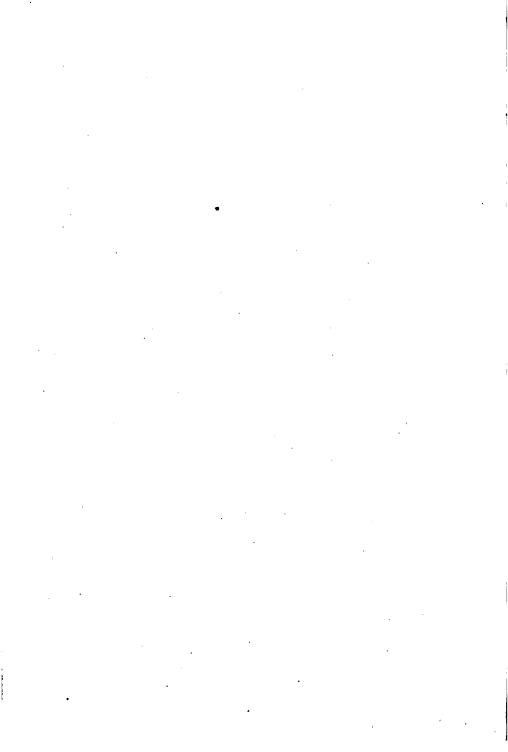

Rubolf Ufinger, Deutsch-banische Geschichte 1189 — 1227. Berlin 1863, Mittler und Sohn.

Der Krieg, welcher jetzt um die Freiheit Schleswig-Holfteins geführt wird, ist das letzte Glied in einer tausendjährigen Reihe von Kämpsen, welche Deutsche und Dänen um die herrschende Wacht an den Gestaden der Ostsee geführt haben. Der kleine aber kräftige; kluge und kriegsmuthige Bolksstamm, der von Standbinavien her auf die Inseln des Sundes und Beltes und von dort auf die jütische Halbinsel vorgedrungen ist, hat mehr als einmal sich zu einer überlegenen Stellung emporgeschwungen, zuweilen die halbe Ostseeküste umfaßt und seine Wassen tief nach Deutschland hineingetragen: die dann in günstigen Augenblicken Deutschland seine überlegene Stärke sammelt, und mit zermalsmenden Schlägen die Rechtss und Machtverhältnisse wieder auf ihr richtiges und natürliches Maß zurücksührt.

Wir haben vor fünfzehn Jahren eine solche Beriode bänisscher Siege durch innern deutschen Hader erlebt und hoffen jetzt trot aller innern Wirren die unserm Rechte und unserer Stärke angemessenen Erfolge für Deutschland zu ernten: es fehlt also in unsern Tagen sicher nicht das praktische Interesse einem Buche, welches wie das oben genannte die Wechselssälle eines ganz ähn-

lichen Kampfes vor Augen führt. Bemerken wir sogleich, daß auch wer von dem Reize dieser Parallelen absieht, und nur nach bem schlichteren wissenschaftlichen Werthe fragte, dem Berfasser achtende Anerkennung für die Gründlichkeit und Schärfe der Forichung schenken und fich einer Reihe neuer Daten und Auffassungen erfreuen wird, die Usinger's umfassendes Studium, auch nach Dahlmann's und Ludwig Giesebrecht's Arbeiten, auf dem vielbetretenen Boben zu Tage gefördert hat. Nirgendwo ist Ufinger. soweit ich sehe, der Bersuchung gefolgt, einem politisch-nationalen Gesichtspunkte zu Liebe die Ergebnisse der objectiven Forschung willfürlich zu erweitern ober auch nur zu färben; vielleicht hat er mehr als nöthig der eracten Bollständigkeit des Details die Einheit und Uebersichtlichkeit ber Darftellung geopfert. suche ben Gewinn, welchen sein Buch ber geschichtlichen Renntniß gebracht hat, durch turze Entwicklung seines Inhaltes anschaulich ju machen, indem ich nur an wenigen Stellen einige allgemeine Beziehungen etwas ausführlicher als der Verfasser beleuchte. Gleich hier mag es mir übrigens gestattet sein, meine Freude barüber auszusprechen, daß an einer so entscheibenben Stelle ber beutschen Geschichte durch die sorgfältigste Detailforschung meine vor einigen Jahren entwickelte Ansicht über den Charakter unserer mittelalterlichen Kaiserpolitik eine unbedingte Bestätigung erhält.

Die erste Berührung zwischen Dänen und Deutschen fällt zusammen mit der Bereinigung aller deutschen Stämme in der Monarchie Karl's des Großen. Die Eroberung Sachsens führte den gewaltigen Fürsten sofort an die Eider und dort zum Zussammenstoße mit Dänemark. Nachdem er auch hier die Ueberslegenheit seiner Waffen bethätigt und zwischen der Eider und der Schlei die deutsche Markgrafschaft Schleswig errichtet hatte, gab

fünfzig Jahre später die innere Zerrüttung und Zerfleischung bes farolingischen Reiches ben Dänen bie Möglichkeit, Schleswig und Hamburg, Sachsenland und Niederland mit entsetzlichen Ber-Im zehnten Jahrhundert stellte wüstungszügen beimzusuchen. bann bas helbengeschlecht ber sächsischen Ottonen bie politische Einheit Deutschlands her, errang fich mit ber romischen Raiserfrone den Anspruch auf die Beherrschung der ganzen lateinischen Christenheit und zwang, wie Burgund und Italien, wie Böhmen und Bolen, so auch Dänemark zur Anerkennung seiner Lehnshobeit. Aber ebenso verderblich wie die Einbuffe nationaler Selbstftändigkeit ift für ein Bolt auch das Streben nach grenzenloser Weltherricaft. Deutschland zersplitterte damit in jener Zeit seine Kräfte, vernachlässigte seine staatliche Ordnung, erlebte infolge bessen zugleich den innern Bürgerfrieg und die auswärtige Rieder-Gleichzeitig faßte in Dänemark ein junger und hochbegabter König, Knud der Große, sein Volk in fester monarchischer Ordnung ausammen, erschuf ein kleines aber schlagfertiges stebenbes Heer, gab sich durch engen Anschluß an den Papst eine auch politisch wichtige Allianz. Hiernach fand sich 1027 Kaiser Conrad II. bewogen, um gegen andere Widersacher ungestört kämpfen zu können, nicht blos die Lehnshoheit über Danemark nicht weiter zu begehren, sondern auch die Markgrafschaft Schleswig dem Könige Knud freiwillig abzutreten und fich mit der Eidergrenze für Deutschland zu begnügen.

Balb nachher brach der große Kampf zwischen Heinrich IV. und Gregor VII., der Kampf zwischen Kaiserthum und Papstethum um die oberste Herrschaft der Christenheit aus, und zog schnell alle Staaten Europas in seine Wirbel hinein. Auch für umsere Betrachtung ist es wichtig zu bemerken, daß Dänemark in

biefem Streite ohne Zaubern für das Papftthum Bartei nahm und bei allen Wechselfällen unerschütterlich an dieser Stellung Abgesehen von religiösen Stimmungen war es in politischer Hinsicht nur ber Ausbruck ber Verhältnisse. Das Raiserthum bedrohte Dänemarks nationale Selbstständigkeit; man hielt sich also zu dem Gegner des Raiserthums, der feinerseits auch in firchlichen Dingen bem Dänenkönige gefällig war und sich mit einer mäßigen Jahresabgabe, einem freiwilligen Chrengeschenk an ben römischen Stuhl, begnügte. Allerdings war nun die kaiserliche Macht nicht mit einem Streiche zu brechen. Als seit 1125 Raiser Lothar sich wieder mit Rom versöhnte und dadurch Danemark seinen geistlichen Rückhalt entzog, mußte König Niels ihm die Hulbigung auf's neue leiften. Bollends nach beffen Tode gab es in Dänemark traurige Zeiten innerer Berwirrung, Thronhändel und Bürgerfrieg, dreiundvierzig Jahre hindurch. einzelnen Provinzen des Reiches haberten untereinander; der beutsche Kaiser lud die kämpfenden Brätendenten vor seinen Richterstuhl, die wilden Slavenstämme der Oftseekuste, im heutigen Medlenburg und Bommern, verheerten alle banischen Gestade Jahr für Jahr auf das furchtbarfte. Das Land ichien bem unermeglichen Elend erliegen zu sollen. Endlich, im Jahre 1157, begann die Herstellung mit König Waldemar I., dem Retter, dem Großen, wie ihn sein bankbares Bolk genannt hat. Bon seinen Nebenbuhlern hatte der eine den andern meuchlerisch aus dem Wege geräumt, Waldemar selbst war dem Mordstahle mit Mühe entronnen und hatte dann den Urheber des Frevels in offener Feldschlacht rühmlich besiegt. Dem jungen, hochgewachsenen, lebhaften Manne flogen die Bergen der Bauern zu; an seinem Erzbischofe Eskil von Lund hatte er einen klugen und hochgeachteten

Bertreter beim römischen Stuhle; für die friegerische Sicherstellung besaß er die seltenste Stüte an seinem Milchbruder Arel ober Absalon, der zwar seines Standes auch Bischof, von Roeskild, nach seinem Talente aber Keldberr und Bolitiker, und nach der Lust des Herzens vor Allem Soldat und Seemann war. Lage war äußerst schwierig; es galt ebenso ked und streitfertig als schmiegsam und vorsichtig zu sein. Bor allem kam es barauf an, ben Raubzügen ber Slaven ein Ende zu machen, und es kostete dem raftlosen Bischof Absalon einige Mühe, sowohl das verarmte Bolk als auch den erregbaren König zu eignem Angriffsfrieg auf die See zu bringen. Zweimal kehrte Waldemar halben Weges zu scharfem Zorne des Bischofs wieder um; endlich aber faste man sich ein Herz, und nun folgte ein Rachezug dem anbern nach Medlenburg, nach Rügen, an die Obermündungen. Indessen war nach der langen innern Zerrüttung Dänemarks Araft nicht austeichend zu voller Bewältigung bieser heidnischen Slavenstämme, welche noch manches Jahr hindurch Zug um Zug jede Feindseligkeit bem Gegner zurückgaben: Waldemar suchte also auswärtigen Beiftand und fand ihn an dem großen Herzog von Sachsen und Bapern, Heinrich bem Löwen, ber nach bem Muster ber Karolinger und Ottonen schon längst auf Eroberungen und Colonisationen im Slavenlande bedacht war. Da fiel benn unter ben Streichen der Berbündeten einer der wendischen Häuptlinge, eines der wendischen Heiligthümer nach dem andern, und weit bis zur Ober bin murde alles Ruftenland ber driftlichen Kirche gewonnen. Den Löwenantheil an der Beute aber trug zu lebhaftem Aerger ber Dänen ber beutsche Herzog davon. Während Walbemar nur ein Stud ber Insel Rügen erhielt, fiel bem Berzog ganz Medlenburg, ein Stud von Pommern, die Hälfe von Rügen

zu. Unaufhörlich fand sich Walbemar burch die mächtige Räbe des königsgleichen Herzogs gedrückt. Bald suchte er ihn durch hülfreiche Freundschaft zu kirren, bald durch feindliche Drohung zurückzudrängen. Es war alles wirkungslos, der Löwe hielt sein Bebiet mit machtigem Griffe fest. Wie gegen die Slaven beim Herzoge suchte indessen Waldemar Bülfe gegen den Herzog bei einem höheren, bei dem Raiser Friedrich Rothbart. Staufer und Welfen, die Familien des Kaisers und des Herzogs, standen seit Generationen in heftiger Feindschaft; zwar war im Augenblicke Friedrich mit Beinrich ausgesohnt, aber bem Raiser, der sich eben zu neuem Rampfe mit dem Bapfte und den Italienern anschickte, war die fast souverane Macht des Herzogs zu groß. An diese eifersüchtige Stimmung Friedrich's knüpfte ber Danenkönig an. Er erschien persönlich an des Kaisers Hof, um in dessen Hände die anbefohlene Lehnshuldigung zu leisten. Dafür erhielt er, worauf ihm alles ankam, des Raisers Versprechen, Pommern\* solle danische Brovinz und damit die Ausbreitung des Herzogs Friedrich handelte hierbei nicht im definitiv begrenzt werden. Sinne beutschen Ronigthums, sonbern romischer Raiserherrlichkeit. Daß die deutsche Nation, wenn sein Bersprechen erfüllt wurde, eine wichtige Eroberung an die dänische einbüßte, war ihm gleichgultig, ba er jett ben Danenkönig ebenso wie die beutschen Fürsten unter seinen Bafallen sah, und im Grunde über die letzteren ebensowenig reale Herrschermacht wie über den erstern besaß. Denn es ift bekannt genug, daß seit dem zwölften Jahrhundert die kaiserliche Lehnshoheit nur noch ein prunkender Name ohne politisch wirksamen Inhalt war. Friedrich hoffte eben, wenn es

<sup>\*</sup> Giesebrecht, wendische Beschichten III., 130.

einmal zwischen ihm und Heinrich bem Löwen zum Bruche käme, an Walbemar einen ungefährlichen und doch wirksamen Helfer zu haben; er begünstigte den Dänen, um den norddeutschen Nebenbuhler zu drücken. Darum drehte sich alles in diesem unnatürslichen Verhältniß. Bei dem Streite zwischen Kaiser und Papst blieb Waldemar in der überlieserten dänischen Politik und hielt zu der römischen Curie; als dann aber Heinrich, gerade weil er die Heercssolge nach Italien geweigert und dadurch den Sieg des Papstes über Friedrich entschieden hatte, von dem Kaiser gesächtet und mit Krieg überzogen wurde, griff auch Waldemar in seierlichem Bunde mit Friedrich den gefürchteten Herzog an und half zu seiner Ueberwältigung kräftig mit. Es war der Wendepunkt der deutsch-dänischen Verhältnisse für ein volles Menschenalter.

Der Sturz Beinrich's des Löwen kam nicht dem Kaiserthume, nicht der deutschen Centralgewalt zu gut. Friedrich war durch ben papstlich-italienischen Krieg zu sehr erschöpft und bald durch neue Pläne auf Neapel zu sehr abgezogen, um den beutschen Norden selbst zu behaupten. Die dem Herzog entrissene Beute fiel an die Kürsten, die Bischöfe und Grafen des Landes, welche jett, von Heinrich's starker Oberleitung befreit, ihre Landeshoheit mächtig abrundeten und damit das Reichsgebiet völlig zersplit-Das machte dem Wachsthum Dänemarks Luft. Ms terten. Walbemar 1182, ein Jahr nach des Löwen Niederlage starb, wies sein Sohn und Nachfolger Knud jedes Ansinnen auf Erneuerung des Lehnseides mit schneibendem Hohne zurud. Raiser hetzte zur Strafe die pommerschen Slaven gegen ihn, aber Erzbischof Absalon vernichtete beren Flotte in einem einzigen raschent Ueberfall und verwüstete das Land dermaßen, daß der alte Fürst Boguslaw völlig zerknirscht sich der dänischen Hobeit unterwarf und damit auch dasselbe Schicksal für ben größten Theil von Medlenburg entschied. Friedrich, fort und fort von seinen kaiserlichen, b. h. römischen und italienischen Sorgen in Anspruch genommen, hatte keine Mittel bagegen; er mußte es ertragen, daß der siegreiche Däne noch dazu sich in lauten Rlagen über die deutsche Feindseligkeit erging und jetzt sogar zu der geräuschvollen Erklärung fortschritt, ihm stehe von Rechtswegen auch die Herrschaft über gang Holstein zu. Bon wirklichen Rechtstiteln war hier allerdings feine Rebe. Thatsächlichen Anlaß aber zu solchen Ansbrüchen hatte der Könia genug. Seinen Geboten folgte damals der größte Theil der Oftseeküsten, im Rorben Schonen, die Inseln, Jütland und Schleswig, im Süden Pommern, Rügen, Medlenburg; um den Kreis im Westen zu schließen und damit dem Ganzen sichern Zusammenhang zu geben, fehlte eben nur noch Holftein — und dieses dem ehrgeizigen Dänenkönige in die Hände zu liefern, waren damals die deutschen Berhältnisse völlig angethan. Auf der einen Seite die Spannung zwischen Kaiser und Bapst, auf der andern die Katastrophe Heinrich's des Löwen hatte den deutschen Norden in die gründlichste Parteiung und Zerriffenheit versett. Hier gab es welfische, bort staufische, hier kirchliche, dort kaiserliche Barteigenossen; in dem wüsten Durcheinander und der allseitigen Eifersucht wuchs jeder kleine Egoismus der Fürsten und Herren üppig in die Höhe; das nationale Interesse batte nicht die mindeste Vertretung, zum wenigsten an dem entfernten, in entfernte Händel verstrickten Kaiser. In Holstein herrschte damals Graf Adolf, aus dem westphälischen Geschlechte Schauenburg, ein tapferer aber unsteter planloser und hochfahrender Herr, früher Bafall Heinrich's des Löwen, und aus

Wibersetlichkeit gegen biesen ein eifriger Anhänger bes Raisers. worauf ein Theil der holfteinischen Edelleute, aus entsprechender Widersetlichkeit gegen ihren Grafen, die Partei des Herzogs ergriff, bald aber nach Heinrich's Sturz von dem Grafen mit grausamer Strenge wieder gebändigt wurde. Im Westen bes Landes, zwischen der Eider und der Nordsee, saßen die freien und fräftigen Bauergemeinden der Dithmarschen unter einer gelinden Schirmherrschaft bes Erzbischofs von Bremen; als biefer fie jeboch aus Geldnoth zu einer stärkeren Abgabe beranzog, machten sie sich keinen Scrupel ihm zu kündigen und sich dem (dänischen) Bischof von Schleswig anzuschließen; fie könnten, sagten fie, im Dom zu Schleswig ben beiligen Betrus ebensogut verehren, wie im Dom zu Bremen. König Knud sah diesen Wirren für's erste ruhig zu. Da nach dem Tode Friedrich Rothbart's bessen Sohn, Heinrich VI., noch einmal das taiserliche Ansehen weit und breit in Deutschland und Italien zur Geltung brachte, mochte es gefährlich scheinen, ihm gegenüber einen offenen Einbruch in das Reichsgebiet zu wagen. Der König wartete seiner Zeit, und bald genug follte diese, alle Früchte für die banische Herrschsucht reifend, erscheinen.

Im Jahre 1197 starb im fräftigsten Mannesalter Kaiser Heinrich in seinem eben eroberten Königreiche Neapel, mit Hinter-lassung eines breisährigen Sohnes Friedrich, der einstweilen in Palermo unter stürmischen Verhältnissen auswuchs und somit den deutschen Beziehungen völlig entrückt war. In Deutschland folgte eine zwistige Königswahl; eine Partei der Fürsten erhob den jüngsten Sohn des Rothbart, Philipp, eine andere den zweiten Sohn des Löwen, Otto. Die Wogen des Bürgerkrieges schlugen über dem Reiche zusammen. König Knud, wie alle seine Vor-

gänger mit dem damals weltherrichenden Papstthume enge befreundet, sah den Augenblick gekommen. Bereits besaß er Dithmarschen und Rendsburg; jest brachen Herbst 1201 seine medlenburger Basallen von Often, sein junger Bruder Walbemar von Norden in Solftein ein; ber migvergnügte Abel öffnete ihnen einen Ort nach dem andern; Graf Adolf warf sich in das feste Hamburg, wurde dort eingeschlossen und nach turzem Widerstande zur Capitulation genöthigt. Als dann seine Burgmannen ben Dänen die Uebergabe von Lauenburg weigerten, ließ Waldemar den Grafen trot der Capitulation verhaften und an Händen und Füßen gefesselt nach Seeland in schweren Rerter bringen. welfische Partei in Nordbeutschland jubelte über den Fall bes staufisch gefinnten Grafen; sonst im beutschen Reiche (man sieht ben Verfall bes Nationalgefühles) nahm kein Mensch von dem Ereignisse Notiz, \* mit großem Bompe empfing Anud die Huldigung Holsteins, Lübecks, Dithmarschens und starb dann 1202 auf ber Höhe friegerischer Erfolge und weitgreifender Aussichten.

Es folgte ihm der Bruder, der zu diesen Triumphen das beste gethan, Waldemar II. der Sieger zubenannt, als König der Dänen und Slaven, Herzog von Jütland, Herr von Nordelbingen. Seine erste That war die Bezwingung Lauenburgs, nach dessen Einnahme der jetzt völlig wehrlose Graf Adolf aus dem Gefängniß in das einsame westphälische Stammschloß entlassen wurde. Als dänischer Vasall wurde dann der Schwestersohn des Königs, der thüringische Graf Albert von Orlamünde, mit der Regierung Holsteins betraut. Indessen ging in Deutschland der Thronstreit zwischen Philipp und Otto seinen Gang und erlaubte

<sup>\*</sup> Ufinger, 103.

bem Dänenkönige immer weitere Uebergriffe. Allerdings änderte sich die Lage einigermaßen, als nach der Ermordung des staufischen Rönigs ber Belfe Otto zum unbestrittenen Besitze ber Raiserwürde gelangte und nun auch die Rechte berselben zu vertheibigen begann, gegen Jedermann, mochte er früher sein keind oder sein Belfer gewesen sein, gegen ben Papft in Italien, gegen ben Dänenkönig im Norden. Mehrere beutsche Fürsten ergriffen bamals gegen Danemark bie Waffen, ber Markgraf Albrecht von Brandenburg fiel auf Bommern, der Graf Heinrich von Schwerin auf die medlenburger Slaven. Aber keiner von ihnen war Walbemar's Stärke gewachsen; Brandenburg mußte bas Feld räumen, Schwerin selbst ben Danen Hulbigung leisten. gab eine neue Wendung der allgemeinen Berhältniffe auch hier die Entscheidung. Dem Kaiser Otto war keine lange Wirksamkeit bestimmt. Er war ein wenig begabter, beftiger und leidenschaft= licher Mann, unfähig die Beifter zu lenken oder die Bergen zu gewinnen: als ber Papft, über bie neue Selbstftändigkeit seines frübern Schütlings im höchsten Grade erbittert, sich mit dem Wunsche mehrerer deutschen Fürsten auf Berufung des jungen Friedrich zum deutschen Throne einverstanden erklärte: da erlebte Otto Abfall auf Abfall, sobald das sicilische Kind, wie man Friedrich nannte, sich im Norden ber Alpen zeigte. Die sonst feindlichen Parteien, die papstliche und die staufische, wetteiferten dieses Mal sich um ihn zu schaaren; in wenigen Monaten war er im ganzen Süben und Westen unseres Vaterlandes anerkannt. Trop jenes populären Namens war aber in dem jungen Manne nichts Kinbisches mehr: früh reif, in harter Schule entwickelt, war er im siebzehnten Lebensjahre ein völlig klarer, kalter, selbstständiger Staatsmann, ber mit bewußter Rechnung, ohne Scheu in ber

Wahl der Mittel und in merkwürdiger Unabhängigkeit von den Stimmungen ber Zeit, sein Ziel verfolgte. Dies Ziel aber mar ein völlig anderes, als es schien. Er trat auf, wie sein Begner Otto fagte, als Pfaffentonig; er fam, um als Berbunbeter ober Creatur des Bapites die deutsche Krone zu erlangen; er versprach bem Papste, dann einen Kreuzzug zu machen, zugleich aber ohne Raubern die neapolitanische Regierung seinem in den Windeln gefrönten Sohne abzutreten, weil dem Papste nichts gefährlicher bünkte als die Beherrschung Neavels durch einen starken, zugleich in Deutschland und Oberitalien mächtigen Fürsten. So war das officielle Programm. In Wahrheit aber fühlte sich Friedrich, in Neapel geboren, in Sicilien erzogen, ganz und gar als Italiener, war entschlossen, gerade umgekehrt seinen Sohn zum nominellen beutschen König zu ernennen, für sich selbst aber auf italischem und vielleicht auch auf orientalischem Boben sein kaiserliches Regiment zu festigen, und wenn der Bapst sich dem widersete, den Rampf auf Leben und Tod nicht zu scheuen. In solchen Gebanken kam er nach Lothringen und an ben Rhein. Sein Gegner Otto, obwohl stark geschädigt, hielt die Kräfte Sachsens noch um sich versammelt, und Sachsen, b. h. damals alles Nordbeutschland awischen Rhein und Elbe, war kein verächtlicher Gegner. Friedrich, ein guter Solbat, aber immer lieber Diplomat als Rrieger, war auch hier nicht mahlerisch in den Mitteln. Wie sein Grofvater einst Heinrich den Löwen durch den ersten, so hoffte er den Otto durch den zweiten Waldemar zu schädigen. Der Bapft ver= mittelte die Annäherung, indem er den Dänenkönig nachbrücklich zur Unterstützung Friedrich's aufforderte. Das Ergebniß zeigt uns eine Urkunde Friedrich's, ausgestellt Ende 1214 zu Met, des Inhaltes: da die kaiserliche Majestät überall für die Wahrung des kirchlichen

Friedens wirken mußte, so sei er vor allem auf Frieden mit ben Nachbarn bedacht, damit die Kirche, für die er kämpfe, tiefe Ruhe genießen könne: zu diesem Zwecke und zur Ueberwältigung ber Reichsfeinde habe er mit dem driftlichen Könige Waldemar ewige Freundschaft geschlossen, und alle Provinzen jenseits der Elbe und Elbe (ein kleiner öftlicher Nebenfluß der Elbe, die Südgrenze von Medlenburg) sowie alle von Anud eroberten Slavenlande bem Dänenreiche zugelegt. Einem sehr perfonlichen ober bynastischen Interesse wurden auf diese Art durch die leitende Macht des Reiches die Sicherheit des deutschen Bobens und die Ehre bes beutschen Bolkes geopfert, nicht viel anders als es 1851 in ben berufenen Bereinbarungen über Holstein und Schleswig geschah. Zu Friedrich's Urfunde fügte bann Papft Innocenz seine bestätigende Garantie hinzu; was in jener Zeit mindestens ebenso viel bedeutete, wie gegenwärtig eine Garantie burch die fünf europäischen Großmächte. Die Integrität der dänischen Monarchie mit all ihren deutschen Eroberungen erschien also in jeglicher Weise und viel zweifelloser als 1852 durch ben Londoner Bertrag gesichert. Der damalige Erzbischof von Bremen hatte so wenig Bedenken über den wahren und echten Sitz der Macht in nordbeutschen Landen, daß er in demselben Jahre 1218, in welchem Raifer Otto durch den Tod seinen staufisch-dänischen Gegnern entruckt wurde, mit Waldemar ein Schutz- und Trutbundniß auf alle Zeiten gegen alle Wiberfacher, auch ohne Ausnahme bes beutschen Reiches, abschloß.

Halten wir hier auf bem Höhenpunkte der dänischen Macht einen Augenblick inne, um uns ihre Mittel und ihre Wirkungen zu vergegenwärtigen.

Wir haben sehr wenige ausdrückliche Zeugnisse über Walde-

Der Inhalt seines Lebens zeigt eine mar's II. Persönlichkeit. burch und burch mit Thatlust, Arbeitstraft, Borwärtsbrängen erfüllte Natur; dem Könige ist die Ruhe unerträglich, sagt ein gleichzeitiger Geschichtschreiber. Was er zu erreichen sucht, was seine ganze Seele bewegt, ist herrschaft und immer weitere herrschaft: wenn es auf Herrschaftszwecke antommt, weiß er bei aller Unruhe und Ungeduld zu warten und hinauszuschieben, unter verschiedenen Berhältnissen entgegengesetzte Mittel und Tendenzen zu verwenden, und wo es nicht mit rechtschaffenen Witteln gelingen will. Rechtlosiakeit und unbarmberzige Gewalt zu ge-Wie er ben Grafen Abolf gegen ben Bertrag in brauchen. Keffeln ichlug und so durch gang Solftein höhnend umberführte, so ergriff er einen aufrührerischen Bischof von Schleswig inmitten eines Friedensgespräches, um ihn lange Jahre im Gefängniß angekettet zu halten, so stellte er den von ihm völlig unabhängigen Bischöfen von Livland und Esthland nach, um sie und ihre Sprengel sich unterthan zu machen. Denn auch in biese fernen Regionen brang das Trachten seines Ehrgeizes. War einmal ein Sommer ohne deutsche oder flavische Streitigkeiten, so feste sich der König zu Schiff, um die nordöstlichen Theile der baltischen Rüften friegerisch zu recognosciren. Bald ist es Preußen, wo er ben Eingeborenen durch scharfe Gefechte den dänischen Ramen furchtbar macht, balb Esthland, wo er in feindseligem Wetteifer mit den deutschen Ansiedlern eine dänische Colonie zu gründen sucht. Ein anderes Mal sendet er reisige Schaaren nach Norwegen, um bort einen ihm bienstwilligen König zu unterstützen; es fehlt nicht an Bersuchen, durch List ober Gewalt dem dänischen Einfluß auch in Schweben breite Bahn zu machen. Mit einem Worte, es ist beutlich, welches Ziel sein Ehrgeiz verfolgt, bie Umspannung des gangen Oftseebedens burch eine einzige tricgsgewaltige Herrschaft. Man ift erstaunt, woher das fleine Danemark die Kraft zu solchen Leistungen schöpfte, wenn man in einer etwa hundert Jahr spätern Aufzeichnung lieft, Waldemar habe 1400 Schiffe, die größten zu 120 Mann, ebensoviele geharnischte Ritter und im Ganzen 160,000 streitbare Manner aufzubieten vermocht. Nun ist es richtig, daß wenige Fürsten jener Zeit mit gleicher Sicherheit und Umsicht alle im Bolke ruhenden Sülfsquellen zu benuten mußten wie dieser Danenkönig. In Deutschland war damals, wie wir sehen, die Reichseinheit und die Volksfreiheit zertrümmert; jedes Mitglied des Fürstenadels war beinabe souveran; kein Bauer durfte die Waffen führen; es gab mit wenigen Ausnahmen keine Streitmacht im Lande als bie Reisigen und Soldner ber Fürsten und Herren. In Danemark existirte damals noch kein in sich geschlossener Abel; was man so nannte, waren Heermannen, welche gegen Anweisung eines königlichen Ackerlandes bei jeder Rüstung Reiterdienst zu leisten übernommen hatten. Neben ihnen aber galt allgemeines Waffenrecht und allgemeine Dienstpflicht jedes Bauern. Reiche Grundbesitzer bildeten zu breien, weniger begüterte zu sechsen ober zwölfen eine Genossenschaft, die bei jeder Ausfahrt zur See oder zu Lande einen Reiter zu stellen hatte. Die Führer ober Officiere bieses Heerbannes ernannte ber König und stattete bieselben mit Grundbesits aus, wofür jeder von ihnen ein Schiff zu bauen und zu ruften verpflichtet war. Bon dieser Einrichtung war außer ben Rittern Niemand befreit; die Briefter und Mönche brauchten für ihre Person nicht auszuruden, mußten aber die Pachter ihrer Büter stellen. Es bedarf nicht der Erörterung, welche Masse streitbarer Kräfte eine solche Einrichtung bem Rönige zur Berfügung stellte, und welche Quelle frischer Streitlust fie für die Masse des Bolkes werden konnte: wie sehr sie also dem Kriegswesen des seudalen Abels in Deutschland an Quantität und Qualität überlegen war. Dänemark bilbete damals, nach seiner weltlichen Seite, eine monarchisch beherrschte Demokratie, eine Staatsform, die wie auch die heutige Erfahrung zeigt, nicht immer die höchste Freiheit, sicher aber die möglichst große Stärke, allerdings auch einem bedeutenden Herrscher die Möglichkeit einer raschen Ueberspannung gewährt. Auf bem firchlichen Gebiete verfolgte der König scheinbar entgegengesetzte Tendenzen, erreichte aber damit benselben 3med ber Macht und Sicherheit nach außen. Nach der engen Anlehnung Dänemarks an das Papstthum gewann jeder Bischof, jedes Stift, jedes Kloster immer größere Selbstständigteit. So entwidelte sich mitten in dem demotratischen Staate eine starke geiftliche Aristokratie, beren Brivilegien der weltlichen Ritterschaft ein stetes Muster zur Nacheiferung wurden. Wohl ließ Waldemar auch sie noch nicht völlig seiner herrschenden Hand entschlüpfen und zog insbesondere ihre Geldmittel mehrmals zu außerorbentlichen Leistungen heran. einem schweren Schlachttage aber in Efthland, beißt es bann freilich, hätte er versprochen, wenn Gott ihn aus der Gefahr fiegreich hervorgehen lasse, keine Ariegssteuern mehr vom Alerus Indessen was er hiemit etwa im Innern aufgab, zu erheben. brachte ihm nach außen das lebhafte Wohlwollen der Bäpste mit Rinsen zurud. Dieses cultivirte er mit ebenso religiöser Andacht wie politischer Ginficht. Er machte inmitten seiner endlosen Oftseekriege dem Papste die Hoffnung auf einen Kreuzzug nach Baläftina. Er empfing die zahlreich erscheinenden papstlichen Legaten mit tiefster Ehrfurcht und gestattete ihnen die Erhebung sehr

brückender Abgaben von der dänischen Kirche. Er erhob keine Einwendungen, wenn die Päpste jene alte jährliche Collecte jetzt als eigentliche Steuer und Dänemark demnach als ein der Curie zinspflichtiges und der päpstlichen Gerichtsbarkeit unterworfenes Reich bezeichneten. Dafür aber war er auch sicher, daß der weltbewegende Spruch des Papstes in jeder deutschen und flavischen Sache, wenn irgend möglich, unbedingt zu seinen Gunsten siel.

In einer so starken und allseitig gesicherten Stellung, in ber Walbemar die Kräfte seines Bolkes überall mit möglichst großer Energie zusammenfaßte, behandelte ber Rönig die unterworfenen Landschaften mit verständiger Mäßigung. Wäre Fremdherrschaft ben Deutschen jener Zeit überhaupt erträglich gewesen, so würde Walbemar sie leidlich gemacht haben. Nirgendwo trat seine Regierung auch nur einen Tag in der Weise auf, wie die Kopenhagener seit 1851 in bem an sie verrathenen Schleswig. Von Abgaben an die banische Staatscaffe, von einem Zwange zu Waffendienst außerhalb ber eigenen Provinz war keine Rebe. Bebe Lanbichaft hatte einen Bafallenfürsten aus bem Stamme oder doch von der Sprache ihrer Bevölferung; nirgendwo fand fich bort auch nur Ein banischer Beamter. Es war um so verbienstlicher, als im dänischen Bolte ein sehr starkes Gefühl von bem Gegenfate ber Nationalitäten, ein fehr lebhafter Widerwille gegen alles Frembe vorhanden war, am meisten gegen das deutsche, bas auch zur Zeit bieser äußern Unterwerfung seine innere Ueberlegenheit bewährte, und sächsische Wahl und Lebensweise und Bildung überall in Danemark eindrängte. In Holftein bemerkte man unter diesen Umständen von der neuen Herrschaft feine Aenderung der Berhältniffe, es ware benn bie und da ein ber Volksfreiheit ungünstiger, dem firchlichen und weltlichen Abel geneigter Einfluß von oben. Die Stadt Lübed gedieh unter Walbemar's starkem Schirme in einer lange nicht erdlicken Ruhe und Sicherheit in der Nachbarschaft zu Lande, sah aber mit um so tieserem Mißbehagen das Abgraben ihrer wichtigsten Lebensquellen, die Beschränkung der deutschen Ostseecolonien durch das dänische Schwert. In Mecklenburg und Pommern ging der Proces der deutschen Einwanderung und allmälichen Colonisation auch unter dänischer Herschaft seinen ungeswirten Gang. Das dänische Bolk wäre an sich kaum zahlreich genug gewesen, dagegen Concurrenz zu machen, am wenigsten vermochte man es unter einer Regierung, welche Jahr aus Jahr ein ihre Bürger in kriegerischer Bewegung hielt und dadurch, wie kräftig auch die Staatssormen organisirt waren, die Bevölkerung endlich doch ermüben und des eimiren mußte.

Absichtlich bin ich in dieser Schilderung etwas ausführlich gewesen. Es ist gut für uns, auch bei bem Feinde zu lernen, wie viel selbst dem kleinen Bolke die Einheit des Staates und die Freiheit des Bürgers einträgt, wie tief auch die größte Nation durch den Mangel nationaler Bolitik und das Emporwuchern ablicher und localer Selbstsucht finken kann. Wir sehen diesen Walbemar auf ber Sonnenhöhe ber Siege; wir kennen sein machtiges Talent, seinen zugleich ftarken und biegfamen Willen, sein zahlreiches heer, welches sein Bolf in Waffen ift, seine Stellung in Europa, die auf der Garantie der beiden höchsten Weltmächte Je bestimmter wir diese strahlende Größe in das Auge ruht. fassen, besto tröstlicher wird uns ber Sat, daß bies Alles doch nur möglich war, so lange es in Deutschland beutsche Dänen, so lange es Gewalten gab, benen Partei und Tendenz über bas Baterland ging: und daß dies Alles in Trümmer auseinander

splitterte, als, nicht einmal ganz Deutschland, nein, als nur der umliegende Theil des deutschen Nordens sich ermannte, ohne Unterschied der Parteien und Stände sich zusammenschloß und ohne Schen vor irgend einer Großmacht wieder deutsch sein wollte.

Unter den großen Basallen des Königs war einer der kleinsten Graf Heinrich von Schwerin. Gin ritterlicher Dynast, ber sich bis dahin nicht viel anders ausnahm, wie damals hunderte seiner Genoffen. Er befestigte zu Hause seine Burgen, baute einige Kirchen, zog mit seinem sächsischen und später mit seinem dänischen Lehnsherrn tapfer in das Feld, war gern gesehen am Hofe des Raisers und vilgerte in das gelobte Land, wo er wie alle andern mit den Saracenen todesmuthig raufte und aus Jerusalem ein Tröpfchen von Christi Blut in köstlicher Jaspisschale bem Dome zu Schwerin zuruchtrachte. In ber Beimath aber fand er verdriegliche Neuigkeiten, bei beren jeder der Dänenkönig seinen Antheil hatte, starke Schmälerung des gräflichen Besitzes und nach einem Zeugen ein Verhältniß des Königs mit des Grafen Gemahlin. Der Graf verhandelte fruchtlos mit seinem Lehnsberrn, fand sich statt einer Genugthuung mit königlicher Ungnade bedroht, prefte darauf seinen Grimm in sein Berg zurud und nahm erst ein Jahr nachher mit hinterhaltigem Handstreiche seine Rache. Der König jagte 1223 mit seinem ältesten Sohne und wenig sahlreichem Gefolge auf der Insel Lyö im kleinen Graf Heinrich tam hinüber, dem Könige aufzuwarten. Belt. und brachte den Tag mit ihm in voller Unbefangenheit freundlich au. In der Nacht aber überfiel er mit seinen Gewaffneten bas Zelt, in welchem Walbemar mit seinem Sohne in ruhigem Schlafe lag: bort wurden die beiben Kürsten übermannt, geknebelt und in den nächsten Wald geschleppt, und während nun bie einen die königlichen Fahrzeuge zur Erschwerung der Bersfolgung in Stücke hieben, schleppten die andern die Gefangenen in das eigne Schiff, und es gelang, die kostbare Beute hinüber nach Schwerin, dann nach Schloß Lenzin, endlich über die Elbe nach Dannenberg in Sicherheit zu bringen. Dem Könige geschah, wie er es dem Holsteiner Grafen und dem Schleswiger Bischof gethan; die treulose Gewaltthat brach jetzt zerstörend über sein eigenes Haupt herein.

Man begreift das unermegliche Aufsehen, welches ein Act so verwegener Selbsthülfe in Deutschland und Europa machen Was Dänemark selbst betraf, so zeigte fich jett, daß Walbemar's Triumphe bem Lande zu schwere Anstrengungen zu-Eine geraume Zeit hindurch blieb die Masse gemuthet hatten. bes Boltes fast gleichgültig; die Ritterschaft, einer so energisch waltenden Monarcie überdrüssig, machte gar feine Bewegung. Es fehlte schlechterbings an einem hervorragenden Führer, die Ordnung des Regimentes löfte sich auf, und nur der Klerus ließ zürnende und klagende Weherufe erschallen. In Norwegen und Slavien batirte man Urfunden anstatt mit der Jahreszahl nach ber Zeit, in welcher König Walbemar gefangen wurde. In Livland riefen die Deutschen, das sei die Strafe der heiligen Jungfrau, ber Patronin Livlands, wo ber Dänenkönig streitsüchtig Eingang gesucht habe. Thuringer und Rheinlander, Engländer und Italiener trugen das mertwürdige Ereigniß in ihre Jahrbücher ein.

Ehe jedoch die zunächst Betheiligten zu einer praktischen Thätigkeit kamen, griff mit hastiger Hand die damalige deutsche Reichsregierung in die wichtige Angelegenheit ein. Die Reichsregierung sage ich, nicht der Kaiser; wir werden sehen, wie wichtig der Unterschied ist. Kaiser Friedrich war abweseud in Neapel,

und mit ben Borbereitungen zu seinem Kreuzzuge beschäftigt: es leitete bemnach als Gubernator bes jungen Königs Heinrich ber Erzbischof Engelbert von Coln die Reichsgeschäfte, ein klarer. fräftiger, nationalgefinnter Mann. Er konnte nicht umbin, sich im Sinne der äußern Ordnung um die Freilasfung Waldemar's zu bemühen; boch war er weit davon entfernt, etwa weil der Graf von Schwerin sich an einer höchsten königlichen Berson vergriffen, auf Kosten Deutschlands als rächenbes Organ ber Legitimität einzuschreiten. Vielmehr erwog er zu Nordhausen mit Schwerin gelassen und gründlich die Bedingungen, unter welchen bie königlichen Befangenen zunächst bem beutschen Reiche zur Verfügung gestellt werden sollten. Die Hauptsache war, daß der Graf 52,000 Mark Silber erhalten und dann der König nur gegen Herausgabe aller Lande süblich der Eider zum Besten der frühern Inhaber freigelassen werden würde. Darauf schlok Engelbert am 26. September 1223 ab und belohnte bann "seinen lieben Freund den Grafen wegen der vielen Dienste, die er ihm in Sachsen erwiesen," mit einer jährlichen Lieferung von fünfzehn Kuder edlen Rheinweines. Es war hiernach also Waldemar in ber Gewalt des deutschen Reiches, und dieses schickte sich an, seine Berson als Pfand für die Wiedererstattung aller abgeriffenen Landschaften zu behandeln.

Allein in diesem Augenblicke treten die beiden Weltmächte, Papsitthum und Kaiserthum, dazwischen. Nach seiner alten Stelslung zu Dänemark war der Papst außer sich vor Entrüstung. Er bedrohte Schwerin auf das hestigste als einen treubrüchigen und meineidigen Rebellen. Er bat Engelbert, ein solches Beispiel der Empörung, welches die legitime Ordnung aller Lande bedrohe, nicht straflos zu lassen. Er forderte den Kaiser auf,

harte Ahndung über den gräflichen Frevler zu verhängen, kein König ber Welt werbe sicher sein, wenn ein solches Berbrechen zur Nachahmung verleite. Es zeigt sich nicht, daß biese Beredtsamkeit auf Heinrich ober Engelbert Einbruck gemacht hatte. Raiser Friedrich hatte freilich, wie alle starken Herrschernaturen, wenig Ohr für die conservative Phrase, wohl aber war ihm der Inhalt des Nordhauser Vertrages zu sehr deutsch und zu wenig faiserlich; und da eine Aenderung desselben im letztern Sinne auch den damaligen Interessen des Bavstes entsprach, so beschlok Friedrich, die weitere Berhandlung mit Waldemar aus Engelbert's Sand zu nehmen und sie eigenen kaiserlichen Commissarien zu übertragen. Diese einigten sich dann mit dem Könige am 4. Juli 1224 dahin, Waldemar werde zu Ehren der Kirche einen Kreuzzug nach Balästina machen und bem Raiser wie seine Vorfahren für alle seine Lande den Lehnseid leisten. Dafür würde ihm sein Lösegeld auf 40,000 Mark herabgesett, so daß die 12,000 fehlenden dem Grafen Beinrich burch bas Reich hätten ersett werden muffen. Holftein sollte nicht mehr beim Konige, sondern beim Reiche zu Lehn gehen, ertheilen aber werbe bieses Lehn ber Raiser bem jetigen Inhaber, dem königlichen Neffen, Grafen Abert von Slavien endlich sollte Walbemar bem Reiche zur Orlaminde. Prüfung seiner Rechtstitel berausgeben, aber nach einem Jahre entweder durch Richterspruch oder als Gnadengeschenk zurück-Der Gegensatz dieser Abrede zu der Nordhauser ist erhalten. Für das Kreuzzugsgelübbe, welches Walbemar seit deutlich. Jahren geleistet und nie erfüllt hatte, und dann für den Lehnseid an den Kaiser, welcher für Deutschland nicht mehr Ruten brachte als das Kreuzzugsgelübbe, für diese nichtigen Decorationen erhielt der König auf's neue die Anerkennung aller seiner Eroberungen: benn es ist klar, daß Graf Albert, in Holstein ringsum von dänischem Besitze umgeben, und von jeher mit Waldemar auf das sesteste befreundet, auch unter dem Titel eines kaiserlichen Basallen thatsächlich nur ein dänischer Beamter gewesen wäre. Also auf der einen Seite der fortgesetze Besitz der beutschen Landschaften, auf der andern einige Bersprechungen der treffend das Lehns- und Bersassungsrecht, welche Dänemark früher nie gehalten hatte, und jetzt genau so lange, wie es wollte, halten würde. Ein Berhältniß, nicht unähnlich, wie wenn heute die Großmächte zu der Einigung gelangten, der Dänenkönig solle Herrscher in Schleswig-Holstein bleiben, dieses aber eine etwas freiere Bersassung als 1852 oder 1855 erhalten.

Ru Deutschlands Glück war damals aber mit dem Vertrage vom 4. Juli die Sache nicht zu Ende. Wie bei demselben verabredet worden, kam im October Graf Albert von Holstein mit einer Anzahl bänischer Großen nach Blekede an der Elbe, um bort seinen König gegen die stipulirten Gelbsummen auszutauschen. Was man daselbst weiter verhandelt hat, wissen wir nicht, sicher aber ift, daß beide Theile sich auf's neue überwarfen, der Graf bas Gelb in die Schiffe, die Deutschen den König in das Gefängniß zurudbrachten. Ein Blud für Deutschland, und zwar, wie ich meine, ein doppeltes Glud. Wir wissen, wie viel Deutschland durch ienen Vertrag verloren hätte. Und was etwa gewonnen worden, hätte man nicht der Kraft der Nation und des Rechtes, sondern einer Gewaltthat verdankt, welche zwar der Dänenkönig sattsam verwirkt hatte, die aber dem beutschen Namen niemals zur Ehre gereichen konnte. Jest war der schimpfliche Bertrag zerrissen, und es kam barauf an, was Deutschland im offenen Kampfe vermochte.

Gleich nach dem Bruche traten drei deutsche Fürsten zusammen, um ohne Rücksicht auf Raiser ober Papst die Entscheidung bes Schwertes zu suchen, ber Graf von Schwerin, ber Sohn des vertriebenen Adolf von Schauenburg, der neue Erzbischof von Bremen. In Holstein regte sich bas Nationalgefühl in allen Schichten; mehrere Ebelleute sandten Einladungen an ben jungen Grafen Adolf, und wo dann im harten Winter 1224 das kleine Heer erschien, erhoben sich die Holsten in Masse, die Bürger der Städte, die Bauern der Marschen, in wenigen Wochen war die Hälfte des Landes befreit. Graf Albert wehrte dem Anfall wie er konnte; das Einzelne ift in der dürftigen Ueberlieferung nicht erkennbar; genug im Januar 1225 kam es bei Mölln zu bem entscheidenden Rampfe, der blutig und hartnäckig von Sonnenaufgang bis Niedergang gefochten wurde. Endlich brach Beinrich von Schwerin siegreich die feindlichen Reihen, und bas Glud wollte ihm so wohl, daß er in das Gewölbe des väterlichen Schlosses zu bem Dänenkönige auch ben gefangenen Grafen Abert hinüberführen konnte. Da rächte Gott, schrieb ein bankbarer Zeitgenosse, an dem Könige Walbemar, was er einst an dem alten Grafen gethan; wie er gemessen hatte, wurde ihm wieder Walbemar's Herrschaft auf beutschem Boben war zu gemessen. Lübeck übergab sich dem Reiche, Hamburg dem Grafen Adolf, überall wurden die Burgen Albert's gebrochen. Freilich, so hell der Tag der Freiheit über Holstein selbst jest auch leuchtete, so bedenklich schien braußen die Lage sich noch immer zu Der König von Böhmen, Walbemar's Schwager, Otto von Lüneburg, des Königs Neffe, der Graf von Orlamunde, Albert's Bruder rührten sich heftig; der Markgraf von Brandenburg zeigte mehr Neigung zu Danemart als zur deutschen Sache, in der Ferne drohte die Ungnade des Kaisers und das Interdict des Papstes. Indessen die mannhaften Fürsten des Befreiungsbundes hielten sest, und im Lause des Sommers des quemte sich Waldemar, um jeden Preis seine Entlastung zu untershandeln. Setzt war keine Rede mehr von einer leeren kaiserlichen Lehnshoheit oder einem Zuge zum heiligen Grabe: dafür unterzeichnete Waldemar die realen Forderungen des Nordhauser Verztrages, die Abtretung von Holstein und Schwerin, von Mecklendurg und Pommern an das deutsche Reich. Darauf wurde er am 21. December 1225 aus der Haft entlassen, nachdem er über zwei Jahre zu Schwerin in Banden gelegen hatte.

Indessen auch hiermit war der Triumph ber beutschen Sache noch nicht vollständig, weil er noch nicht rein war. Die Frage lag nabe, ob sie zu Mölln auch dann gesiegt hätte, wenn der banische Siegerkönig nicht durch hinterlistigen lleberfall in beutschem Kerker entfernt gehalten worden? Wir haben es Waldemar zu danken, daß er die Antwort auf diese Frage geschafft hat. Um Oftern 1226 begann er neue Ruftung und brachte an Papst Honorius die Bitte, ihn von den durch Gewalt und Frevel erpreften Eiden zu entbinden. Honorius entschied umgehend in hohem Wohlwollen, daß ein solcher Eid, dessen Inhalt unrechtlich, dessen Leistung erzwungen, bessen Empfänger selbst meineidig gewesen, in jeder hinficht unverbindlich sei. Er begleitete dieses Gutachten mit einem scharfen Drobbriefe an ben Grafen von Schwerin, mit einer dringenden Mahnung an den Raiser um Bulfe für Danemart, mit einem Auftrage an ben Bischof von Berben, bie geiftlichen Censuren gegen ben Grafen zu verhängen. Gestützt auf solchen Rückhalt, mit dem Aufgebote seiner gesammten banischen Macht, beschloß ber König im Herbste 1226 die Feind-

seligkeiten zu eröffnen. Die nordalbingischen Fürsten aber blieben auch bei diesem Unwetter entschlossen bei dem einmal erhobenen beutschen Banner, und mit der gewachsenen Befahr zeigte fich auch wachsende Verbreitung ihres tapfern Sinnes in den nordbeutschen Landen. Auf der einen Seite trat der Herzog Albert von Sachsen, anhaltinischen Stammes, zu ihrem Bunde, auf der andern stellte Lübeck, jetzt als Reichsstadt anerkannt, seine streitbaren Männer unter bem Bürgermeister Alexander Soltwedel zu den fürstlichen Reisigen. Von den alten Zwistigkeiten über particulare Grenzen und Rechte war keine Rede mehr; auch Abolf bewilligte Lübeck die Reichsfreiheit, Sachsen die Lehnshoheit. Bremen die Schirmherrschaft über Dithmarschen. Auch von dem Gegner hatte Graf Abolf gelernt und rief zur Vertheibigung des heimathlichen Bodens nicht blos die ritterlichen Reisigen, sondern alle streitfähigen Männer Holsteins und Dithmarschens auf. Anfangs zwar zeigte fich noch einmal die friegerische Stärke bes Feindes. Ein Treffen bei Rendsburg wurde von den Dänen, wenngleich mit ftarkem Berlufte, gewonnen, bann im Spatherbft Rendsburg erobert und im Januar 1227 Dithmarschen über-Im Frühling brach dann Waldemar mit altgewohnter Schnelligkeit südwärts vor, reihte die deutschen Bauern überall mit Gewalt in seine Schlachthaufen ein und begann darauf gleichzeitig die Belagerung von Itehoe und von Segeberg. Jett aber nahmen auch die Deutschen alle Kraft zusammen. Neben den Lübedern rudten die bewaffneten Bürger Hamburgs in die Reihen; zuerst wurde Izehoe durch ein scharfes und glückliches Gefecht entsett, dadurch auch das feindliche Hauptheer zum Rückzug gegen die Eider hin genöthigt; und nun drang die vereinigte deutsche Macht unaufhaltsam zum letten Entscheidungskampfe vor.

wurde am 22. Juli 1227 in der weiten sandigen\* Ebene des Dorfes Bornhöveb, wo später ber Sitz bes Holsteiner Landtages war, geschlagen. Den ersten Streich that, burch bas Loos bazu bestimmt, der Erzbischof von Bremen; darauf dauerte das blutige Ringen Stunden lang, bis endlich bie Dithmarschen, von bem Könige wider Willen zur Heerfahrt gezwungen und in die Nachhut gestellt, ihre Schilde umtehrten und ben Danen mörderisch in ben Rucken fielen. Da war Alles zu Ende. Biertausend ber Besiegten bedten bas Schlachtfeld: brei banische Bischöfe murben gefangen, im letten Getümmel verlor König Walbemar felbst ein Auge und wurde mit Mühe vor neuer Kerkerhaft hinweg gerettet. "So endete," fagt Ufinger, "ber lette Bersuch bes Dänenfönigs, sich den deutschen Norden zu unterwerfen. genug hatte einst das Reich alle die herrlichen beutschen Lande aufgegeben, war selbst bei passender Gelegenheit nicht bereit gewesen, sie wieder zu erwerben. Aber was der modernde Körper des Reiches nicht zu thun wagte, das vollbrachte hier Kraft und Einigkeit und Festigkeit ber betheiligten Fürsten, Bürger und Sie zeigten sich hier würdig und werth der felbstständigen politischen Macht, die jetzt an sie als ein Erbe des verfallenen Kaiferthums gekommen war."

Das geschah vor mehr als sechshundert Jahren. Seitdem hat die Welt freilich ihr Aussehen mehr als einmal verwandelt, aber unverändert sind die großen Grundverhältnisse der Bölser und unverändert auch die Leidenschaften der Menschen und ihre Folgen geblieben. Damals siegte Dänemark, weil und so lange Deutschslands Bevölserung ihres Nationalgesühles vergaß, und Deutsch-

<sup>\*</sup> Dahlmann I., 390.

lands Machthaber lieber selbstfüchtige und Barteitenbenzen als die nationalen Feinde verfolgten. Sechzig Jahre hindurch durfte Dänemark Schritt auf Schritt bie beutschen Rechte beeinträchtigen; zweimal in dieser Zeit unterstützte und befräftigte die deutsche Raiserherrschaft selbst seine Usurpationen; unaufhörlich bot der Beberricher Europas, der Papft, ihm seine Garantien, und zwei Menschenalter hindurch endigte jeder Versuch des Widerstandes mit ärgerer Unterdrückung. Und boch, wie gründlich hätte ber sich getäuscht, welcher bamals am endlichen Gelingen verzweifelt batte. In unserer Nation blieb ein unverwüstlicher Kern. bem ersten günstigen Anlasse brach er hervor; ber Parteienhaber fowieg, die Gifersucht ber Stände trat jurud, im Bewußtsein bes Rechtes bot man ben überlegenen Gefahren fühn bie Stirn und errang den glorreichsten Sieg. Als man sich selbst wiedergefunden, fand man auch das Gelingen nach außen wieder.

## Die Briefe der Königin Marie Antoinette.

Bonn, 1865.

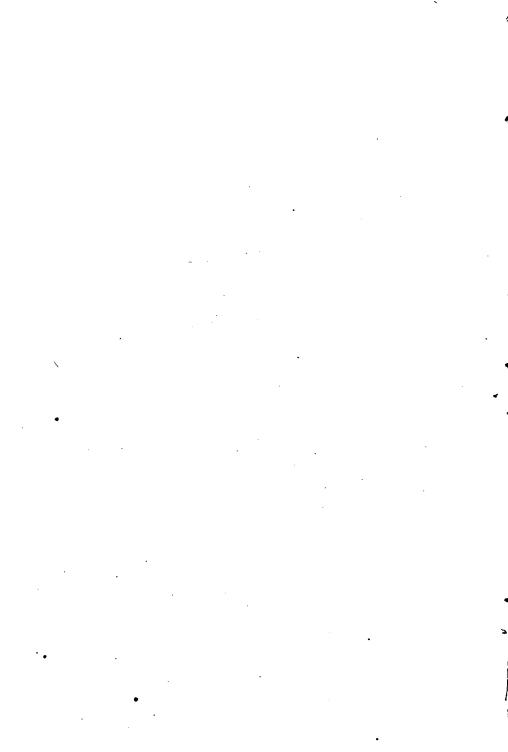

Correspondance inédite de Marie-Antoinette publiée sur les documents originaux par le comte Paul Vogt d'Hunolstein. Paris 1864, Dentu.

Louis XVI, Marie-Antoinette et Madame Elisabeth. Lettres et documents inédits publiés par F. Feuillet de Conches. 2 Vols. Paris 1864, Plon.

Maria Theresia und Marie Antoinette. Ihr Brieswechsel während ber Jahre 1770—1780. Herausgegeben von Alfred Ritter von Arneth. Baris Jung-Treuttel. Wien, Braumuller 1865.

Wer sich mit der Geschichte der französischen Revolution und ihren Quellen beschäftigt, weiß, daß schon im Jahre 1835 die Revue rétrospective unter andern werthvollen Beiträgen eine Anzahl Briefe der Königin Marie Antoinette aus dem Jahre 1791 publicirt hat, von denen auf Besehl Napoleon's im Jahre 1809 in Wien Abschriften genommen und seitdem im Pariser Reichsarchive ausdewahrt worden sind. An ihrer Authenticität war niemals ein Zweisel, mochte man auf ihre Provenienz oder auf ihren Inhalt sehen; hätte es noch einer sonstigen Bestätigung bedurft, so sand ich auch diese in den preußischen Gesandtschaftsberichten jener Jahre aus Wien, welche die wichtigeren jener Documente nach dem Datum ihrer Ankunft und den Hauptpunkten ihres Inhaltes, überall mit dem Abdrucke der Revue übereinstimmend, erwähnen. Die Persönlichseit der Königin tritt in den Briesen

lands Machthaber lieber selbstsücktige und Parteitendenzen als die nationalen Feinde versolgten. Sechzig Jahre hindurch durste Dänemark Schritt auf Schritt die deutschen Rechte beeinträchtigen; zweimal in dieser Zeit unterstützte und bekräftigte die deutsche Raiserherrschaft selbst seine Usurpationen; unaushörlich dot der Besherrscher Europas, der Papst, ihm seine Garantien, und zwei Menschenalter hindurch endigte seder Bersuch des Widerstandes mit ärgerer Unterdrückung. Und doch, wie gründlich hätte der sich getäuscht, welcher damals am endlichen Gelingen verzweiselt hätte. In unserer Nation blieb ein unverwüsstlicher Kern. Bei dem ersten günstigen Anlasse brach er hervor; der Parteienhader schwieg, die Sisersucht der Stände trat zurück, im Bewustlein des Rechtes bot man den überlegenen Gefahren fühn die Stirn und errang den glorreichsten Sieg. Als man sich selbst wiedersgefunden, sand man auch das Gelingen nach außen wieder.

## Die Briefe der Königin Marie Antoinette.

Bonn, 1865.



Correspondance inédite de Marie-Antoinette publiée sur les documents originaux par le comte Paul Vogt d'Hunolstein. Paris 1864, Dentu.

Louis XVI, Marie-Antoinette et Madame Elisabeth. Lettres et documents inédits publiés par F. Feuillet de Conches. 2 Vols. Paris 1864, Plon.

Maria Theresta und Marie Antoinette. Ihr Brieswechsel während ber Jahre 1770—1780. Herausgegeben von Alfred Ritter von Arneth. Baris Jung-Treuttel. Wien, Braumüller 1865.

Wer sich mit der Geschichte der französischen Revolution und ihren Quellen beschäftigt, weiß, daß schon im Jahre 1835 die Revue rétrospective unter andern werthvollen Beiträgen eine Anzahl Briefe der Königin Marie Antoinette aus dem Jahre 1791 publicirt hat, von denen auf Befehl Napoleon's im Jahre 1809 in Wien Abschriften genommen und seitdem im Pariser Reichsarchive ausbewahrt worden sind. An ihrer Authenticität war niemals ein Zweisel, mochte man auf ihre Provenienz oder auf ihren Inhalt sehen; hätte es noch einer sonstigen Bestätigung bedurft, so sand diese in den preußischen Gesandtschaftsberichten jener Jahre aus Wien, welche die wichtigeren jener Documente nach dem Datum ihrer Antunft und den Hauptpunkten ihres Inhaltes, überall mit dem Abdrucke der Revue übereinstimmend, erwähnen. Die Persönlichkeit der Königin tritt in den Briefen

auf die bedeutenbste Art hervor, klug, kräftig, besonnen, den höchsten Antheil einslößend. Für die geschichtliche Auffassung der größten Fragen jener Zeit, der Stellung des französischen Hofes zu den fremden Mächten und der Haltung Kaiser Leopold's gegen die Nevolution, geben die Briefe ganz entscheidenden Aufschluß. Sie zeigen unwidersprechlich die völlige Unrichtigkeit der landläusigen Annahme, daß Ludwig und Antoinette ähnlich wie die Emigranten eine Invasion Frankreichs durch fremde Heere betrieben, daß Leopold der Urheber eines großen Angriffsbundes gegen Frankreich und damit Beranlasser des Revolutionskrieges gewesen. Es war nur zu charakteristisch für die Art der Fabrikarbeit, welche damals in Masse über die Geschichte der Revolustion geliefert wurde, daß von jener Correspondenz in Frankreich sast Niemand Notiz nahm.

Ber die Briefe kannte, vernahm bagegen mit um so lebhasterem Interesse, daß Herr Feuillet de Conches mit Fleiß und
Erfolg eine reiche Autographensammlung angelegt habe, in der
auch die Correspondenz Ludwig XVI. und Marie Antoinette's
auf das stattlichste vertreten sei. Jahr für Jahr wurde eine Beröffentlichung dieser Schäße erwartet; Goncourt in der Geschichte Antoinette's und neuerlich Lescure in dem Leben der Prinzeß
Lamballe theilten sehr interessante Auszüge daraus mit; die Andeutung kam vor, daß in jener Sammlung die Geschichte der Revolution ein ganz neues Fundament erhalten würde. Um so größer war die Ueberraschung, als im vorigen Jahre ein ganzer Band von Briesen der Königin nicht durch Herrn Feuillet de Conches, sondern durch einen Dritten, den Grasen Hunolstein, veröffentlicht wurde. Der Titel sagte: Publiée sur les documents originaux; die Borrede erwähnte, Antoinette habe häusig mehrere Abschriften ihrer Briefe genommen, so daß es erklärlich fei, wenn jest berfelbe Brief an mehreren Stellen gum Borschein komme. Sonft fand sich ber herr Graf nicht bemußigt, über die Erwerbung seiner Papiere Auskunft zu geben. großer Theil des Bandes war angefüllt mit den durch die Revue bekannten Briefen; dazu kamen aber, mit dem Frühling 1770, also ber officiellen Verlobung Antoinette's beginnend, eine Reibe von Zuschriften an die Raiserin Maria Theresia, die Erzherzogin Marie Christine, den Raiser Joseph, die Fürstin Lamballe, die Frau von Bolignac, ben öfterreichischen Gefandten, Grafen Mercy, sie alle des anmuthigsten Inhaltes, wie er einer so jugendlichen Brinzessin von lebhafter Auffassung, mäßiger Bilbung und frischer Naivetät vortrefflich anstand. Ton und Haltung dieser Briefe waren allerdings von jenen der Revue sehr verschieden, doch schien bies durch die Länge des dazwischen liegenden Zeitraumes und die furchtbaren Eindrücke der Revolution vollkommen erklärlich. Der Erfolg der Publication war groß, die meisten Leser und Leserinnen entzückt und ergriffen. Irgend ein pedantischer Recensent erinnerte wohl, daß bas Schweigen bes Grafen über seine Quellen nicht erfreulich sei; auch seien einige Formalien nicht correct, die Unterschrift der Königin sei nicht Marie Antoinette gewesen wie hier, sondern nur Antoinette; die Erzherzogin Marie Christine sei in der Familie nicht wie hier Christine, sondern immer Marie genannt worden: indessen das sachliche Interesse der Briefe war zu erheblich, als daß solche kleine Ausstellungen hätten in bas Bewicht fallen können.

Benige Monate nachher erschien dann auch das Buch des Herrn Feuillet de Conches. Der Verfasser trat um ein bedeutendes gewichtiger auf. Ich gebe hier, beginnt seine Vorrede,

Briefe und Documente, die ich zwanzig Jahre hindurch in den Archiven Frankreichs, Desterreichs, Ruflands und Schwedens gesammelt habe; Archive alter Familien sind mir zu Gulfe gekommen, persönliche Erwerbungen haben die Sammlung vervoll-Der Berfasser klagt über die Masse ber erdichteten ständiat. Documente, die aus jener Zeit im Umlaufe sind, und betont nachdrücklich, daß es nur einen Beweis der Aechtheit giebt, das Im Buche selbst erscheinen zuerst einige ber schon Autograph. durch Hunolstein bekannt gewordenen Briefe, hier und da mit berichtigtem Datum und auch mit einem nach der Originalhandschrift gereinigtem Texte. Dazwischen stehen kurze Briefe Ludwig's XVI., zwei Briefreihen ber Madame Elisabeth, einige bisher unbekannte Zuschriften ber Königin; mehrere Staatsmanner, Minister, Diplomaten sind vertreten, auch die Briefe ber Revue rétrospective fehlen nicht. Die beiben bis jetzt vorliegenden Bände reichen bis October 1791. Bei einer großen Anzahl ber Briefe ist die Provenienz im Einzelnen angegeben, z. B. bei der Correspondeng der Pringeß Elisabeth; bei einer größeren aber muffen wir uns auch hier mit der allgemeinen Bersicherung der Borrede begnügen, ohne zu erfahren, ob die citirten Archive Berrn Feuillet be Conches die autographen Originale für seine Sammlung mit gesetwidriger Freigebigkeit geschenkt haben, oder warum berselbe, wenn er nur Abschrift genommen, unter den ihm vorliegenden archivalischen Schäten sich auf die Copie so weniger und so wenig bedeutender Stude beschränkt hat. Denn dag die geschichtliche Erkenntniß jener Zeit durch diese neue Bublication erheblich bereichert worden ware, konnte man in keiner hinsicht behaupten. Daß Ludwig XVI. nach seiner Thronbesteigung die Dubarry fortgeschickt und neue Minister angestellt habe, wußte man auch bisher; über die Motive und die Personen, die ihn bei der Auswahl der lettern geleitet, sagen auch die hier gebruckten Briefe nichts Neues. Aus dem Halsbandproceß lehrt ein Brief Ludwig's, daß er dem Cardinal Roban gezürnt, ein Brief Antoinette's, daß sie über das Urtheil des Parlaments betrübt gewesen. Daß über Cakonne und die Notabeln von 1787 das Pariser Reichsarchiv eine Menge wichtiger Briefe und Denkschriften bewahrt, wissen wir seit 1846 aus Ranke's trefflicher Arbeit über die Notabeln (Schmidt, Zeitschrift für Geschichte, Band V); herr Feuillet be Conces hat davon nichts aufgetrieben, als einige sehr gleichgültige Auschriften Ludwig's an Calonne und ben Siegelbewahrer. das Ende des Ministerium Brienne's und die Wiederberufung Neder's verbreitet sich in eingehender Beise eine Reihe von Briefen ber Königin, Mercy's, Brienne's; sie waren an sich lehrreich und wichtig, hatte nicht ichon ein gleichzeitiger Autor, Soulavie, ben Inhalt berselben aus Brienne's Papieren befannt gemacht. Etwas besser als in diefen Beispielen aus der Geschichte des alten Regime verhält es sich dann weiter in den ersten Jahren der Revolution; aber wer, wie nach seiner Angabe Herr Feuillet de Conces, zu den Archiven von Petersburg, Wien und Paris Zutritt hatte, wäre verpflichtet gewesen, nicht mit so dürftigen Brosamen hervorzutreten.

Indessen folgte auf Feuillet's Buch sehr bald das Arneth'sche, und wer es gelesen, sand sich sofort zu noch ganz andern Resslerionen über die beiden französischen Sammlungen veranlaßt. Arneth giebt, wie es dem wissenschaftlichen Herausgeber geziemt, die genaueste Auskunft über den Bestand seiner Documente. Diesselben beruhen sämmtlich im Wiener Archive, die Briefe Anstoinette's im Originale, jene Maria Theresia's in Abschriften, die

von dem Secretär der Kaiserin jedes Mal vor der Absendung des Briefes angesertigt worden sind. Leider sind einige Nummern der Reihe verloren, einige wegen des höchst intimen Inhaltes nicht abgedruckt worden; von den veröffentlichten Briefen ist der erste von Antoinette wenige Wochen nach ihrer Hochzeit, der letzte von der Kaiserin wenige Wochen vor ihrem Tode geschrieben.

Bergleicht man die Sammlung mit den beiden französischen, so zeigt sich zuerst, daß Arneth aus den Jahren 1770 bis 1780 zweiundneunzig Briefe Antoinette's mittheilt, dagegen aus derselben Zeit hunolstein fünfundvierzig und Feuillet einundzwanzig. Es zeigt sich weiter, daß aus der deutschen Sammlung nur ein einziger Brief in den französischen vorkommt, die übrigen einundneunzig den französischen Herausgebern ebenso unbefannt waren, wie dem Wiener Archive die etwa fünfzig anderen Briefe der herren von hunolstein und Feuillet. Es wird ferner schon aus einer raschen Lecture einerseits klar, daß die neunzig Briefe ber beutschen Sammlung vom ersten bis zum letten ein und dasselbe Gepräge, eine und dieselbe Dent- und Redeweise der Verfasserin zeigen; es wird auf der andern Seite nicht minder flar, daß die fünfzig den beiden Franzosen eigenthümlichen Briefe ebenso unverkennbar von einem und demselben Autor herrühren, von einer und derfelben Sand, man möchte fagen, mit derfelben Feder niedergeschrieben sind; endlich aber wird es nur zu schnell gewiß, daß diese Hand nimmermehr die Hand der Königin Marie An- . toinette gewesen ist. Der Gegensatz ist so evident, so grell, daß er allein hinreichen würde, gegen die Aechtheit der in Paris gedruckten Briefe die schwerften Bebenken zu erwecken. Arneth scheint die Sache so deutlich zu sein, daß er kein Wort zum nähern Erweise für nöthig erachtet hat. Und doch, sollte

man es für möglich halten, alle die Originale des Herrn Grafen Bogt von Hunolstein, alle die Autographen der berühmten Sammlung des Herrn Feuillet de Conches, sie alle sollten das Werk eines Fälschers sein? Sollte es wirklich keine Möglichkeit geben, die Briefe beider Gattungen miteinander zu verbinden? nicht wenigstens einige der französischen Stücke als echt zu erretten?

Berfuchen wir, uns bas Verhältniß im Einzelnen flar zu Ein Moment von entscheidender Wichtigfeit in bem machen. Lebensgange Antoinette's war, wie sich versteht, der Tod Ludwia's XV., die Thronbesteigung ihres Gemahls, 10. Mai 1774. Hunolstein hat denn nicht weniger als acht Briefe vom 30. April bis zum 18. Mai, worin Antoinette von jeder Wendung der Krankheit, von den nähern Umständen des Todes, von den ersten Augenbliden ihres königlichen Daseins mit fliegender Keder abwechselnd der Mutter und den Geschwiftern Bericht erstattet. Es find meistens turze Rettel, die in der höchsten Aufregung die Notizen ber betreffenden Stunde hinwerfen, bazwischen leibenschaftliche Ausrufe des Schmerzes, der kindlichen Liebe, des Schreckens vor der neuen Regierungslaft, der Sehnsucht nach Bulfe und Berathung. Die ganze Familie, schreibt fie am 30. April, ist von Schauber erfüllt, ich bin trant bavon, ber Dauphin starr vor Furcht. Das Uebel wird schlimmer, heißt es am 5. Mai, moge Gott uns helfen, ich kusse ehrfürchtig Ihre Hand und empfehle uns alle Ihren Gebeten. Um 8. beschreibt sie, wie man bem Könige bas Sacrament gebracht, unter Assistenz ber königlichen Familie, bes ganzen hofes und ber Minister, bann allgemeines sprachloses Weinen, man betrachtet sich ber eine ben andern, ohne sich zu erbliden. Den 10.: Gott sei mit uns, der König ist um Mittag gestorben, nachdem er gestern die letzte

Delung mit herrlicher Frömmigkeit empfangen: was soll aus uns werden, der Dauphin und ich wir sind erschreckt, so jung zu regieren. Um 11. bittet fie ihren Bruder Joseph, mit gefaltenen Banden, ihr seine Erfahrung als Führerin dienen zu lassen beim Eintritte in diese klippenerfüllte Zukunft. Gleichzeitig klagt sie der Mutter die völlige Unerfahrenheit des Dauphins, der jest zwar etwas Haltung gewonnen habe, aber immer wieber zu ihr komme, um mit ihr zu weinen; sie recapitulirt bann die Krankheitsgeschichte Ludwig's XV., bedauert ihn, der die ärgste Todesfurcht gehabt, daß er bis zum letten Moment das Bewußtsein behalten; sie selbst hat übrigens große Angst vor den Pocken und brängt den Gemahl wiederholt, sich impfen zu lassen; endlich beflagt sie sich etwas über das Schweigen des Königs, der sich auf ihre Andeutungen über die Wiederanstellung Choiseul's nicht recht einlassen wolle. Den 13.: die Dubarry ist für einige Zeit in ein Kloster gesteckt; sie war schlecht aber nicht boshaft, ihre Familie ist niederträchtiger als sie selbst; es regnet bereits Denkschriften ber großen Politifer über die Rettung des Staates - bann schließt sie: liebe Schwester, warum machst du nicht eine kleine Reise hierher; mein Gott, ich Königin und so jung, es ist gang Und in ganz ähnlicher Weise plaudert sie den 18. entsetlich. über eine Erfrankung der Tanten, über die trefflichen Gesinnungen ihres Gemahls.

Wit dem allen vergleiche man nun dei Arneth den Brief an die Kaiserin vom 14. Mai. "Werch wird Ihnen die Einzelnheiten unseres Unglückes mitgetheilt haben;" so beginnt sie, nur auf Werch, nicht auf eigene frühere Zuschriften nimmt sie Bezug; "glücklicher Weise war der König seiner bewußt dis zum letzten Moment und sein Ende sehr erbaulich. Der neue König

scheint die Liebe seines Bolles zu besitzen: er hat 200,000 Francs unter die Armen vertheilen laffen; seit dem Todesfall arbeitet er und correspondirt er unaufhörlich. Gewiß, er ist sparsam und wünscht sein Volk glücklich zu machen. Ueberall zeigt er Trieb und Bedürfniß zu lernen, Gott wird feinen guten Willen fegnen." Dann erwähnt sie furz, daß man "die Creatur" und alles was diesen scandalosen Namen trägt, fortgeschickt habe; sie werde jetzt oft aufgefordert, den König zur Milbe gegen sie zu ermahnen; sie sei auch geneigt dazu, aber diese Ideenreihe bringe sie auf Efterhagy, - und nun folgt eine lange Erörterung zu Bunften dieses Ungarn, der die Kaiserin erzürnt hatte. Nach einer raschen Erwähnung ber Tante Abelaide rebet fie wieber von Wiener Befannten und erzählt, daß fie mit Bergnügen einen Lothringer zu ihrem Almosenier ernannt habe. Sie schließt mit einem Sate warmen Dankes an die Mutter, die ihr diese glänzende Lebensstellung verschafft habe. Der junge König fügt eine turze Nachschrift hinzu, spricht seine Anhanglichkeit aus, möchte sehr gern in biesen ersten sorgenvollen Augenbliden ihren Rath haben, dankt ihr für ihre Tochter, mit ber er so zufrieden ist, wie man sein fann. Antoinette wieder entschuldigt, daß er nicht einen besonberen Brief geschrieben, er habe aber so viel zu thun und sei sehr schüchtern; sein Schlufwort zeige, daß er bei aller Zärtlichfeit sie nicht durch fabe Complimente verberbe.

Nimmt man hierzu noch die Entgegnung der Kaiserin vom 30. Mai, worin sie den eben excerpirten Brief in allen Theilen Satz für Satz beantwortet und dabei ganz ausdrücklich bemerkt, daß man sonst seit dem 10. in Wien keine Nachricht vom französsischen Hofe erhalten hätte: so wird es keines weiteren Beweises bedürsen, daß die ganze Reihe der Hunolstein'schen Schreiben

vom 30. April bis zum 18. Mai niemals existirt hat, daß sie vom ersten bis zum letzten Worte ersunden ist. Es ist nicht nöthig, die einzelnen Irrthümer des Fälschers aufzuzählen — die Begleitung des Sacramentes durch die königliche Familie, das milde Urtheil Antoinette's über die Dubarry, ihr Bedauern über die Todessurcht Ludwig's XV., ihr Drängen auf die Impfung Ludwig's XVI. (während die Mutter sie am 1. Juni beglücknünssicht, daß sie zu dem mißlichen Schritte nicht mitgewirkt habe), — all bessen bedarf es nicht mehr dei der urkundlichen Gewisheit, daß Antoinette im Mai nur den einen Brief vom 14. an ihre Familie abgeschickt hat.

Acht Erfindungen, acht Fälschungen auf einen Zug. Und gleich hier ist die Bemerkung zu wiederholen: der Styl dieser Pseudo-Antoinette ist ganz und gar derselbe in all den fünfzig Briefen der beiden französischen Herausgeber, und ganz und gar verschieden von dem der Wiener Sammlung.

Doch setzen wir die Bergleichung im Ginzelnen fort.

Im Iahre 1771 ift es ein stets wiederschrendes Thema bei Maria Theresia, daß die Tochter nicht freundlich und hösslich genug gegen die Dubarry sei. Antoinette hat letztere gleich im ersten Briefe bei Arneth la créature la plus sotte et la plus impertinente du monde genannt und zeigt ihr mit Zustimmung des Dauphins schweigende und kühle Hösslichkeit. Die Kaiserin sürchtet davon die schlimmsten Folgen und mahnt, Antoinette solle sich nicht in solchem Grade durch die Tanten Adelaide, Bictoire und Sophie beeinssussen lassen. Nach mehrsachem Hin- und Herschweiben erklärt die Dauphine endlich, sie sei zwar intim bestreundet mit den Tanten, lasse sich aber in Ehrensachen doch von Niemand bestimmen. Juli bis November 1771.

Was soll man nun sagen, wenn diesen Thatsachen gegeniber die Hunolstein'sche Antoinette am 7. December 1771 der Mutter schreibt, der König sei sehr gütig gegen sie, über die Stimmung der Tanten, die bald demonstrativ, bald spöttisch und kalt sich zeigen, habe sie sich noch keine Rechenschaft gegeben, vielleicht beurtheile sie sie falsch. Ueber Madame Dubarry habe sie der Mutter noch nie Erwähnung gethan; je me suis tenue devant la kaiblesse avec toute la réserve que vous m'aviez récommandée. Auf allen Bunkten steht Hunolstein's Antoinette in flagrantem Widerspruche zu der echten. Der Briefsteller hat ohne Zweisel der prüden Maria Theresia jene Herablassung zur Dubarry nicht zugetraut, trotz der frühern Correspondenz mit der Bompadour; und was die Tanten betrifft, so giebt der Briefein Bild ihres Benehmens, wie man es aus der Erzählung der Frau von Campan zum Jahre 1770 vielleicht sich entwerfen könnte.

Nicht richtiger als das Verhältniß zur Dubarry und den Tanten ist jenes zur Prinzeß Elisabeth behandelt. Eine lange Erzählung über dieselbe giebt ein angeblicher Brief der Königin, bei Hunolstein vom 16. August 1775, bei Feuillet vom 16. April 1778; so sei er, demerkt der genaue Herausgeber, im Autograph datirt. Die Königin erzählt darin aussührlich von dem heftigen und rauhen Charakter ihrer Schwägerin Elisabeth; nach einiger pädagogischen Bearbeitung sei derselbe plötzlich umgeschlagen, nach der Heirath der Prinzeß Elotilde; seitdem sei Elisabeth im stärksten religiösen Eifer und wolle Konne werden; der König aber wolle davon nichts hören, so habe sie, die Königin, ihn auf den Gedanken gedracht, der Prinzeß vor der gewöhnlichen Zeit einen besondern Hausstand einzurichten, um sie auf andere Gedanken zu bringen, und für Ludwig sei das einleuchtend gewesen.

Diese lebhaft vorgetragene Geschichte tann nun junachst nicht im Sommer 1775 geschehen sein. Am 14. Juli schreibt nämlich die Königin ihrer Mutter, daß sie von dem weichen Gefühle Elisabeth's entzückt sei. Rach Clotildens Abreise, 28. August, ift Elisabeth aus Rummer über ben Abschied frank geworden, und die Königin hat sie so lieb gewonnen, daß sie sich zu sehr an sie zu attachiren fürchtet, während sie doch in Elisabeth's Interesse eine frühe Berbeirathung wünschen muß; es ist bann auch Rede von einer Berlobung nach Portugal, obwohl Elisabeth erft elf Jahre alt ift. In die Reihe biefer Daten paßt hunolstein's Brief schlechterdings nicht hinein. Wir tommen also auf Feuillet's Autograph, auf April 1778. Aber auch dort ist der Brief ebenso unmöglich, wie drei Jahre zuvor. Die Königin schreibt an die Mutter am 25. März und am 19. April, und die Antwort Maria Theresia's zeigt unwiderleglich, daß kein brittes Schreiben vom 16. ihr zugekommen ist. Dagegen erwähnt bie Königin am 5. Mai den Blan, der jungen Brinzeß einen besondern Hausstand zu geben, aber nicht wie die Pseudo-Antoinette als Gegenaift gegen Klostergebanken, sondern wegen der Schwangerschaft ber Königin und der Unmöglichkeit, Elisabeth's Erziehung mit ber des erwarteten Königskindes zu verbinden.

Selbst mit diesem Kinde steht die königliche Mutter bei Hunolstein auf ganz anderem Fuße, als bei Arneth. Bei jenem schreibt sie am 14. April 1779, daß sie mit dem Könige, Elissabeth und den Schwägerinnen in Trianon mitten unter den prächtigsten Blumen eingerichtet sei; nach ihrer Qualität als Mutter halte sie ihre Tochter für das schönste Kind in Frankreich; der König sei derselben Ansicht und behaupte, die Kleine habe ihm schon einmal zugelächelt; moi je trouve qu'elle ne sait

encore que la moue mais une moue si gentille. Das ansmuthige Bilb hat leider keinen realen Bestand. Die wirkliche Antoinette siedelte im Laufe des April nach Trianon über, weil sie an den Rötheln ertrankt war und deshalb für drei Wochen von dem Könige, der die Krankheit noch nicht gehabt hatte, getrennt sein mußte. Wit der Tochter wohnte sie dann noch am 15. Mai nicht zusammen, sie vielmehr in Marly, das Kind in Bersailles, doch durste sie es damals wieder ab und zu besuchen.

Diefe Beispiele sammtlich laffen, wie man fieht, weder Zweifel noch Widerspruch zu. Es fragt sich, wie weit wir aus ihnen auf ben Werth ber übrigen Stude ichließen burfen: in bieser Hinsicht fügen wir einige weitere Bemerkungen hinzu. Am 27. Juli 1770, bei Feuillet, meldet Antoinette ber Schwester, daß fie eben im Begriffe sei, nach Compiegne überzusiedeln; in Wirklichkeit war biese Uebersiedelung ichon am 18. geschehen. Hunolstein setzt ben Brief zu 1773, damals aber war ber Hof schon seit bem 17. in Compiegne, und der sonstige Inhalt des Briefes zeigt deutlich, daß ber Urheber die Berhältnisse der früheren Zeit vor Augen gehabt hat. Wenn dann der chronologische Fehler weiter in einem Schreiben vom 28. August 1770 festgehalten wird, und Antoinette nochmals bemerkt, sie sei seit Ende Juli in Compiegne, so extennt man auf's neue, wie die Fabrication dieser Briefe planmäßig und von einer Hand betrieben worden ift. nimmt es weiter wahr an einigen Lieblingsthemen, die unaufhörlich wiederkehren, mährend sie in der echten Correspondenz schlechterdings keine Erwähnung finden. Fort und fort klagt in ben Bariser Sammlungen Antoinette über die Lästigkeit der Stifette und ferner über die Wahrnehmung, daß sie in der königlichen Familie nicht als Französin, sondern als Fremde betrachtet

Wie die Berhältnisse lagen, kann man nicht die sachliche Unmöglichkeit solcher Aeußerungen behaupten: immer wird man einräumen, daß es ein wunderlicher Zufall ist, der in der Bariser Sammlung nicht blos die im Wiener Archive nicht vorhandenen Briefe, sondern auch die dort nicht vorkommenden Gedanken zu Haufen gebracht bat. Während in ben echten Briefen, bem vertraulichen Berhältnisse einer Familiencorrespondenz entsprechend, stets die kleinen oder großen Borkommnisse der letten Tage erwähnt werden, stets das concrete, zuweilen sehr vertrauliche Detail, bald unbekannte und interessante, bald unbedeutende und für britte Personen gang gleichgültige Einzelnheiten, sind die Barifer Briefe durchweg pitant, wirten durch ben Contrast zwischen ber officiellen Stellung Antoinette's und ber oft soubrettenhaften Naivetät ihrer Aeukerungen, aber lehren uns dafür sehr wenige Specialien, die nicht schon aus den Memoiren der Frau von Campan längst bekannt wären. Ja nicht selten ist nach ber Korm bes Ausbruckes geradezu die Entlehnung aus diesem Buche unverkennbar, indem die Campan die betreffende Sache mit autreffendem Ausdrucke und in richtigem Zusammenhange erzählt und ber Briefsteller fie in schlechterer Form, an falfcher Stelle, mit offenbarem Migverständniß wiederholt. Man vergleiche 3. B. bei Hunolstein den Brief vom 14. Februar 1771, wo die Erwähnung Metastasio's und die Schilberung ber brei Tanten gang mit Campan S. 21, 28, 29, 41, 58 zusammentrifft, und die furzen Sätze über Tante Sophie schlechterbings erft verständlich werden, wenn man die Angaben der Campan, aus denen sie abgekurzt find, hinzunimmt. Weiter giebt hunolstein neun Briefe an die Erzherzogin Maria Christine, August 1772 bis April 1774. unmittelbar porausgehend jenen fingirten Schreiben über ben Tob

Ludwig's XV. Alle neun sind mit kleinen Mädchenplaudereien erfüllt, Klagen über die Etikette, über das monotone Leben (die echte Antoinette sagt freilich 26. October 1772: quoique le temps soit fort rempli ici, je lis au moins un peu tous les jours) und einzelnen Hofgeschichten und Personalnotizen. Diese Specialien sämmtlich sind im britten Capitel der Campan anzutreffen, die Schilderung Clotildens und Elisabeth's, die lange Nase des Grafen Artois, die gemeinsamen Mahlzeiten und das Privattheater der Prinzen. Zwei weitere Briefe an Chriftine besprechen 1777 den Besuch Raiser Joseph's II. in Bersailles: faum ein Sat findet sich barin, dessen Quelle nicht in den Demoiren, Capitel acht, nachzuweisen wäre. Die Campan erzählt S. 185, beim Besuche ber Oper habe Joseph im Fond ber Loge unsichtbar bleiben wollen, die Königin aber ihn mit einiger Gewalt an die Brüftung geführt und dem Publitum gezeigt, dies habe gejubelt und ähnlich wie bei einem früheren Anlasse einen Chor da capo begehrt, der im Drama die Königin verherrlicht. Der Briefsteller macht baraus die Erzählung: ber Raiser brückte sich in den Fond, aber bei einem morceau décisif zog ich ihn hervor und bewirkte damit den grökten Applaus. Die Umbeutung des Originals ist klar. Der Briefsteller melbet weiter am 19. Mai: Joseph zeigt großes Wohlwollen für Elisabeth, qui est maintenant charmante de caractère et fort grandie; bie Campan sagt: Joseph zeigte Interesse für Prinzeß Elisabeth, qui sortait alors de l'enfance et avait toute la fraîcheur de cot age. Der Briefsteller erzählt: ich muß mich dem Gebrauche bes öffentlichen Mittagsessens unterwerfen, ber mir schredlich ift — die Campan erwähnt S. 101, der Gebrauch des öffentlichen Mittagsessens sei Antoinetten sehr zuwider gewesen, doch habe sie

sich ihm unterworfen. Den Zusatz ber Campan: so lange sie Dauphine gewesen, hat der Fälscher übersehen; dafür aber aus Campan S. 72 die Bemerkung angereiht, daß sie die Familiensoupers mit ber größten Ausdauer aufrecht erhalte. Dann kommt er wieder auf Tante Abelaide: ich finde mich in dem Argwohne beftärkt, daß fie mir ben Berluft ber erften Stelle am hofe nicht verzeiht, den sie durch meine Ankunft erlitten — eine Wahrnehmung, die bei ber Campan S. 72 mit Bezug auf die erste Zeit der Daubine, 1770, ebenso natürlich erscheint, wie sie sieben Jahre später bei ber Königin undenkbar ist. Rach einer inhaltsleeren Notiz über Tante Victoria und Monsieur folgt bann ohne irgend einen Uebergang zwischen zwei Gebankenstrichen ber Sat: Non, mais taisez-vous, voilà ma reponse, mais tout maintenant fait espérer le contraire. Es ist der einzige Sat in den Pariser Sammlungen, der sich auf die Aussichten Antoinette's Mutter zu werden bezieht, und man wird einräumen, daß er bei weitem mehr im Geschmade moderner Leserinnen gebacht ift, als in der echten Correspondenz die zahlreichen, unverblumten, völlig geschäftsmäßigen Besprechungen besselben Gegenstandes (z. B. 15. November 1771: il m'aime beaucoup et finira tout lorsqu'il aura moins d'embarras u. bgl. m.). Endlich bringt der Brief eine Erörterung über das beliebte Thema ber lästigen Etikette. L'étiquette extérieure, soll Antoinette geschrieben haben, est souvent bien génante, mais le roy veut que je m'y conforme par dignité, et cela se comprend: c'est l'étiquette de la chambre et toute intérieure qui m'est odieuse, il y a des détails qui m'obsèdent, si je vous voyais, j'aurais long à vous dire là dessus. Man fann ungefähr errathen, was unter den Worten étiquette extérieure oder in-

térieure verstanden werden soll; eine ganz andere Frage aber ist. ob man einen so schielenden und schlechterbings nicht technischen Ausbruck der Königin selbst zutrauen barf? Und nun vollends bie abscheulichen Details, die fie nicht schreiben mag, und höchstens in vertraulichem Gespräche mittheilen würde: solche für eine Frau nicht wohl zu erörternde Dinge kommen bei ben noch so lästigen Regeln der Etikette nicht vor, höchstens bei einem Wochenbette, wovon hier ja, wie wir eben sahen, die Rede nicht sein soll. Die Memoiren ber Campan losen auch diese Schwierigkeiten. Sie erzählt die berühmte Beschichte von bem Bembe, welches die Königin anziehen soll und frierend eine Biertelstunde erwarten muß, weil immer eine neue höhere Hofdarge eintritt, die das Recht in Anspruch nimmt, das Hemd der Königin zu überreichen. Dies ist das Detail qui m'obsède, und das moderne Publitum, für welches der Brieffteller arbeitet, findet es natürlich anmuthiger, daß die Königin ihre Hembennoth nicht schriftlich erörtert. Campon bemerkt weiter (Memoiren I, 99): en parlant d'étiquette je ne veux pas désigner cet ordre majestueux établi dans toutes les cours pour les jours de cérémonies, je parle de cette règle minutieuse qui poursuivait nos rois dans leur intérieur le plus secret. Dies ist verständig und verständlich; es ist das untadelhafte Original, nach bem ber Brieffteller seinen Sat von der étiquette extérieure und der étiquette toute intérieure gebildet hat.

Es wäre leicht, die Zahl dieser Beispiese zu vermehren — aus der Campan ist die Klage über das regner si jeune, 10. Mai 1774, über die Bezeichnung Trianons als Klein-Wien, 8. October 1775, die Anrede an die Tochter nach deren Geburt, Ende December 1778, das Lied der Poissarben über den Dauphin,

21. November 1781 — boch ich breche ab, um ben Leser nicht burch weitere Beweise einer an sich evidenten Thatsache zu ermüden. Wir haben bemerkt, daß von reichlich einem Viertel ber hier in Betracht kommenden Briefe die Unechtheit mit zwingenden Gründen zu erweisen ift. Diese Stude reichen burch ben ganzen Zeitraum, um den es sich handelt; sie enthalten Zuschriften an alle Mitglieder der faiserlichen Familie, mit denen die Rönigin überhaupt in den Pariser Sammlungen verkehrt; und auf das genaueste stimmen die andern Nummern jeder dieser Corresponbenzen in Ton und Ausbrucksweise mit den erwiesenen Fälschungen Auf der andern Seite aber ist die Antoinette der Arneth'schen Briefe eine völlig andere als die der Hunolstein'schen und Feuillet'schen. Jene ist ruhiger, vornehmer, wenn man will trodner in der Art ihrer Mittheilungen, dafür aber gehalten, besonnen und in der zärtlichen Ehrfurcht gegen die Mutter höchst liebenswürdig. Man erfährt von ihr viele unerhebliche Einzelnbeiten, aber gelegentlich wichtige und lehrreiche Thatsachen, wie 3. B. ihre Betheiligung an der Diplomatie von 1778, ihre Abneigung gegen Turgot, ihren Born auf die englische Berfassung. Dagegen ist die Antoinette ber Pariser Sammlungen amusant, kokett, nachlässig graziös; hundertmal meint man die Conversation einer vornehmen Dame in einem modernen Pariser Lustspiele allerdings von etwas niedriger Gattung zu vernehmen; im Inhalte ihrer Mittheilungen beschränkt sie sich auf die bekanntesten Dinge und nimmt es nicht immer genau mit Styl und Chronologie. Auch wo nach der Unzulänglichkeit unseres Materiales positive Einzelnbeweise der Unechtheit fehlen, entscheidet der Gesammtcharafter bieser Haltung. Die Briefe der Königin vor der Revolutionszeit, wie sie bei Hunolstein und Feuillet steben, sind aus ben beglaubigten Materialien ber Geschichte sämmtlich auszu-scheiden.

Es bedarf nicht erst ber Bemerkung, daß wir herrn Feuillet be Conches beipflichten, wenn er bei jeder Streitfrage über die Echtheit eines Actenstückes das höchste Gewicht auf die Borzeigung bes Autographs legt, und daß wir von seinem besten Glauben an seine Autographensammlung vollständig überzeugt sind. Aber er ist nicht ber erste Sammler, bessen Gifer bas Opfer eines Betrügers geworden ift, und der Fälscher, ber ihn getäuscht hat, ist keineswegs ein Stümper gewesen. Freilich mit der historischen Renntniß, auf die er sein Werk gebaut, hat er es sich leicht gemacht; außer ber Campan hat er höchstens eines ober bas andere ber gleichzeitigen Tagesblätter zu Rath gezogen und dann nach ber hier geschöpften Vorstellung ber jungen, unerfahrenen, lebenslustigen Königin geschrieben. Aber trefflich hat er cs verstanden, biefe Maste nach allen Seiten, in ben Briefen an Mutter, Schwester, Bruder, Freundin, festzuhalten, und, was immerhin ein literarisches Berdienst ist, er hat es verstanden, unter dieser Maste das Wohlgefallen seines Publikums und vor allem das Herz ber Herren von Hunolstein und Feuillet de Conches zu gewinnen.

Lettres de la Reine Marie-Antoinette à la landgrave Louise de Hesse-Darmstadt (publiées par M. le comte de Reiset). Paris 1865, Henri Plon,

Louis XVI, Marie-Antoinette et Madame Elisabeth. Lettres et documents inédits, publiés par F. Feuillet de Conches. Tome III. Paris 1865, Henri Plon.

In der vorstehenden Abhandlung besprach ich die Briefe der Königin Maria Antoinette, welche neuerlich von den Herren Graf von Hunolstein, Feuillet de Conches und Alfred von Arneth hersausgegeben worden sind, und kam zu dem Ergebniß, daß die in den beiden Pariser Sammlungen enthaltenen Briefe der Königin aus den Iahren 1770 bis 1789 zum größten Theile unecht, daß sie ein Erzeugniß des neuerlich hoch entwickelten schwindlerischen Autographenhandels sind. Nach dem Erscheinen des Arsneth'schen Buches bedurfte es keiner besondern Anstrengung zu der Feststellung dieses Sachverhaltes: ich konnte mich begnügen, ohne vollständige Erörterung aller Details die entscheidenden Hauptpunkte in möglichster Kürze zu berichten, und dachte wenig daran, daß diese Recension weitere Beachtung als hundert ähnliche, noch weniger aber, ich gestehe es, daß sie ernstlichen Widerspruch sinden würde.

Indessen find vertraute Briefe Marie Antoinette's ein Be-

genstand lebhaften Interesses für die ganze gebildete Welt. zuerst erschienene jener Sammlungen, die Hunolsteinsche, erlebte, wie ich höre, drei Auflagen rasch nach einander, von dem ersten Bande der Feuillet'schen wurde, nach der Angabe des Herausgebers, noch vor dem Erscheinen des britten ein neuer Abdruck nöthig; in ben Pariser Salons, sagt Geffron, schlürfte man bie geistreichen Wendungen der Königin, und die Bresse von halb Europa beschäftigte sich mit ihrem reizenden und svannenden Inhalte. Es war hiernach begreiflich, daß auch von meinem Einspruche weitere Rreise Notiz nahmen, als sie sonst kritischen Untersuchungen dieser Art zu Theil zu werden pflegt, und daß namentlich das literarische Bublitum in Paris, zum Theil in lebhafter Erörterung, mein Urtheil besprach. Was die zunächst Betheiligten, die Herren von Hunolstein und Feuillet de Conches, anging, so kann es nicht Wunder nehmen, daß sie sich sträubten, ihre Schätze als werthlos anzuerkennen. Sehr verschieden aber waren bie Schritte, zu welchen der eine und der andere sich veranlagt fand.

Ende September nahm ich in München an einer Sitzung der historischen Commission der dortigen Akademie der Wissenschaften Theil. Es traf sich, daß gerade damals auch Herr Graf von Hunolstein in München verweilte. Kaum hatte er von meiner Anwesenheit vernommen, als er, so wenig Freude ihm mein Aufsatz hatte machen können, mich mit seinem Besuche beehrte, um mit vollster Loyalität mir auszusprechen, daß er zwar auch jetzt noch den Glauben an die Echtheit seiner Briefe festhalte, vor allem aber in der jetzigen Sachlage eine völlig abschließende Prüssung herbeizusühren wünsche; er habe sich also entschlossende Prüssung herbeizusühren wünsche; er habe sich also entschlossende Prüssung herbeizusühren wünsche; er habe sich also entschlossende Prüssehuse seine Autographen zunächst in Paris und dann in Deutschsland, und insbesondere in Wien zu allgemeiner Einsicht vorzus

legen, und bringe sie in gleichem Sinne auch mir zu näherer Betrachtung mit.

Es ist nicht möglich, bei einer Discussion dieser Art sich offener und unbefangener zu verhalten, als es hier durch herrn Grafen von Hunolstein geschehen ist. Richt zu häufig wird man einen enthusiastischen Sammler finden, welcher ben angefochtenen Gegenstand selbst der zweifelnden Brüfung vorlegt und ieden persönlichen Wunsch dem reinen Interesse der Wahrheit schlechthin unterordnet. Das Ergebniß unserer Betrachtung werde ich nachher im Einzelnen mittheilen und beschränke mich hier auf die Bemerkung, daß die Handschrift der Königin in all diesen Bavieren sehr geschickt nachgeahmt worden — Marie Antoinette selbst sagt übrigens schon 1790, ihre Schrift sei sehr leicht nachzubilden —, und die Täuschung also auch bei einem geübten aber arglosen Erwerber höchst begreiflich ist. Das Dilemma, welches auch Herr Feuillet de Conches mir entgegenhält, entweder klage ich ihn der Kälschung oder der pueritia mentis an, besteht nicht. So lange Wolf's "Leben der Erzberzogin Maria Christine" nicht eriftirte, so lange die achten Briefe in Arneths Buch weder publicirt noch beschrieben waren, fehlte überall das Material, ohne welches eine abschließende Entscheidung über die angeblichen Autographen unmöglich war. Hier und da, an einigen wenigen Bunkten, hätte eine scharf eindringende Untersuchung allerdings schon früher Grund zum Berbachte finden können: indeß jene Autographen, in der bekannten Sandschrift der Königin geschrieben, im Inhalte burchgängig mit ben sonst bekannten Thatsachen übereinstimmend, gaben zu einer schärfern Untersuchung eben keinen Anlaß; es erging ihren Erwerbern, wie in es hundert ähnlichen Fällen auch den bestunterrichteten Sammlern ergangen ist.

Deutschland erinnert man sich noch sehr wohl, wie im Jahre 1855 ein Herr von Gerftenbergt von den Weimarer Gerichten als Betrüger verurtheilt wurde, weil er binnen weniger Jahre viele hunderte angeblicher Schiller'scher Autographen angefertigt und zu hoben Breisen an Sammler aller Länder theils selbst. theils burch britte Personen verhandelt hatte. Als es einmal ju einer sorgfältigen Prüfung tam, war balb nicht ber Schatten eines Zweifels mehr vorhanden: vorher aber war bei der Trefflichkeit der Nachahmung der Erfolg der Täuschung so weit gegangen, daß ein Institut wie die Berliner Bibliothek, ja daß Schiller's eigene Tochter zu hoben Preisen unechte Stücke bieser Fabrit angefauft hatte, daß sogar die letztere länger als viele andere Erwerber an dem Glauben der Echtheit festhielt. beiden Fälle find, wie man sieht, einander völlig ähnlich, in Bezug auf ben Umfang, die Geschicklichkeit und den Erfolg des Betruges. Hier wie bort wurde die Entdeckung erst möglich, als die Besitzer der echten Documente hervortraten; hier wie bort fann ben vorher Betäuschten fein Borwurf treffen, weil er das damals unmögliche nicht geleistet hat. Es macht keine Schande, etwas nicht zu seben, was zur Zeit überhaupt nicht sichtbar ist: es ift um so ehrenwerther, sich ber spätern Aufflärung nicht zu entziehen, sondern, wie Herr Graf von Hunolstein es gethan, ihr selbst jebe mögliche Unterftützung zu gewähren.

Einen andern Weg als Herr Graf von Hunolstein hat Herr Feuillet de Conches eingeschlagen. So viel ich weiß, hat bisher eine öffentliche Auslegung seiner "Autographen" zum Behufe genauer Prüfung nicht Statt gefunden. Es ist wahr, gezeigt hat er sie vielen hundert Liebhabern; er hätte sie auch, wie er eben im "Temps" (13. October) erklärt, schon im Sommer dem

Pariser Publikum vorgelegt, wäre damals nicht alle Welt auf bas Land gereift; er hat aber ben Borfat, im Laufe bes Winters diese Ausstellung nachzuholen. Ohne Zweifel, sehr gut und löblich, aber, muß ich mir hinzuzufügen erlauben, ganz und gar nicht ausreichend. Eine vollständige Prüfung von zweifelhaften Autographen ist unmöglich ohne die Vergleichung mit unzweifelhaft echten Dokumenten besselben Berfassers. Run weiß Berr Feuillet de Conches so gut wie wir andern, wie klein die Zahl ber in Baris befindlichen, nachweisbar echten Briefe ber Ronigin vor allem aus den Jahren vor 1789 ist. Noch kleiner ist also die Zahl der Personen, welche nach ihrer Kenntniß jener seltnen Schriftstucke ein competentes Urtheil in der Sache haben - und beiläufig gesagt, es hätte Herrn Feuillet de Conches ernstere Bedenken erregen sollen als es geschehen ift, daß nach seiner Aussage (III, 58) eine dieser Personen, Herr Rathern von der faiserlichen Bibliothet, der einzige Mensch in der Welt war, welcher ben Bestrebungen bes berühmten Sammlers gar fein Interesse zuwenden wollte. Immer aber ist unter diesen thatsächlichen Verhältnissen Paris nicht der Ort, wo die hier erforderliche Brüfung zum Abschlusse kommen kann: ich muß dies aussprechen auf die Gefahr hin, daß Herr Feuillet de Conches mich auf's neue einer nationalen Parteilichkeit gegen Frankreich anklagt. Es giebt nur eine Stadt in Europa, welche die zur Entscheidung der Frage erforderlichen Materialien besitzt: diese Stadt ist Wien, und daß Herr Graf von Hunolstein seine Documente ben bortigen Sachverständigen vorlegen will, gerade biefer Entschluß ift es, welcher die ernste Unbefangenheit seines Berhaltens in ihr volles Licht fest.

Einer solchen Brüfung hat bis jett herr Feuillet de Conches

eine literarische Discussion anderer Art vorgezogen. meiner Kritit zuerst eine Besprechung in der Indépendance, dann in dem Journal bes Débats, barauf vierunddreißig Seiten in ber Vorrede seines britten Bandes, endlich einen langen Artikel im Temps entgegengesett. Die beiben ersten sind mir nicht zu Gesicht gekommen; der lette wiederholt in kurzerer Fassung die Erörterung der Borrede, und ich darf hiernach wohl diese als ausreichend für meine Belehrung ansehen. Herr Feuillet be Conches redet nun darin über viele und mannichfaltige Dinge, über Fälscher alter und neuer Zeit, über meine Talente als Hofmann und über seine Rennerschaft in alten Handschriften, über meine Histoire de Prusse, die nicht existirt, und über meine Histoire de la Révolution, die er nicht gelesen hat; er vertheidigt mit Barme und einer gewissen sittlichen Entruftung die Schtheit seiner Briefe, ohne jedoch, wie sich bald zeigen wird, auf eine wirkliche Erörterung meiner Gegenbeweise einzutreten; statt bessen weist er mir eine Menge von Untugenden nach, Unhöflichkeit und Haarspalterei, Leichtfertigkeit und Parteilichkeit, und durchgebend erscheint die Insinuation, daß meine Kritik ein Ergebniß nationalen Hasses gegen Frankreich, eine Berherrlichung der deutschen Sammlung auf Kosten ber frangösischen sei. Auf diese Freundlichkeiten sämmtlich habe ich keine Antwort. Alles kommt, dem französischen Bublitum so aut wie dem deutschen, auf die einzige Frage an, wer in der Sache Recht hat, und diese hoffe ich durch bie folgende Erörterung zum Abschluß zu bringen.

Ehe ich jedoch die Verhandlung über die apokryphen Bestandtheile der Feuillet'schen Sammlung wieder aufnehme, sei es mir verstattet, über den sonstigen Inhalt seines dritten Bandes ein Wort vorauszuschicken. Denn ich müßte es bedauern, wenn die

unausbleibliche Verurtheilung der einen den wirklichen Werth des andern völlig in den Schatten stellte. In der That überragt der britte Band seine Vorgänger in erheblicher Weise, aus bem einfachen Grunde, daß bei weitem sein größter Theil nicht aus soge= nannten Autographen ber Feuillet'schen Sammlung, sondern aus Abschriften nach Originalen ber Stocholmer und Darmstädter, der Bariser und Wiener Archive, sowie des rechtmäkigen Urfundenbesites der Familien Bombelles und Polignac besteht. Ohne Zweifel den werthvollsten Theil schon der beiden ersten Bände bildeten die Briefe der Prinzeß Elisabeth an ihre Freundinnen Raigecourt und Bombelles; der dritte fügt diefer Reihe noch dreiundachtzig Nummern hinzu, so daß die ebenso kräftige als schöne Natur der Prinzessin jest nach allen Seiten entfaltet vor ben Augen des Lesers steht. Es ist mahr, für die politische Geschichte ber Revolution lernt man nicht viel Neues aus diesen Briefen: aber die nähere Kenntnik der Prinzessin selbst ist für sich allein ein bochft dankenswerther Gewinn. Die berkommliche ropalistische Ueberlieferung, die in dieser Gestalt keinen andern Zug als engelgleiche Milbe und aufwärtsblickende Resignation finden wollte, behält freilich vor der Wirklichkeit keinen Bestand: aber wie so oft wo ein sagenhafter Heiligenschein verschwindet, gewinnt das menschliche Bild an Gesundheit und Kraft. Der Grundton dieser seltenen Erscheinung bleibt auch jetzt eine tiefe Frömmigkeit, aus welcher all ihr Denken und Trachten, ihre Stärke und ihre Gebuld, ihre Reinheit und ihr Opfermuth entspringt. Aber diese religiöse Stimmung ist überall strenge äußere Kirchlichkeit, und man weiß, daß diese ebenso zu hassen wie zu lieben versteht, und bes Verftändnisses für jede abweichende Richtung entbehrt. ist auch die Prinzessin entrüstet über die Emancipation ber Juden, bieses gottverhaßten Bolkes, welches den Erlöser gekreuzigt hat: sie ist entrüstet ohne Unterschied über alle die Frevler, welche, gleichviel aus welchem Motiv, sich von der alten Kirche scheiden. Ihr ganges, von Natur ftark constituirtes Wesen bat sich von hier aus mit Herbheit und Starrheit burchzogen; mitten in ben Aeußerungen zärtlichster Freundschaft bricht herrische Ungebuld burch, bei scharfem und flarem Berstande ist ihr Gesichtstreis eng, und von weiblicher Weichheit ift so wenig zu entbeden, daß herr Feuillet de Conches sie einmal geradezu une sorte de garçon involontaire nennt. Und trot alledem wird sich Niemand bei ber Lectüre ber Briefe bem Reize entziehen, welchen ber ideale Sowung und die frische und starke Naivetät dieser jungfräulichen Natur ausübt. Ich muß mir die Anführung von Einzelnheiten versagen; nur ein an sich unbedeutendes Detail mag erwähnt werben, weil es ben furchtbar raschen Fortgang ber Revolution frappant zur Anschauung bringt. Madame Elisabeth ist 1790 sehr erzürnt über die Abschaffung der Abelstitel durch die National= versammlung; sie schreibt am 27. Juni mit lebhaftem Spotte: Pour moi, j'espère bien m'appeler mademoiselle Capet ou Hugues ou Robert, car je ne crois pas que je puisse prendre le véritable, celui de France. Cela m'amuse beaucoup: et si ces messieurs vouloient ne rendre que ces décrets-là, je joindrois l'amour au profond respect dont je suis pénétrée pour eux. Sie bachte nicht, daß kaum vier Jahre später bas Revolutionsgericht die Bürgerin Elisabeth Capet zum Tobe auf bem Blutgerüft verurtheilen würde!

Eine andere in sich zusammengehörige Reihe von Briefen hat das Darmstädter Archiv geliefert, siebenundzwanzig Schreiben Marie Antvinette's an die Landgräfin Luise von Hessen, eine

Jugendfreundin der Königin. Herr Feuillet de Conches erklärt in ber Vorrede, daß Herr Graf Reiset sie in Darmstadt copirt, bann aber auf die Bublication verzichtet habe, um fie ber größern Sammlung einzuverleiben: ich muß ihm die Gewähr für diese, frühestens im April d. 3. geschriebene Aussage überlassen (in ber Borrede des britten Bandes, die auf meine Ende März ausgegebene Rritit Rudficht nimmt), während am 20. März herr Graf Reiset bas Vorwort zu seiner abgesonderten Bublication dieser Schreiben geschlossen hat. Was die Briefe selbst betrifft, so sind sie mehr ceremoniös als vertraulich; Bedeutung für die allgemeine Geschichte hat ihr Inhalt nicht; ihr Hauptinteresse besteht barin, daß ihre Haltung und Ausdrucksweise überall dieselbe Berschmelzung von menschlicher Wärme und fürstlicher Vornehmheit bekundet, wie sie die Briefe dieser Fürstin in der Arneth'ichen Sammlung, nicht aber jene in der Publikation des Herrn Grafen von hunolstein und in dem ersten Bande des Herrn Feuillet de Conches auszeichnet.

Die Geschichte der Emigration erhält dankenswerthe Beiträge durch verschiedene Schreiben, welche theils die Familie Polignac, theils der schwedische Minister Graf von Manderström Herrn Feuillet de Conches zur Benutzung überlassen haben. Auf der einen Seite erscheint die völlige Harmlosigkeit des geheimen und spärlichen Berkehrs zwischen Ludwig XVI. und den Polignacs, auf der andern die selbstsüchtige Haft und die planlose Windigkeit, mit welcher die Brüder des Königs ihre Restaurationspläne betreiben. Unbekannt ist freilich das Verhältniß schon längst nicht mehr; Häusser z. B. in seiner deutschen und ich in meiner Revolutionsgeschichte haben es schon vor Jahren aus den Acten des preußischen Archivs nachgewiesen. Indessen diese Bücher

in Frankreich wenig Berbreitung gefunden, und manche neue Einzelnheiten zur Beurtheilung der Personen treten hier hinzu; es zeigt sich z. B., daß Gustav von Schweden ein ganz ähnliches Motiv für seinen Kreuzzug gegen die Revolution hatte, wie die ihm solgende Regierung für ihr Liebäugeln mit dem Wohlfahrtsausschusse, den Bunsch nämlich, dort russische, hier französische Subsidien zu erhalten (vgl. meine Geschichte der Revolutionszeit II, 307 der dritten Auslage aus den Acten des Wohlfahrtsausschusse im französischen Reichsarchiv).

Die lette Gruppe endlich von Briefen historischer Bedeutung ist aus der in Wien aufbewahrten Nachlassenschaft der Erzherzogin Marie Chriftine entnommen, allerdings keine Correspondenz mit Marie Antoinette, wie sie in ben beiden frühern Bänden so üppig wuchert, sondern mit ihren Brüdern, den Raisern Joseph und Leopold. Ihr wissenschaftlicher Werth besteht hauptsächlich in Beiträgen zur nabern Kenntnig bes personlichen Charafters Leopold's, die in hohem Grade interessant und anschaulich sind. Denn was das politische Verhalten dieses Raisers gegen die französische Revolution betrifft, so wird hier lediglich bestätigt, was wenigstens in Deutschland aus den beiden vorher genannten Büdern und weiterhin aus Wolf's "Leben Marie Christine's" längst bekannt war. Leopold war über und über durch die Beschwichtigung der innern Händel seiner Provinzen und durch die Unsicherbeit seines Berhältnisses zu Preußen in Anspruch genommen; er dachte nicht an eine Offensive gegen die Revolution; als Marie Antoinette furz por der Flucht nach Barennes seinen Beistand in Anspruch nahm, warnte er bringend und wiederholt; als bas Königspaar bei dem Plane beharrte, war er bereit, seinem Schwager ein Truppencorps zur Verfügung zu stellen, ohne selbst irgend

einen Einfluß auf die innern französischen Angelegenheiten zu nehmen, und rief in bemselben Sinne die andern europäischen Staaten zur Beihülfe auf. Kaum aber hatte er Nachricht, bag ber Fluchtversuch Ludwigs XVI. mißlungen war, so beeilte er sich, aus der Partie zurückzutreten und nach der Annahme der Verfassung von 1791 höchst entschieden zu zornigem Kummer ber Emigranten, Schwedens und Ruglands, zu erklären, daß die französische Sache erledigt sei. Die von Herrn Keuillet de Conches gedruckten Briefe geben für diese Entwickelung in allen ihren Stadien anschauliche Belege;\* und man bedauert nur, daß herr Feuillet de Conches ohne einen erkennbaren Grund seine Mittheilungen gerade hier auf so knappes Maß beschränkt. Aus denselben Acten, die er benutzt, hat Herr A. Wolf sein Buch über Marie Christine geschöpft: man sieht aus dessen Anführungen, und herr Wolf hat es mir ausbrücklich bestätigt, daß bort noch eine ganze Reihe gleich wichtiger und inhaltsreicher Briefe bes Raisers existiren, welche Herr Feuillet de Conches nach freiem Gutbünken unbeachtet gelassen hat. Nun handelt es sich hier aber um die großen Katastrophen von 1791, um Barennes, Padua und Pilnit, um die erften Schritte zu dem europäischen Rriege, also um eine ber wichtigften Krisen ber französischen Revolution. Wie ich schon vorher bemerkte, sind die erwähnten deutschen Büder und beren archivalische Mittheilungen über bie europäische Politik jener Zeit in Frankreich fast unbekannt geblieben, so bag große Meister der historischen Forschung wie 2. Blanc und Mortimer = Ternaux für die auswärtigen Beziehungen ber Revolution

<sup>\*</sup> Daffelbe thun bie in ben Forschungen für beutsche Geschichte V, 237 gebruckten Actenstilde; ich bekenne, nicht zu sehen, warum ihr Herausgeber bas Gegentheil herauslesen will.

noch immer keine andere Quelle als jenes Emigranten - Machwerk bes Pseudo - Hardenberg, die sogenannten Mémoires tirées des papiers d'un homme d'état, benutzen. Wird hier nicht gerade der französische Forscher es doppelt schwer beklagen, daß Herr Fenillet de Conches, im vollen Genusse der wichtigsten und seltensten Schätze, an eine wissenschaftliche Ausbeutung derselben gar nicht denkt, sondern auf gutes Glück hier und da eine Handvoll derselben für sein Antiquitätencabinet ergreift und daneben seine Bände mit einer Menge inhaltsleerer oder unechter Papiere anschwellt? Wie mir scheint, ist selten eine schlimmere Unterlassungssinde zum Schaden der französischen Literatur vorgekommen; gegenüber der Borrede des Herrn Feuillet de Conches darf ich hier fragen, wer mehr im Interesse Frankreichs gehandelt hat, der Pariser Autographensammler, der jenen Fehler beging, oder der beutsche Gelehrte, der ihn warnend zur Sprache brachte?

Ich komme denn zu dem Autographensammler zurück, und nachdem ich von dem positiven Bestandtheil seines dritten Bandes geredet, habe ich mich jetzt mit dem negativen Inhalt seiner Borrede auseinanderzusetzen. Wie also steht es mit der Schtheit der von den Herren Feuillet de Conches und Grasen von Hunolsstein publicirten Briese der Königin Marie Antoinette aus den Jahren 1770 bis 1789?

Die erste Frage, welche sich bei Publicationen dieser Art aufdrängt, ist natürlich die nach der Provenienz der einzelnen Stücke. Freilich weiß man auch, daß sie bei Schriften der hier vorliegenden Art für den Sammler oft äußerst unbequem ist. Wer solche Documente in den Handel bringt, gehört, wenn sie echt sind, nicht immer zu den Rechtsnachfolgern des ersten Eigenthümers, und dies Verhältniß giebt auch bei der Veräußerung unechter Stilde einen untabelhaften Vorwand, sich von dem Erwerber die höchste Discretion versprechen zu laffen. Immer aber verzichtet mit bem Innehalten dieses Versprechens ber Erwerber, wie keines Beweises bedarf, auf die wirksamste Schutwaffe seines Documents, sobald aus sonstigen Gründen ein Zweifel gegen die Echtheit besselben erhoben wird; ja es wird nicht zu leugnen sein, wer bei fortgesetter Discussion hartnäckig ben genauen Aufschluß über die Hertunft seiner Schätze weigert, verstärkt eben daburch den geltend gewordenen Berbacht. Allerdings, Herr Graf von Hunolstein tritt auch dieser Folgerung durch das unumwunbene Offenlegen seines Briefvorraths aus dem Wege: wohl aber trifft dieselbe mit voller Kraft Herrn Feuillet de Conches. Wie bürftig und unbestimmt die Angaben seiner ersten Vorrede über die Erlangung seiner Documente waren, habe ich früher hervorgehoben. In den Noten jum zweiten, so wie in der Borrede jum britten Bande läßt er fich bann zu einigen Erläuterungen herbei; ich bedaure aber, auf's neue die Unzulänglichkeit und Ungenauigkeit derfelben conftatiren zu muffen. "Einer meiner Beurtheiler," sagt er (Band III, S. XV), wünscht, daß ich bei jedem Stücke die Herkunft angabe, statt meine Quellen am Anfang bes Buches im Allgemeinen zu bemerken; die Ausstellung ift richtig, aber als sie gemacht wurde, stand ich an der Bollendung meines zweiten Bandes, und mußte mir also vorbehalten, jenen Wunsch, wie ich es benn auch wirklich gethan habe, bei einem zweiten Abdruck zu erfüllen." Ich habe sofort den Bersuch gemacht, ein Exemplar des ersten Bandes in diesem zweiten Abbrude aus Paris zu beziehen, muß aber befürchten, daß berselbe, wenn auch in die Presse, so doch nicht in Umlauf gekommen ist; die Antwort des Pariser Buchhändlers war nach wochenlangen

Erfundigungen, daß dort ein zweiter Abdruck nicht zu finden sei. 3ch bin also auch jett beschränkt auf die Indicationen zunächst bes britten Bandes, welcher eine große Reihe von Briefen aus den Jahren vor der Revolution nachliefert und in der That die Brovenienz jedes einzelnen bezeichnet. Bei der Mehrzahl derselben ift, wie vorher bemerkt, hier nun alles in Ordnung: die Briefe sind unmittelbar von den authentischen Originalen im Bariser und Wiener, im Stockholmer und Darmstädter Archiv u. s. w. copirt. Daneben aber erscheinen auch hier eine Menge von Zuschriften anderweitiger Herfunft, und nichts ist ungenügender, als die darauf gerichtete Erläuterung des Herausgebers. Wir erfahren bie Namen ber Sammler, in beren Cabinet bie Stude eristiren, Berr Feuillet de Conches selbst, Graf d'Auffai, Gräfin Lézan-Marnésia, Fürstin Clary in Benedig, Herr Guizot von ber Afademie, Dr. Sprague in Albany, Nordamerika, Baron Girarbot in Nantes, (Band III, S. 6, 7, 57, 120, 173, 260. 425): aber das einzig Wesentliche, wie und woher diese glücklichen Eigenthümer zu ihrem Besitze gefommen. erfahren wir nicht. Es scheint sich Herrn Feuillet de Conches von selbst zu verstehen, daß ein amerikanischer Sammler ober daß so hochstehende Damen wie die vorher Genannten, unmöglich von einem Autographenfabrikanten hintergangen werden konnten. Gleich zu Anfang des Bandes wird ein Brief Maria Theresia's an den Dauphin mitgetheilt, 21. April 1770, mit ber Note: Memoiren Weber's, bes Milchbruders Maric Antoinette's. Schlägt man aber diese Memoiren auf, so zeigt sich (I, 16 ber Berville Barriere'schen Ausgabe), baß Weber ben Brief nicht mittheilt, sondern daß die späteren Ebitoren benselben in einer Note hinzufügen, als une lettre remarquable qui devait avoir sa place dans les mémoires de Weber, ihrerseits aber kein Wort über die Provenienz des Briefes äußern. Es folgt S. 8 ein (ohne Zweisel unechter) Brief der Königin an Kaiser Joseph; als Quelle wird angegeben: Cahier de lettres de l'Archiduchesse Reine de France. Die Bezeichnung Erzherzogin führt zu der Bermuthung eines österreichischen Fundortes; doch würde man irren, wenn man etwa an das Wiener Staatsarchiv dächte: dort existirt weder der Brief noch ein Cahier mit jener Ueberschrift.

Diese Thatsachen sind, wie man sieht, nicht besonders geeignet, die Zuverlässigseit des uns hier gebotenen in günstiges Licht zu stellen. Wenn die für den ersten Theil verheißenen Indicationen des zweiten Abdruckes nicht besserer Art sind, so ist ihr Ausbleiben für unsere Untersuchung vollkommen gleichgültig; in keiner Weise würden sie den bisherigen Mangel äußerer Beglaubigung zu besseitigen vermögen.

Herr Feuillet de Conches hat es abgelehnt, sich über die von Herrn von Hunolstein publicirten Briefe und das Verhältniß dieser Sammlung zu seiner eignen zu äußern. Er habe, sagt er, nur für die seinige einzustehen. Gleich hier aber bin ich in dem Falle, ihm zu widersprechen. Ich habe schon früher darauf ausmerksam gemacht, daß die den beiden Sammlungen eigenthümslichen Briefe aus den Jahren 1770 dis 1789 ganz und gar denselben Charakter zeigen. Sie haben unzweifelhaft einen und denselben Berfasser. Denks und Ausdrucksweise ist überall die gleiche, eine möglichst naive und dabei möglichst geistreiche Plauderei bildet ihren Inhalt, das persönliche Berhältniß der Königin zu den Empfängern der Briefe so wie zu dritten Personen erscheint hier wie dort in demselben Lichte. Diese Gleichsörmigkeit ist um so frappanter, als die Briefe der Wiener Sammlung auf allen

Bunkten dazu im Contrafte stehen. Bei Feuillet und hunolftein ist die Erzberzogin Marie Christine die verkrauteste Correspondentin Marie Antoinette's, bei Arneth wird sie kaum erwähnt; bei jenen findet die Dauphine die Dubarry schließlich nicht so übel, bei diesem ist sie fort und fort gegen die Favorite entrüstet; bei jenen hat Marie Antoinette gutmüthigen Spott über das vedantische Wesen bes Grafen von Provence, bei diesem äußert sie schneidendes Mißtrauen gegen die egoistische Gemeinheit bes Schwagers; bei jenen steht sie zu den Tanten auf sehr zweifelhaftem Freundschaftsfuße, bei diesem ist ihre übergroße Intimität mit denselben ein steter Gegenstand ber Besorgniß für die Mutter. Bei solchen Differenzen ist es offenbar leere Ausflucht, wenn herr Feuillet de Conches meint, es habe der Abbé Bermond der jungen Fürstin einige Briefe corrigirt, andere nicht: während die Campan ihn als den stets und überall thätigen Secretar bezeichnet, und es in jedem Falle doch der wunderlichste Zufall wäre, daß man in Wien nur die corrigirten Briefe aufbewahrt, die Autographendiebe aber nur die uncorrigirten sich angeeignet hätten, ober umgekehrt. Ueber ben nicht minber burchgreifenden Gegensatz bes Styls und ber Denkweise gleitet Herr Feuillet be Conches mit der Bemerfung hinweg, ihm scheine ber Abstand nicht so groß, nicht so auffallend; ich kann ihn nur bitten, die äußerst bundige Erörterung nachzulesen, mit welcher Herr Geffron (Revue des deux mondes, 15. sept.) meine Auffassung unterstützt und wiederholt. Auch dieser höchst unterrichtete Kenner kommt zu dem Ergebniß: die Briefe bei Hunolstein und Feuillet de Conches sind von einem und demselben, die Briefe bei Arneth von einem andern Berfasser geschrieben. Ich bin jett, Dank ber Büte bes Herrn Grafen von Hunolftein auf ber einen, und ben zuverlässigigften Belehrungen aus Wien auf der andern Seite, in den Stand gesetzt, diese Thatsache auch in Bezug auf die äußere Form der Briefe zu ershärten — wie sich versteht, so weit Herr Feuillet de Conches sich bemüßigt gefunden hat, dem Publikum eine Ansicht seiner Schätze zu gewähren.

Die in Wien aufbewahrten Briefe ber Königin an ihre Mutter und ihre Brüder sind sämmtlich auf gutes Papier mit Goldschnitt, und im Jahre 1774 nach dem Tode Ludwig's XV. mit Trauerrand geschrieben; das Format ist überall klein Octav, wie bei dem Briefe an die Polignac, dessen Facsimile Herr Feuillet be Conches III, 303 liefert. Regelmäßig fehlt bei dem Datum die Jahreszahl, und, mit drei Ausnahmen, die Ortsangabe (wo sonst bei Arneth eine solche vorkommt, ist sie, wie überall die Jahreszahl, vom Secretar Bichler hinzugefügt worden). Anrede, meistens Madame ma très chère Mère, steht niemals über dem Texte, sondern bildet den Beginn der ersten Briefzeile. Die Unterschrift ist bis December 1784 Antoinette, mit derfelben spitzen Form des Anfangsbuchstabens, wie sie das Facsimile bei Keuillet de Conches. Band III, 5, an die Herzogin von Trimouille zeigt: später haben die Briefe an die Mutter und die Brüder überhaupt keine Unterschrift. Was aber ben wichtigften Punkt angeht, so ift die Handschrift 1770 gang die eines im Schreiben wenig geübten Kindes, bildet sich erst in einigen Jahren zu größerer Gleichmäßigkeit, bleibt aber fein und unsicher, und gewinnt erst nach 1780 allmälich den aus den Schriften der Revolutionsjahre bekannten Charafter.

Bergleicht man hiermit die Briefe der Hunolstein'schen Sammlung, so fällt zuerst die Mannichfaltigkeit des Formates auf; eine Anzahl zeigt das richtige Klein-Octav, die meisten der

frühern Jahre bagegen sind auf breite Quartblätter geschrieben. Das Papier ist von gewöhnlicher Sorte, die Wasserzeichen äußerst mannichfaltig; neben der französischen Lilie erscheint die hollänbische Firma van der Len, so wie die sächsische Cbart in Schnetz-Nicht einer der Briefe hat einen Goldrand; bei der hausen. Todesnachricht Ludwig's XV. hat der Schreiber das Bedürfniß eines Trauerrandes empfunden und deshalb die Ranten des Papiers mit Dinte bestrichen, welche dann in die Falten des Blattes eingeflossen ist. Die Dinte ber Handschrift ist meistens wohlerhalten, in einigen Briefen aber bis zur Unleserlichkeit verblaßt; es ist jedoch bekannt genug, daß dieser Umstand für sich allein keinen Beweis hoben Alters bildet, die Nachahmung vielmehr auch in dieser Hinsicht keine Schwierigkeit hat. Durchgängig ist bem Datum die Ortsangabe und die Jahreszahl hinzugefügt. Die Anrebe Madame ma très chère Mère bilbet in ber Regel eine besondere Zeile über dem Texte. Die Unterschrift ist fast überall Marie-Antoinette, mit rundem, nicht wie in Wien mit fpitem A, und einem fraftigen Striche unter ben Worten, der auch bei den fignirten Wiener Briefen niemals vorkommt. Endlich ist die Handschrift überall dieselbe, und zwar 1770 wie 1780 stets dieselbe, wie sie dem Verfasser in irgend einem echten Muster ber letten Lebensjahre ber Königin vorlag.

Wie man sieht, sind die Differenzen so zahlreich wie mögslich; sie erstrecken sich ungefähr auf alle Punkte, die überhaupt bei einer solchen Frage zur Bergleichung kommen können. Einige berselben sind für sich allein nicht sehr erheblich, nicht völlig zwingend: die Königin z. B. kann ohne Zweifel verschiedene Papiersorten besessen, und in der That enthält ihre Correspondenz mit der Landgräfin von Darmstadt Briefe in Quart

und in Octav, mit Goldschnitt und ohne benselben, ja ein Blatt mit dem Wasserzeichen van der Len, und, während die andern nicht signirt sind, ein Schreiben von 1780 mit ber Unterschrift Marie Antoinette, — ich setze hinzu, daß dieselbe Unterschrift sich noch einmal, ebenfalls 1780, unter einem echten Billet an den Fürsten Kaunit, im Wiener Archiv, vorfindet. Allein das Urtheil über die Hunolstein'sche Sammlung wird daburch nicht geandert. Denn bei der Unterschrift Marie Antoinette in biesen echten Briefen ift die graphische Form völlig verschieden von der bei Hunolstein feststehenden, viel feiner und kleiner und ohne Schnörkel; und ferner wurde auch burch jene Schreiben, an bie Landgräfin und an Kaunits, der Einwand nicht entfräftet, daß die Rönigin gerade in ber Correspondenz mit ihren Bermandten ben Doppelnamen Marie Antoinette niemals gebraucht hat. Wer bann in Bezug auf die Kamiliencorrespondenz Papier und Kormat ber Hunolstein'ichen Briefe mit den Darmstädter Blättern vertheidigen wollte, hätte vor allem wieder die Frage zu beantworten, wie es benn komme, daß aus jener Correspondenz sich die kaiserliche Privatbibliothet ganz ausschließlich die goldberanderten Octavblätter bewahrt, und die Autographenhändler sich ebenso ausschlieklich nur die Schnethauser und ähnlichen Papiere ausgesucht bätten — und dieselbe Frage würde sich sofort bei allen andern angeführten Merkmalen wiederholen. Absolut unerklärbar auch für den gläubigsten Autographensammler bleibt endlich die Gleichmäßigkeit ber Handschrift in ber Hunolstein'schen Sammlung burch alle zweiundzwanzig Jahre hindurch: hier giebt es, wie mir scheint, keine Hypothese, welche den Beweis der Fälschung entfraften Würde Herr Feuillet de Conches auch hier vielleicht fönnte. wieder die Dazwischenkunft des Hofmeisters, des Abbé Bermond,

anrufen, der zuweilen (bei ben Briefen der hunolftein'schen Sammlung) seinen fürstlichen Zögling zu besserer Handschrift angehalten, zuweilen (bei ben in Wien bewahrten Briefen) bies unterlassen hätte? Aber wo wäre für eine solche Sorge eber Anlaß gewesen, als in der Correspondenz mit der gestrengen Und gerade diese zeigt in den echten Briefen der ersten Jahre die am meisten unsichere Schreibweise. Und wenn ein schreibendes Kind sich einmal zu einer sorgsamern Schrift ausammennimmt, wo in aller Welt erscheint in einem solchen Falle die zwanzig Jahre später herausgebildete Hand der gereiften Frau? Rein Mensch wird das glauben; dieser eine Grund wäre für sich allein schon ausreichend für das Urtheil über die Hunolstein'schen Briefe. Ihr Verfertiger war nicht unbewandert in seinem Gegenstande; er hat die echte Schrift der Königin in ihrer letten Lebenszeit gekannt, er hat ihre echte Unterschrift in einigen svätern Ceremonialbriefen gesehen, und einige echte Papiersorten ihres Bureaus in Sänden gehabt; er hat auch den Text echter, bisher niemals gedruckter Briefe Antoinette's gekannt, und fich nur nicht mit der Publication desselben begnügen wollen, sondern ihn erst in der Handschrift der Königin nachgemalt, und bann als angebliches Autographon in Umlauf gesetzt. So verhält es fich bei drei Billets der Königin an den Grafen Merch, kleinen Mittheilungen ohne besondere Wichtigkeit, jest abgebruckt bei Sunolstein S. 126, 128, 293 ber ersten, 156, 157, 321 ber britten Ausgabe. Davon liegen die unbestreitbar echten Originale im Wiener Archiv, in ben dort verwahrten Papieren des Grafen - was auch herr Feuillet de Conches bezeugen kann, der sie, nach einer archivalischen Note, dort eingesehen, jedoch ich weiß nicht weshalb verschmäht hat sie in seine gebruckte Sammlung

Bon biesen Billets sind zwei im Jahre 1787. aufzunehmen. und auch das dritte ist ohne Zweifel in der Zeit vor der Revolution geschrieben, und wenn man für die Jahre 1790 ff. den beiden Pariser Herausgebern bereitwillig glaubt, daß die umspähte, halb gefangene Fürstin wichtige Briefe in mehreren Exemplaren ausfertigte zur größern Sicherheit ihres Eintreffens am Orte ihrer Bestimmung, so ift boch gar fein Bebanke baran, bak sie vor 1789 in ber Rube und dem Glanze ihres fürftlichen Daseins jedes rasche und unbedeutende Billet, das sie aus ihrem Boudoir heraus in eine Wohnung nächster Nachbarschaft sandte, zwei- oder breimal copirt hätte, lediglich aus einer sonst von keinem Zeitgenoffen bemerkten Liebhaberei am Schreiben, ober aus menschenfreundlicher Vorsorge für die Autographensammler unseres Jahrhunderts. Genug, die Originale dieser Schreiben find im Wiener Archiv, also sind die Exemplare in der Hunolstein'schen Sammlung keine echten Autographen, wohl aber ist der Urheber derselben ein in den Archivalien des vorigen Jahrhunderts nicht So lange Arneth über bie echte übel unterrichteter Mann. Correspondenz der frühern Jahre keine Auskunft gegeben, durfte ber Fälscher für seine Täuschung auf zeitweiligen Erfolg rechnen.

In dieser Weise verhält es sich mit den Briefen der Hunolsstein'schen Sammlung. Die äußere Beschaffenheit der Briefe des Herrn Feuillet de Conches war bisher unbekannt; jetzt hat er in seinem dritten Bande zwei Facsimile veröffentlicht, von einem Briefe der Königin an ihre Mutter 14. Juni, und von einem andern an Kaiser Joseph 20. November 1777; und hier stellt sich nun solgendes Sachverhältniß heraus. Beide Briefe sind, dem Inhalte nach, echt: eine Copie des erstern, von Pichler's Hand, sindet sich unsignirt unter den von Arneth benutzten Pa-

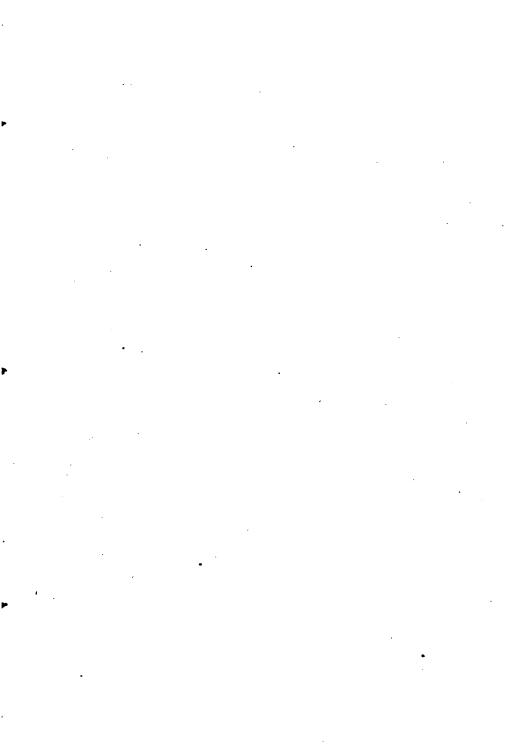

Marie Antoinette's. (Bacfimilein Arneth's Buch.) 1. Unterschriften

9. Juli 1770:

21. Exprember 1773: Cable est transporte

17. December 1774: Ana ellere ellamon dost duvoir-actue l'amont

grafin Boutle, si vous devitas, Der pelayer que Jasivai, a vous embage, grafin Boutle, et vous rerouveller-inon tendre et lineare attuchement.

1780, Darmfläbter Archiv:

Marie antoinette

ce 12 7656, 780

8. Schluf bes von Feuillet be Conces herausgegebenen Fecfimile.

14. Juni 1777 an ihre Mutter bie Kaiferin:

Soutez et de pouvoir sui mornidar ques el poles respectionessement que mou Mari Anton (Ganz dieselbe Schrist in dem Facstunite des Briefes an Joseph II., 20. November 1777, bei Feuillet de Conches III, 242. dieselbe Schrist in den Briefen des Grafen von Hundstein.)

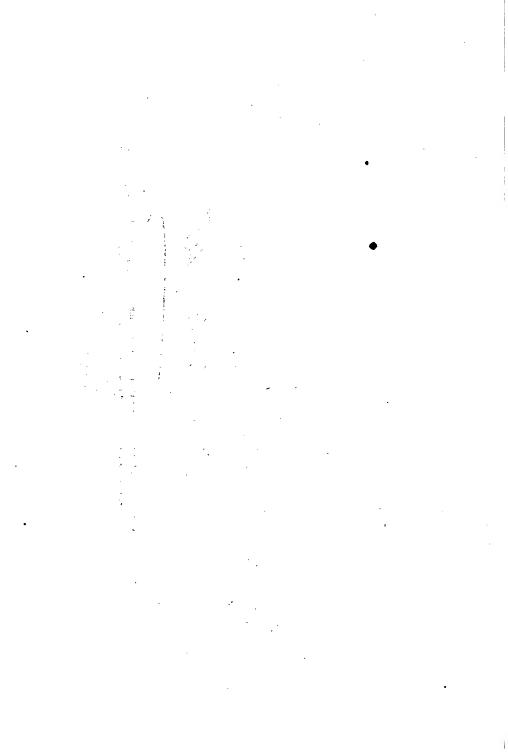

pieren der kaiserlichen Privatbibliothek, und Abschriften von beiben liegen außerbem in bem Wiener Staatsarchiv, unter ben Briefschaften des Grafen Mercy, welche auch Herr Feuillet de Conches. wie sein zweiter und dritter Band zeigt.\* benutt bat. Feuillet de Conches erklärt nun (Band III, Borrede), daß die Originale in seinem Besitze seien, und Nachbildungen eben dieser Originale legt er in jenen Facsimile vor. Nun erhellt aber auf ben ersten Blick, daß diese angeblichen Autographen auch nur Copien, und zwar Copien von gleichem Schlage mit den Hunolstein'schen Autographen sind. Beide Schreiben haben das Quartformat, beide zeigen neben dem Datum auch die Jahreszahl und überall die Handschrift von 1790 in fräftigster Ausprägung. Der Brief an die Mutter hat die Ortsangabe Versailles, und die Anrebe steht in besonderer Zeile über dem Texte. Beibe Actenstüde endlich haben die Unterschrift Marie Antoinette, in derben Zügen und mit energischem Unterstriche.\*\* Es ist also völlia evident, daß beide ein Werk desselben Industriellen sind, welchem die Hunolstein'sche Sammlung ihr Dasein verdankt. schäftsgewandte Mann hat irgendwie eine Abschrift der in Wien befindlichen Copien erhalten, nach derselben ein Autographon seiner Kacon bergestellt und damit Herrn Feuillet de Conches ein gleiches Schicksal wie anderweitig Herrn Grafen von Hunolstein bereitet. Herr Feuillet de Conches wird es hiernach begreiflich finden, wenn wir die Autorität seiner Sammlung — überall wo er nicht bei dem einzelnen Stücke die Herkunft bis auf den ersten Besitzer

<sup>\*</sup> Bgl. 3. B. Banb III, 172, 228, 237.

<sup>\*\*</sup> Der Contrast mit ben echten Briefen wird jedem Leser aus ben beigefügten Schriftproben erhellen, welche ben wesentlichen Charatter ber verschiedenen Schriften beutlich wiedergeben.

v. Sybel, M. hiftorifche Schriften. II.

oder dessen Rechtsnachfolger positiv nachweist — ganz auf dieselbe Linie mit jener des Herrn Grasen von Hunolstein stellen. Er wird es verstehen, daß wir bei den angeblichen Autographen der Königin, welche doppelt, bei ihm und bei Herrn von Hunolstein vorhanden sind, nicht von original und minute, von Entwurf und Aussertigung reden, daß wir, immer hinsichtlich der Jahre vor 1789, nicht die Königin für eine äußerst schreibselige Dame halten, die ohne Noth jeden Briefzettel zwei- oder dreimal copirt, sondern daß wir diese industrielle Thätigkeit vielmehr dem Autographenhändler zutrauen, der sein einträgliches Geschäft lieber zweimal als einmal machen wollte.

Die Briefe der Königin vor 1789 in den beiden Pariser Sammlungen sind aber nicht blos verschieden von den in Wien bewahrten, sondern sie stehen vielfach mit dem Inhalte der letztern sowie mit andern geschichtlichen Thatsachen in unlöslichem Wiberspruche. Herr Feuillet de Conches widmet, wie sich versteht, auch diesem Buntte eine ausführliche Besprechung; er führt eine Anzahl feindlicher Argumente dem Leser vor und zerreibt sie mit triumphirender Ueberlegenheit zu Staub, so daß nichts vollständiger sein müßte als die Beschämung des deutschen Kritikers - wenn nur nicht ein kleiner geringfügiger Umstand das Berhältniß wieder zu beffen Gunften anderte. Sieht man nämlich näher zu, so ergiebt sich, daß die wirklichen Beweise bes Gegners von Herrn Feuillet de Conches gar nicht erwähnt werden, daß vielmehr die Einwürfe, die er so glänzend widerlegt, eben zu diesem Behufe von ihm selbst erst construirt worden sind. entwidelt er die ganz unleugbare Wahrheit, daß die Arneth'sche Sammlung große Luden habe; von vielleicht zweihundertvierzig Briefen der Königin gebe sie nur zweiundneunzig; welch ein Berfahren sei es nun, die Briefe seines Cabinets, welche einen Theil dieser Lücken ausfüllen, deshalb für unecht zu halten, weil sie nicht auch bei Herrn von Arneth vorkämen! (S. XXII, XXXIX.) Hat er in der That nicht bemerkt, daß biese scharffinnige Auseinandersetzung mit der wesentlichen Frage gar nichts gemein hat? Daß der kaiserlichen Bibliothek in Wien eine Anzahl Briefe fehlen, ist natürlich kein Beweis gegen die Echtheit der Feuilletschen Documente, und in der That hat kein Mensch an den thörichten Schluß gedacht, welchen Herr Feuillet de Conches so kategorisch ablehnt. Bielmehr war, was ich hervorhob, und was auch jest die Unechtheit der Feuillet'schen Schätze entscheidet, ber Inhalt der vorhandenen Wiener Correspondenz, mit welchem der Inhalt ber in Paris gedruckten Briefe völlig unverträglich ift. herr Feuillet de Conches giebt z. B. einen Brief Marie Antoinette's über den Tod Ludwig's XV. vom 10. Mai 1774. Berrn von Arneth ist ein Brief bieses Datums nicht vorhanden; das erste Schreiben der Königin aus dem Jahre 1774 in seinem Buche ist vom 14. Mai. Aber ich glaube mich beutlich genug darüber ausgesprochen zu haben; nicht deshalb erkläre ich den Brief vom 10. für unecht, weil er bei Arneth fehlt, sondern weil das Schreiben vom 14., sowie die darauf folgenden Antworten der Raiserin positiv darthun, daß Marie Antoinette den 10. oder ben 8. oder ben 11. an ihre Mutter gar nicht geschrieben, sonbern die Melbung des Todesfalles dem Grafen Mercy überlaffen hat — weil überhaupt aus bem Schreiben vom 14. in seinem ganzen Umfange positiv hervorgeht, daß es die erste Aeußerung der Tochter an die Mutter über den Tod Ludwig's XV. gewesen ift.

In einem andern Falle hatte ich angeführt, daß ein Brief

vom 7. December 1771 nicht echt sein könnte, weil Marie Antoinette barin die Dubarry, von der sie bisher niemals gesprochen habe, als eine nicht so üble Verson bezeichnet, bei der sie übrigens die von der Mutter empfohlene Zurudhaltung stets beobachte; alles Dinge, die zu der echten Correspondenz schlechterbings nicht Denn in dieser nennt Antoinette gleich zu Anfang, 9. Juli 1770, die Dame la plus sotte et la plus impertinente créature, will mit ihr nichts zu thun haben und liegt das ganze Jahr 1771 hindurch mit der Mutter, die sie zu freundlichem Berkehr ermahnt, darüber im Streite. Berr Keuillet de Conches. um diesen Widerspruch zu beseitigen, conftatirt zunächst einen Kehler in dem Abdruck seines Briefes; eine nähere Betrachtung des Manuscripts habe ergeben, daß dort nicht stehe: dont je ne vous ai jamais parlé, sondern die Correctur: dont je ne vous ai reparlé. Die Dauphine also, wie man sieht, hätte sich nachträglich barauf besonnen, daß sie benn doch schon in dem frühern, jest durch Arneth gedruckten Briefe vom 9. Juli 1770, der Dubarry Erwähnung gethan. Ich will bavon absehen, daß bas Autographon des Herrn Grafen von Hunolstein, welches ohne Zweifel genau dieselbe Autorität wie jenes bes Herrn Feuillet be Conches besitzt, von dieser Correctur nichts weiß; es sei so, ber richtige Text laute, wie Herr Keuillet de Conches jetzt behauptet, dont je ne vous ai reparlé. Hiermit aber ware ber Wiberspruch gegen Arneth's Briefe nur in dem Falle ausgeglichen, wenn in diesen die Dauphine zuletzt am 9. Juli 1770 bie Dubarry erwähnt hätte, und nun zum ersten Male auf ben Gegenstand zurudfäme. Statt bessen aber schreibt sie barüber am 16. April, am 21. Juni, am 13. September, am 15. November; wem will danach Herr Keuillet de Conches es wahr-

iceinlich machen, daß sie am 7. December ber Mutter gesagt hätte: ich habe von ihr niemals wieder geredet? Wie man sieht. ist die neue Lesart nicht um ein Haar besser als die alte. Und weiter: Herr Feuillet de Conches citirt jene scharfen Worte der Dauphine vom 9. Juli 1770; dies sei, meint er, der erste Einbruck; bis zum December 1771 habe sie günstige Nachrichten über die Wohlthätigkeit der Dubarry gehört, und so sei es doch mahrhaftig kein Wunder, wenn sie ihr herbes Urtheil gemildert habe. Es ist bies wieber ein an sich unwiderleglicher Sat, aber leider. er berührt wieder den entscheidenden Punkt ganz und gar nicht. Niemand hat behauptet, daß eine Sinnesänderung bei der Dauphine unmöglich gewesen wäre; ber üble Umftand für herrn Feuillet be Conches ift nur ber, daß nach ben echten Briefen eine Sinnesänderung in der That nicht eingetreten ist, daß der erste Eindruck überall in dem Jahre 1771 und 1772 fortbauert, daß die Mutter nicht, wie bei Herrn Feuillet be Conches, zur Zurückaltung, sondern zum Entgegenkommen ermahnt, daß mit einem Worte das wirtliche Berhältniß in allen Puntten das Gegentheil von dem in bem unechten Briefe bargelegten war.

Nicht anders steht es in einem britten Falle, bei einem Briefe vom 17. April 1778, in welchem die Königin von dem rauhen Temperamente und den klösterlichen Neigungen ihrer Schwägerin Elisabeth redet; um die letztere zu zerstreuen, soll der Prinzessin ein eigener Haushalt eingerichtet werden. Herr Feuillet de Conches bringt auf's neue eine ganze Anzahl unleugs barer Wahrheiten: der Brief könne echt sein, wenn auch Maria Theresia in ihrer Antwort vom 2. Mai nicht auf ihn, sondern nur auf das bei Arneth gedruckte Schreiben vom 19. April Rückssicht nehme; der Inhalt des letztern sei ihr eben interessanter als

jener des 17. gewesen: wie könne man einen Brief unecht nennen, weil der Empfänger ihn nicht beantworte? Aus's neue gilt aber auch hier, daß alle diese Reden um die Sache herumgehen, anstatt sie zu treffen. Der Brief vom 17. ist unecht, weil die Königin darin den Charakter der Prinzeß Elisabeth in ganz anderer Beise schildbert als in den echten Briefen, weil sie süründung des besondern Haushalts dort einen ganz andern Grund anführt als hier, weil ganz so wie in den frühern Fällen der Brief nicht in eine Licke der echten Correspondenz hineinspaßt, sondern derselben in allen Punkten widerspricht. In dieser Bedrängniß dietet sich Herrn Feuillet de Conches eine letzte Instanz der Rettung: er bemerkt, daß die Königin damals schwanger gewesen, wer dürse mit einer schwangern Frau über den wunderslichen Inhalt ihrer Briefe rechten? Dies Argument freilich schließt jede weitere Discussion aus.

Ein besonders widerwärtiger Umstand für die Pariser Hersausgabe war die Thatsache, daß nach den echten Quellen die Königin mit ihrer Schwester Marie Christine in gar keinem Berkehr gestanden, während beide Sammlungen in einer Anzahl höchst vertraulicher Herzenserzießungen Antoinette's an ihre theure Christine eines ihrer reizendsten Kleinodien ausweisen. Herr Feuillet de Conches bespricht zunächst eine formelle Schwierigkeit. Im Berkehr der kaiserlichen Familie wurden begreislicher Weise nicht die in der Tause ertheilten Doppelnamen gebraucht: die Königin von Neapel wurde nur Caroline, die französische Dauphine nur Antoinette genannt, Marie Christine aber hieß im Familiensleben nicht Christine, sondern nur Marie. Es war also übel, daß die Pariser Briefe die Königin überall die Schwester mit dem Namen Christine anreden ließen; es ist, als wenn ein

Correspondent bes jetigen Raisers der Franzosen ihn als "lieber Carl." ober bes jetigen Königs von Preußen ihn als "lieber Krip" begrüßte. Herr Feuillet de Conches macht es sich leicht mit dieser Schwierigkeit. Marie Christine, sagt er, hat zuweilen mit dem Doppelnamen unterzeichnet; wer will nun beweisen, daß nicht auch Marie Antoinette sie einmal mit dem letztern angeredet? Ich besitze, fahrt er fort, mehrere Schreiben der Königin, welche aus Bermond's Papieren stammen und die Anrede Chriftine haben. Ift es nöthig, solche Wendungen im Ernste zu erörtern? Eben um die Echtheit dieser Besithumer des verehrten herrn handelt es sich; es wird ihm bemerkt, daß sie wegen ber falschen Anrede verdächtig find, und sein Gegenbeweis besteht in bem Sate, daß die Anrede richtig sei, benn die Briefe, die er besitze, seien echt. Man zeige mir, ruft er aus, erst einmal mehrere Briefe ber Königin, welche ber Schwester ben einfachen Namen Marie beilegen. Nun, einen solchen Brief hat er selbst Band III, S. 85 druden laffen, und einen zweiten, allerdings nicht von der Königin, aber doch von der Mutter an die-Doch wozu noch selbe, kann er bei Arneth S. 11 finden. specielle Beweise für eine überall unzweifelhafte Thatsache zufammen suchen?

Zumal es den Pariser Briesen wenig helsen würde, auch wenn der Name Christine statthaft wäre. Diese Correspondenz hat nicht eristirt, weil, wie gesagt, die beiden Schwestern über-haupt keinen Berkehr hatten. Herr Feuillet de Conches bewegt sich um dieses wieder völlig entscheidende Moment umher, ganz wie oben um die Widersprüche zwischen der seinigen und der Arneth'schen Sammlung. Er sagt: und weshalb stellt der Aristiker jene Behauptung auf? Weil der Biograph Marie Chris

stine's, Berr Wolf, in seinem Buche nur zwei Briefe ber Königin an die Schwester mittheilt. Wieder macht es ihm geringe Mübe, bie handgreifliche Nichtigkeit eines solchen Schlusses darzulegen: die übrigen Briefe seien in Wien verloren gegangen, also habe Herr Wolf sie bort nicht finden können, er gebe was er gefunden, die andern aber liegen eben nicht mehr in Wien, sondern im Cabinet des Herrn Feuillet de Conches. Dies scheint so überzeugend — und auch hier wäre Herr Feuillet de Conches im glänzenbsten Rechte, wenn ich nichts mehr gesagt hätte, als was er zu wiederholen beliebt. Hat er es nun wirklich und vollständig übersehen, jenes Bruchstück aus dem Tagebuche bes Herzogs Albert, auf welches ich ihn aus Wolf's Biographie aufmerksam gemacht habe? jene Aufzeichnung über bas Jahr 1786, daß die beiben Schwestern nach ber Verschiebenheit ihres Alters und ihres Lebensganges niemals früher ein perfönliches Berhältniß zueinander gehabt? Und als er die Vorrede seines dritten Bandes schrieb. hatte er es bereits vergessen, daß er unter Nr. 441 (S. 132) besselben Bandes jene Stelle im Bortlaute felbst zum Druck gebracht hatte? Comme elle (la Reine), heißt es bort, était beaucoup plus jeune que mon épouse (Marie-Christine), qu'elle n'avait guère été à même de connaître cette soeur avant son départ de Vienne, et qu'il y avait eu des gens qui avant celui-là avaient donné des idées défavorables de celle-là, dont elle n'était revenue que dans les derniers temps, mon épouse fut d'autant plus charmée de ce que cette entrevue la mît à même d'affermir les sentiments qu'elle avait adoptés du depuis pour elle et de la convaincre de la fausseté des rapports qu'on lui avait fait sur son compto, - Berichte, unter beren Angaben, wie ber Herzog gleich

nachher bemerkt, auch Verleumdungen über ben Halsbandproceß eine Rolle gespielt hatten.

Diese Darstellung, aus der Feber von Marie Christine's Bemahl, schließt, wie mir scheint, jeben Zweifel aus. Als bie Erzherzogin Wien nach ihrer Beirath verließ, 1766, war Antoinette noch ein Rind; schon vorher haben bose Zungen sie gegen die jüngere Schwester eingenommen, und erft turze Zeit vor 1786 hat fie ein günstigeres Bild von derselben gewonnen. Die Bermuthung des herrn Feuillet de Conches, nach langer Jugendfreundschaft habe erft später die Politik die beiden Schwestern getrennt - es ware bazu höchstens 1781 bei den Streitigkeiten mit Holland über die Scheldes schifffahrt ein Anlaß gewesen — ist, wie man sieht, bas Gegentheil des wirklichen Verlaufes. Mit diesen Thatsachen ist freilich eine Correspondenz, wie die beiden Bariser Sammlungen sie enthalten. überall unverträglich, besto besser stimmen dieselben mit allem andern zusammen, was wir aus echten Quellen über Marie Christine wissen. herr Professor Wolf hat den reichen schriftlichen Nachlaß Albert's und Marie's auf das gründlichste und vollständigste durchforscht: es zeigt sich, daß Herzog Albert in äußerst forgsamer Beise über Tagesereignisse, personliche Bezüge und Correspondenzen Buch geführt, die meisten Briefe seiner Gemahlin für biefelbe aufgesett, jedes einlaufende Blatt seinen Sammlungen einverleibt hat. Dieses Hausarchiv ist unberührt und unverletzt aus seinen Bänden in die seiner Erben und somit bes jetigen Besiters übergegangen; bei einem Schiffbruche im Jahre 1792 ist ein Theil seiner Bucher, aber nichts von ben handschriftlichen Documenten verloren worden, von irgend einer sonstigen Einbuße ist niemals die Rebe gewesen. Und in bieser seltenen Fülle wohlgeordneter Documente, in der jede freundschaftliche Begegnung, geschweige benn jedes dauernde Freundschaftsverhältniß gebucht ist, zeigt sich nicht die mindeste Spur von einer vertraulichen Beziehung Marie's zu der Schwester in Bersailles. Und man will uns glauben machen, die letztere habe lange Jahre hindurch keine vertrautere Correspondentin als die dreizehn Jahre ältere Marie gehabt, sie habe Mai 1770 an diese geschrieben: Ma chère Christine, la seule à qui j'ose parler à coeur ouvert!

Möge Herr Femillet de Conches mich hier nicht wieder mißverstehen. Mein Schluß ist keineswegs: weil das Archiv des Herzogs Albrecht keine Briefe Antoinette's mehr enthält, können dieselben nicht demselben entwendet und Herrn Femillet de Conches verkauft worden sein. Bielmehr lautet er dahin: da die in jenem Archive beruhenden Briefe und Tagebücher nur höchst selten von Marie Antoinette eine flüchtige Erwähnung thun, da im Gegentheile der Herzog jedes intime Berhältniß der beiden Schwestern ausdrücklich leugnet, deshalb können die von Herrn Femillet de Conches producirten Briefe nicht aus dem Archive stammen, können nicht echt sein.

Sie können es um so weniger, als Maria Theresia, die hochverehrte Mutter, einen Briefwechsel zwischen ihren Kindern nicht begünstigte und insbesondere Marie Antoinette angewiesen hatte, ihre schwesterliche Correspondenz auf die Königin von Neapel zu beschränken, eine Thatsache, deren Bestätigung Herr Feuillet de Conches überall in den Briefen der Arneth'schen Sammlung wiedersinden kann. Briefe an die Königin von Neapel werden dort mehrmals erwähnt, der Berkehr aber Antoinette's mit den übrigen Schwestern geht überall durch die Mutter. Dies Berhältnis dauerte auch nach dem Tode der Kaiserin sort. Als

insbesondere Marie Christine 1784 den Wunsch hegte, einen Besuch bei ihren königlichen Verwandten in Versailles abzustatten. schrieb sie darüber nicht an die angeblich ihr so vertraute Schwester, sondern es entspann sich eine langwierige diplomatische Berhandlung, in der Antoinette sehr geringe Wärme bei der Aussicht des angebotenen Besuches zeigte: und auch diese Actenstücke hat Herr Feuillet de Conches selbst ber Deffentlickleit übergeben. Ist es bei diesem Sachverhalte noch erforberlich, auf die einzelnen Kehler und Irrthumer der erdichteten Briefe aurudaukommen, die früher bereits angeführten Beispiele zu vermehren — zu bemerken, daß 3. B. die Nachschrift, 15. Mai 1771, von dem Besuche bes prince royal de Suède redet, während Gustav seit dem 14. Februar schon König war — oder daß der Brief vom 2. August 1774 von dem Aufenthalte der Erzherzogin in Schloßhof spricht, diese aber zu jener Zeit sich gar nicht in Schloßhof befand — ober daß die Königin sowohl an die Schwester als an die Prinzessin von Lamballe ihrem Schmerz über bas von dem Parlamente in der Halsbandgeschichte gefällte Urtheil in bittern Thränen Luft macht, die Briefe aber an die Schwester in beiben Sammlungen vom 1. September 1786 batirt sind, während das Urtheil schon am 30. Mai publicirt wurde? damit Herr Feuillet de Conches hier sicher nicht von einem lapsus ber Königin ober einem Lesefchler im Datum reben könne, fügt er sofort einen Brief des Königs an Breteuil, ebenfalls vom 1. September hinzu, welcher den Cardinal in ein Kloster und Cagliostro aus Frankreich zu einer Zeit verbannt, in der beibe Berfügungen längst vollzogen waren. (Campardon Marie-Antoinette et le procès du collier, 157, 163. Der Autor hat übrigens seinerseits die faliche Datirung der Briefe nicht bemerkt,

١

sondern theist Facsimile berselben seinen Lesern mit nach den Originalen in der "Collection magnifique" de Mr. Feuillet de Conches.)

Wenn ich nicht ganz irre, wird das disher angeführte hinseichen, um den Charakter der in Frage stehenden Schriftstäde unwiderrussich sestzustellen. Die in den beiden Pariser Sammlungen gedruckten Briese der Königin Marie Antoinette aus den Jahren vor der Revolution, an ihre Neutter, an ihre Schwester Marie Christine, so wie eine Anzahl derer an ihre Brüder und die Fürstin Lamballe sind und bleiben unecht, trot des Geistes und der Belesenheit, welche Herr Feuillet de Conches — ich kann nicht eigentlich sagen für ihre Prüfung, denn eine solche hat er gerade in den Hauptsachen unterlassen —, sondern dei Gelegenheit ihrer Besprechung entwicklt hat. Die Hauptsache ist damit erledigt. Indeß ist ein Nebenpunkt noch zu erwähnen, bei dem Herr Feuillet de Conches auß neue in der Kunst geglänzt hat, die Gründe des Gegners nicht durch Widerlegung, sondern durch Verschweigen zu beseitigen.

Während die echten Briefe bei Arneth uns in Wahrheit die intimsten und zum größten Theile bisher unbekannten Familien-beziehungen der Königin erkennen lassen, berichten die Schreiben bei den Herren von Hunolstein und Feuillet de Conches überall längst notorische, durchgängig nur dem Pariser Gesichtskreis ansgehörige Thatsachen. Ich bemerkte demnach, daß der Fälscher sein Material beinahe vollständig aus den Memoiren der Frau von Campan und irgend einer Pariser Zeitung habe gewinnen können. Herr Feuillet de Conches hat sich nicht überzeugen wollen, wie schwer auch dieser Umstand gegen seine Briefe in das Geswicht fällt. Er erörtert, wie sehr natürlich es sei, daß von irgend

einem Hofereigniß Frau von Campan ebensowohl als die Königin erfabre und berichte: er läßt durchblicken, daß ein solches Zusammenstimmen viel eber zu Gunsten als zum Rachtheil seiner Briefe spreche. Er übersieht also auch hier vollständig den bebenklichen Punkt, ber, wie sich versteht, nicht in dem Vorkommen berselben Thatsache in beiben Berichten liegt, sondern in dem Fehlen aller sonstigen, bisher unbekannten Angaben bei der Bseudo-Marie Antoinette. Es wiederholt sich die schon mehrmals aufgeworfene Frage: welch ein merkwürdiger Zufall müßte jener sein, welcher bem rechtmäßigen faiserlichen Eigenthümer in Wien gerade jene historisch interessanten Briefe sicherte, und den umbersuchenden Autographendieben ausschließlich die inhaltleeren Blaubereien in die Hände spielte? Aber noch mehr. An mehreren Beispielen habe ich nachgewiesen, daß der Verfasser der Briefe den Inhalt der Campan'schen Memoiren wiederholt, aber ihn misversteht und damit in deutlichster Weise sich als den Covisten jenes Originals bekundet. Dieses durchschlagende Verhältnik übergeht herr Feuillet be Conches im übrigen mit Stillschweigen; er discutirt nur einen jener Källe, wo ich gerügt hatte, daß ber Fälscher einen verständigen und verständlichen Bericht der Campan über die Hofetikette in einer völlig schiefen und incorrecten Phrase wiedergebe. Um diesen Tadel zu entfräften, rechtfertigt er aber nicht die Redeweise des Briefes, worauf es allein angekommen wäre, sondern erläutert die von Niemand bezweifelte Richtigkeit ber erzählten Thatsache, so daß also auch dieses Mal seine Beweisführung ben wirklichen Streitpunkt ganz und gar nicht berührt.

An einer Stelle, an einer einzigen, ist es Herrn Feuillet de Conches gelungen, einen meiner Einwürse abzuweisen. Ich hatte

gegen einen seiner Briefe, vom 27. Juli 1770, geltend gemacht, bak die Dauphine darin melbe, sie sei im Begriffe nach Compiegne überzusiedeln, mährend sie in Wahrheit dort schon seit bem 18. gewohnt habe. Das letztere Datum hatte ich nach einem echten Briefe bei Arneth angenommen (S. 2), wo Marie Antoinette erzählt, der Hof würde am 18. nach Compiegne geben und dort bis zum 28. bleiben. Herr Feuillet be Conches belehrt mich, daß dies freilich die Absicht des Königs gewesen, daß die Ausführung aber durch eine Krankheit des Dauphin verhindert. und Marie Antoinette erst am 30. nach Compiegne gekommen sei. Ouvrez, sagt er, la Gazette de France, un journal qui court les rues, et vous verrez — und nachdem er jenen Inhalt der Gazette mitgetheilt, ruft er aus: et voilà justement comme on écrit l'histoire. Ich bin ihm bankbar für die Belehrung, deren Material allerdings für ihn in Baris, wo "la Gazette de France court les rues," leichter zu haben war, als für mich, ber bier in Deutschland eine Barifer Zeitung von 1770 erst aus weiter Ferne verschreiben muß. Ich bin ihm um so mehr zu Danke verpflichtet, als mich sein Citat auf die fernere Quelle aufmerkfam gemacht hat, welche ber Berfertiger feiner und der Hunolstein'ichen Briefe neben den Memoiren der Frau von Campan benutt. Die Zeitung, die ihm dazu bienlich gewesen, ist eben keine andere als die Gazette de France, ober genauer, mit ihrem damaligen Titel: le journal politique, ou gazette des gazettes. Sieht man ab von den kindlichen Reflexionen, den Betheuerungen der Liebe und Ergebenheit, den Bersicherungen christlicher ober patriotischer Gesinnung, so melbet bie angebliche Marie Antoinette in den Briefen der beiden Bariser Sammlungen nicht eine Thatsache, die nicht von der Gazette

ober von Frau von Campan im wesentlichen gleichlautend berichtet ware. Da schilbert in mehreren Schreiben, am ausführlichsten an Marie Chriftine 24. Mai 1770, die junge Dauphine die Feierlichkeiten ihres Empfanges von Stragburg bis Versailles. Man vergleiche die Gazette, Mai, S. 44, 50, 58, 63, 64, Juni, 42, 46, 51. Die Dauphine wird auf der Rheininsel den franabsischen Commissaren übergeben, erfreut sich in Strafburg an bem Bachustanze ber Rüfergilbe, ben weißgekleibeten Jungfrauen, den Anreden des Capitels, dem Concerte, Ball und Feuerwert; sie betet in Nancy an den Gräbern ihrer Ahnen; sie wird turz vor Compiegne im Walbe an dem Bont-de-Berne von dem Rönige und dem Dauphin empfangen, wirft sich dem Könige zu Füßen, wird vom Dauphin umarmt, empfängt ein reiches Beschenk an Diamanten, besucht Mabame Louise im Aloster zu St. Denis, beklagt, daß das Gartenfest in Bersailles bei ihrer Hochzeit burch ein Gewitter gestört wird, gewinnt burch ihre Anmuth alle Herzen, ist nach allen Reisen und Kesten äußerst ruhebedürftig. Briefe und Zeitungsartikel stimmen Sat für Sat ausammen; die einzige Verschiedenheit entspringt auch hier wieder unverkennbar aus einem Migverständnig des Briefftellers. Er läkt die Dauphine erzählen, daß in der Nähe von Compiegne auerst der Herzog von Choiseul und dann nach einigen Stunden ber Rönig mit seinem Hofe ihr entgegengekommen sei; die Zeitung schilbert S. 44 die Begegnung mit bem Könige, bei welcher ber Minister nicht anwesend ist, da er sonst ohne Zweifel ebenso wie bie einzelnen Hofchargen genannt wäre; später bringt sie bann S. 58 die Notiz, Choiseul habe die Prinzessin gleich in Compiegne, früher als alle anderen Minister, begrüßen dürfen.

Es folgt in den Briefen (vgl. besonders 13. Juni 1770

an Marie Christine) und in der Zeitung das gräßliche Unglück bei ber Bariser Kestlichkeit, das Geschent des Dauphins an die davon Betroffenen, nebst Begleitschreiben an den Polizeilieutenant Sartines. Hier werben wir bann auch überrascht, Gazette, Juni I, 57, mit der ersten Quelle für jenes Schreiben Maria Theresia's an den Dauphin, welches Herr Feuillet de Conches nicht in Weber's Memoiren gefunden hat: die Zeitung bringt es Wort für Wort mit der charafteristischen Erklärung, es gelte für ausgemacht, daß außer biesem Briefe, ben man als authentisch betrachte, die Dauphine noch zwei andere Schreiben ihrer Mutter an den König und die Prinzessinnen mitgebracht habe. Darauf melben die Dauphine wie die Zeitung einen Besuch in St. Cpr, die Oberin zeigt ihr das Institut, die Zöglinge führen ihr ein Festspiel zu Ehren ihrer Bermählung auf. Dann giebt es in beiden Documenten einen großen Ball beim spanischen Botschafter, und endlich erscheint, immer wieder in beiben, am Wiener Hof Herr von Stainville, um die erfolgte Bermählung der Dauphine zu melden.

So geht dies nun fort und fort. Unter dem 13. September erzählt ein Brief bei Hunolstein der Kaiserin, ganz wie es die Gazette vom September und October berichtet, daß die Dauphine in St. Cyr einer jungen Nonne den Schleier überreicht, daß Madame Louise durch den päpstlichen Nuntius eingekleidet worden, daß der Marquis d'Aubepine die Demoiselle de Choiseul heirathen werde. Unter dem 29. meldet ein Schreiben bei Feuillet de Conches, genau wie die Gazette vom October, daß ein loyaler Künstler dem Könige ein Gemälde überreicht hat, auf dem die Dauphine im Kelch einer Rose, von Blumen aller Art umgeben, sigt. Unter dem 5. October erzählt die angebliche Marie

:

Antoinette aus berselben Quelle der Insantin Amalie von Barma, daß der Gesandte des Insanten, Graf d'Argental, das höchst geslungene Prachtwerk über die Hochzeitssseste in Barma überreicht hat: sie fügt der Zeitungsnotiz aus eigenen Mitteln nur noch die trefsende Bemerkung hinzu, Italien bleibe doch stets das Land der Künste. Daran schließt sie einige Notizen über die Reisen des Hoses, deren Richtigseit ebenfalls durch die Gazette bezeugt wird, und endigt mit einer Erwähnung fürstlicher Besuch in Wien, wie sie sagt, nach einem eben empfangenen Briese Christinen's, dessen Inhalt übrigens mit einer Correspondenz der Gazette, Wien 14. October, identisch ist.

Ende December 1770 wurde der Minister Choiseul plöplich entlassen. Es lag, so lange aus Arneth's Briefen, Nr. 5, das Gegentheil noch nicht bekannt war, der Gedanke nahe genug, daß Marie Antoinette über dieses Ereigniß der Mutter selbst eine Nachricht gegeben hätte: wir finden demnach bei Feuillet de Conches ein Schreiben vom 27., worin der Briefsteller vollständig berichtet, was er weiß, nämlich was in der Gazette, Januar 1771, Heft 1, S. 44, über die wichtige Begebenheit erzählt wird. Nachdem diese Dauphine über ihre eigene Vermählung sich auf die Nachrichten der Gazette beschränkt hat, so kann es nicht auffallen, daß sie bei der Hochzeit ihrer Schwägerin, der Gräfin von Provence, durchaus bei dieser Quelle beharrt (an Marie Christine 15. Mai 1771); eher könnte man sich wundern, daß sie auch in Sachen des Wiener Hoflebens, Tod und Erbschaft des Fürsten Lichtenstein oder Ortswechsel der Raiserin zwischen Wien und Schloßhof (an Marie Christine 8. März, 2. und 20. August 1772) sich höchst gewissenhaft mit den Correspondenzen ber Gazette begnügt. Auch das ist absonderlich, daß sie (11. De-

cember 1773) sich dunkel erinnert, wie ihre Mutter gewisse Makregeln über die Zigeuner in Ungarn und dans le reste de l'Allemagne im Sinne hat, und schon im Januar 1774 bie Bazette die Ausführung dieser Dinge melbet: sowie etwas später (25. Januar 1775 an Marie Christine, bei Feuillet) die Gazette ganz genau die gräulichen Geschichten von den ungarischen Wölfen fennt, mit welchen Marie Chriftinens Briefe ben Schlaf ber Königin gestört haben sollen. Richt weniger giebt es zu benten, daß Marie Antoinette in so turzer Zeit die Wiener Hofnachrichten mikzuverstehen gelernt hat. Sie schreibt (25. Februar 1774, bei Hunolstein) an ihre Christine: Auch Ihr also ergött euch; ich habe lebhaften Antheil genommen an Eurem "Lammerfest," für welches Noverre Wunder gethan hat. Rein heutiger Gelehrter in Hofangelegenheiten des alten Wien vermochte über ein solches "Lammerfest" des vorigen Jahrhunderts etwas anzugeben; doch stand das Wort in allen Buchstaben gedruckt, und daß es sich auch in der Handschrift nicht minder deutlich vorfindet, zeigt die erklärende Note des Herausgebers: Fête des agneaux. boch ist Alles ein Migverständniß, ein Schreibfehler. Die Gazette meldet aus Wien 24. Februar: Il y eut à la cour un bal connu sous le nom fête de la chambre. On y a éxécuté une contredanse — cette contredanse, qui est de la composition du Sieur Noverre, a eu l'approbation de S. M. I. Also ein Kammerball, ein Kammerfest, aus welchem der einen deutschen Ausbruck suchenbe, aber bes Deutschen nur halb kundige Schreiber ein Lammerfest gemacht hat.

Als Ludwig XV. zum Sterben kommt, schreibt Marie Anstoinette, in Hunolstein's Sammlung acht Billets, an die Wiener Berwandten, in welchen sie Tag für Tag von dem Verlaufe ber

Rrankheit Nachricht giebt. Alle diese kurzen Briefe sind theils am Anfange, theils am Schlusse mit Ausrufen und Reflexionen geschmückt, welche die höchste Aufregung bekunden; ô ma chère maman, heißt es einmal, je devrais écrire des volumes mais je suis trop émue. Also werden in der That nicht ganze Bände Rrankheitsgeschichte geliefert, sondern nichts als die Bulletins ber Gazette vom 7. bis zum 10. Mai, in meift buchstäblich gleicher Das Billet an die Mutter mit der Todesnachricht, Fassung. welches neben Herrn von Hunolstein auch Herr Feuillet de Conches mittheilt, besteht außer einer Bitte um gute Rathschläge am Schluffe, wörtlich und ausschließlich zunächst aus zwei Säten ber Gazette und sodann aus dem von Frau von Campan erzählten Worte: Nous sommes épouvantés de regner si jeunes. "Et voilà justement comment on écrit l'histoire" citirte oben Herr Feuillet de Conches.

Nach der Thronbesteigung war eine der ersten Sorgen Ludwig's XVI., die langwierigen Streitigkeiten in der Bretagne zu
ordnen; er sandte also in den letzten Monaten des Jahres 1774
den ehrwürdigen Herzog von Penthièvre, um dort einer Bersammlung der bretonischen Stände zu präsidiren, und der Herzog,
der sich von seiner Schwiegertochter, der Fürstin von Lamballe,
nach Rennes begleiten ließ, löste seine Aufgabe in der erfreulichsten Beise. Nun bringt Herr Feuillet de Conches einen Brief,
welchen die Königin an Frau von Lamballe in die Bretagne gesandt haben soll, um ihr zu den Erfolgen der Mission des Herzogs Glück zu wünschen. Auffallend an diesem Briefe ist nur
eines, nämlich das Datum, December, nicht 1774, sondern 1775,
und auch Herr Feuillet de Conches hat den Fehler nicht bemerkt,
sondern stellt den Brief in seiner chronologischen Reihenfolge an

ben Schluß bes Jahres 1775. Es ist nun sehr möglich, daß lediglich ein "lapsus" der Königin hier vorliegt; Herr Feuillet de Conches ist bei sonstigen Schwierigkeiten zu diesem Auskunstsmittel ebenso bereit wie anderwärts zu einem Recurs auf die Grillen ihrer Schwangerschaft.

Indessen weiß ich nicht, ob es mit seiner sonstigen Bersehrung der Königin ganz verträglich ist, seine zweiselhaften Briese in solcher Weise auf ihre Kosten zu decken: vielleicht ist ihm in diesem Sinne eine andere Auskunft selbst willsommen, die ich freilich nicht behauptend, sondern nur fragend proponiren möchte. Die Gazette, mit welcher seine Marie-Antoinette nun doch einsmal auf gutem Fuße steht, bringt ebenfalls einen Bericht über die Mission Penthièvres und spendet dem Herzog und der Frau von Lamballe nicht geringeres Lob als die Königin in dem fraglichen Briese; sie erzählt diese Dinge in einer Correspondenz vom letzten December, veröffentlicht den Bericht aber erst im Januarshefte 1775. Muß nun einmal ein lapsus stattgefunden haben, könnte man nicht anstatt der Königin an einen Autographenkünstler denken, welcher für sein Datum den Monat aus der Correspondenz, das Jahr aus dem Titel der Gazette genommen hätte?

Doch ich breche ab. Herrn Feuillet de Conches zu überszeugen, darf ich mir unter keinen Umständen schmeicheln; für den unbefangenen Leser muß ich längst fürchten, Wasser in das Meer getragen zu haben.

Ich resumire.

Die bisher besprochenen Briefe Marie Antvinette's in den Sammlungen der Herren Graf von Hunolstein und Feuillet de Conches entbehren jeder äußern Beglaubigung; Niemand weiß, wie sie aus den Händen der Abressaten und ihrer Rechtsnachfolger

in den Besitz jener Sammler gekommen sind. Was Herr Feuillet de Conches in dieser Hinsicht mittheilt, ist ungenügend oder unrichtig.

Diese Briefe sind, soweit wir sie kennen, in anderem Format, mit anderer Datirung, anderer Anrede, anderer Unterschrift und in anderer Handschrift geschrieben, als die echten Briefe Marie Antoinette's aus der fraglichen Zeit.

Sie zeigen andern Styl, andere Denk- und Redeweise, ans dere und zum Theil der Wahrheit entgegengesetzte persönliche Beziehungen der Fürstin.

Sie enthalten zahlreiche Fehler und Widersprüche gegen die echten Briefe und den geschichtlichen Bestand einzelner Thatsachen.

Sie stellen ihren Inhalt zum bei weitem größten Theile aus bekannten Quellen, den Memoiren der Frau von Campan und der Gazette de France, zuweilen in wörtlicher Wiederholung und nicht selten mit groben Wisverständnissen ihres Originales zusammen.

F. Feuillet de Conches, Louis XVI, Marie-Antoinette et Madame Elisabeth, lettres et documents inédits. Tome 4e. (CXIX n. 507 ♥.) Paris 1866, Plon.

Der vorliegende vierte Band ber vielbesprochenen Sammlung führt die Reihe ber Briefe und Documente bis jum Ende des Jahres 1791 und enthält, einschließlich einer Nachlese von Schreiben alteren Datums, im Bangen bundertviergebn Urfunden mannichfaltiger Art. Ginen erheblichen Theil bilbet die Fortsetzung ber Correspondenz ber Bringeffin Elisabeth, Briefe an ihre Freundinnen, wie die fruhern von großem Intereffe für ben Charafter ber Kürstin, im Uebrigen aber für die Kenntnift ber Revolutionsgeschichte von geringer Erheblichteit. Bifant ift eine Meußerung der Pringeffin in einem Briefe vom 9. December über gewisse seltsame Unterredungen, die sie mit Betion gehabt und nicht ungern wieder aufnüpfen möchte, um zu sehen, ob er noch beffelben Sinnes fei: man tonnte beinahe vermuthen, daß eine berufene Stelle in Bétion's Bericht über die Rückreise von Barennes nicht, wie man bisher geglaubt, eine nichtswürdige und aus ber Luft gegriffene Aufschneiderei gewesen, sondern burch eine berechnete Saltung ber Prinzessin veranlagt worden ift -

so wenig auch ein solcher Gebanke zu dem Bilbe Elisabeth's nach der royalistischen Ueberlieferung passen würde.

Bon größerem Werthe für die Geschichte ber Revolution ist die aus dem Archiv des Erzberzogs Albrecht entnommene Correspondenz zwischen dem Raiser Leopold und der Erzherzogin Marie Christine in Bruffel, sowie eine Reihe von Documenten aus bem Stockholmer und Moskauer Archiv, Berichte bes Grafen Fersen über die Bestrebungen bes frangosischen, Wiener und Berliner Hoff zur Befämpfung ber Revolution, Briefe der emigrirten Prinzen, Breteuil's, Rassau-Siegen's, endlich ein Theil ber Correspondenz zwischen Marie Antoinette und bem Grafen Merch aus bem Wiener Staatsarchiv. Im Allgemeinen bestätigen sie durchaus das bisher bekannte Berhältniß: die Emigranten, von Rufland und Schweden unterftütt, brangen zum sofortigen Ungriff auf das revolutionäre Frankreich, unter der Führung des zum Regenten zu bestellenden Grafen von Provence; Marie Antoinette und Ludwig XVI. wollen von einem Hervortreten der Emigranten nicht hören, sondern hoffen durch einen Congreg der Mächte und militärische Demonstrationen die Jacobiner ohne wirkliche Waffengewalt einzuschücktern; Raiser Leopold spricht sein Einverständniß mit diesem Blane eines Congresses aus, halt aber mit ber Ausführung besselben so viel wie irgend möglich zurud. meinen war dies, wie gesagt, schon nach den früher vorliegenden Quellen unzweifelhaft: bie Documente ber vorliegenden Sammlung bringen jedoch eine Menge interessanter Einzelnheiten binzu, welche ben Gang ber Entwickelung und bie Stimmung ber hanbelnden Personen näher beleuchten und nach allen Richtungen aufhellen. Leopold's Abneigung gegen ben Krieg tritt noch stärker als in den andern Quellen hervor, so daß die Königin ihn einmal

sogar als Verräther an ihrer Sache bezeichnet: es entspricht dem, daß sie selbst und Ludwig XVI., bei allem Wunsche den Arieg zu vermeiden, doch schon seit December 1791 die entgegengesette Eventualität viel bestimmter, als die bisherigen Quellen zeigten, in das Auge gefaßt und für diesen Fall ihre ganze Hoffnung auf den Sieg der Fremden gesetzt haben.

Wie wir in einer frühern Erörterung bemerkten, zeigte ber dritte Band einen erfreulichen Fortschritt gegen die beiden ersten; der vorliegende vierte steht wieder höher als sein letzter Vorgänger. und der Grund dieser Besserung ist beide Male derselbe: in jedem weiteren Bande nämlich besteht das Material immer überwiegender aus Abschriften von Acten verschiedener Staatsarchive, und immer weniger ist die Rede von der gepriesenen Autographensammlung bes Herausgebers, deren faliche Schätze anfangs die prunkenosten Juwelen des Buches geliefert hatten. Der ganze vierte Band entbalt nur einen Brief, dessen angebliches Autograph Herr Feuillet als Bestandtheil "de mon cabinet" bezeichnet. Herr Feuisset selbst, obwohl er noch immer die Echtheit der früher publicirten apolrophen Briefe zu vertheidigen sucht, hebt jett boch auch mit möglichstem Nachdruck bervor, daß der Werth seines Buches von bem Endergebniß jener Streitfrage wenig berührt werbe. Ob sich unter den tausendfünfhundert Briefen, sagt er, welche das Buch enthalten soll, fünfzehn oder zwanzig zweifelhafte befinden, ist von geringem Belang: diese Briefe sind zwar völlig geschichtlich, aber sie haben kein so hervorragendes Interesse, daß meinem Buche ein erheblicher Schaben geschähe, wenn sie nicht darin existirten; sie bilben in jeder Hinsicht den wenigst bedeutenden Bestandtheil besselben. Bekanntlich war dies nicht immer die Meinung weder bes Herausgebers noch bes Publikums. Mit größtem Nachdrucke pries Herr Feuillet in der Borrede des ersten Bandes seine Autographen, und in der That wurde der literarische Erfolg desselben sowie der Sammlung Hunolstein's vor allem durch die pikanten Plaudereien der falschen Briefe hervorgebracht. Sei dem jedoch wie ihm wolle: es ist immer als ein erfreuliches Zeichen beginnender Einsicht zu betrachten, daß Herr Feuillet gegenwärtig, um die Bedeutung seines Buches zu retten, den Werth seiner Autographensammlung selbst Preis giebt. Ich werde mich deshalb in der Beleuchtung der Argumente, mit welchen die Vorrede des Bandes auf mehr als hundert Seiten die Gründe für die Unechtheit der apolrophen Stücke zu entkräften sucht, auf einige Hauptpunkte beschränken können.

Der größte Theil der falschen Briefe Marie Antoinette's ift aus Bruchstüden der Campan'schen Memoiren und der Gazette de France zusammengestellt, oft in wörtlicher Wiederholung, mehrmals in grobem Mißverständnisse des Inhalts: wären sie echt, so müßte man annehmen, die Königin und der Redacteur der Gazette hätten entweder Abrede genommen oder in einem sympathischen Seelenverbande gestanden, so daß jene Nichts an die Mutter geschrieben, was dieser nicht sofort in die Zeitung aufgenommen; nur wäre die geheime Sympathie auf der Seite der Königin so weit schwächer gewesen, daß die gemeinsame Kunde von ihr verskehrt und richtig nur von dem Redacteur wieder gegeben worden wäre. Herr Feuillet, der offenbar gar nicht gesehen hat, worin die Bedeutung dieses Berhältnisses für seine Briefe liegt, begnügt sich mit den kurzen Worten:\* der Umstand, daß der Inhalt der Briefe durch die Campan oder die Gazette bestätigt wird, beweist

<sup>\*</sup> S. XCIX.

nicht gegen, sondern für die Authenticität der Briefe. Daß diese scharfsinnige Wahrnehmung den entscheidenden Bunkt auch nicht von ferne berührt, wird feines Beweises bedürfen. Im Einzelnen klagt er bann, daß man einen Brief für unecht erkläre, weil Marie Antoinette darin von einer Begegnung mit dem Herzog von Choiseul rede, während die Gazette an der betreffenden Stelle die Anwesenheit desselben bei jener feierlichen Zusammenkunft des Hofes nicht erwähne; mit unwiderleglichen Gründen erörtert er, daß diese Nichterwähnung nichts beweise, daß Choiseul immerhin zugegen gewesen sein könne. Wir haben nichts einzuwenden, nur thut es bei unserer Streitfrage nichts zur Sache. Denn keineswegs, weil die Gazette den Herzog nicht erwähnt, halten wir den Brief für unecht: gerade umgekehrt, weil sie ihn erwähnt, und nur an einer andern Stelle erwähnt, und der Brief dann die beiden Artifel verkehrter Weise zusammenschmilzt. Hiervon hütet sich Herr Feuillet zu reden: es bleibt also trot seiner an sich ganz richtigen Differtation bei der Unechtheit des Briefes.

Ein weiteres Argument gegen die Echtheit der Feuillet'schen Briese war der Umstand, daß ein großer Theil derselben, angebslich aus den ersten Jahren nach Antoinette's Ankunft in Versailles, an ihre Schwester Marie Christine gerichtet war, daß diese als die intimste Vertraute der Dauphine in denselben erschien und stets mit den Namen Christine angeredet wurde. In Wahrheit aber hieß die Erzherzogin im Familienverkehr nicht Christine, sondern Marie, und ihr Gemahl bezeugt, daß sie bis zum Jahre 1785 mit der Schwester gar keine Beziehungen gehabt, daß vielmehr das Verhältniß beider Fürstinnen durch böse Zungen vergistet gewesen sei. Herr Feuillet erklärt eine solche Kälte für höchst unwahrscheinlich, erzählt aus freier Phantasie heraus, wie zürtlich

er sich das Berhältniß vorstelle, und widerlegt die Aussage des Herzogs Albert über die Fortdauer der Spannung bis 1785 mit dem Nachweise, daß die beiden Schwestern in den Jahren nach 1785, von 1788 dis 1791, einige Briefe gewechselt haben. Und nun erst die Berwechslung der beiden Namen Christine und Marie! Die Prinzeß muß doch auch Christine genannt worden sein, ruft er aus, denn es giebt da ein Buch des gelehrten und trefslichen Dr. Wolf, gegenwärtig Professor der Geschichte zu Gratz in Steiermark, und in diesem Buche redet Dr. Wolf stets von der Erzsherzogin, nicht Marie, sondern Christine. Herr Dr. Wolf ist ein österreichischer Gelehrter, also scheint es Herrn Feuillet undentbar zu sein, daß er in diesen Dingen einen Fehler machen oder sich ungenau ausdrücken könne; bezeichnet er die Erzherzogin mit dem Namen Christine, so sind damit auch die Briefe gedeckt, welche benselben Brauch befolgen.

Gewiß, ich bin der Letzte, welcher die Verdienste meines geehrten Freundes Wolf geringzuschätzen geneigt wäre; ich denke, daß er ganz und gar besugt war, in seinem Buche von dem Doppelnamen Marie-Christine nach Belieben die eine oder die andere Hälfte zu verwenden, daß aber das Belieben des Herrn Wolf nicht gleichbedeutend ist mit dem Brauche der kaiserlichen Familie, und wenn es sich um diesen handelt, müssen trotz aller Autorität des Herrn Wolf die Acten der Betheiligten entscheiden. In dieser Hinsicht kann nun unter anderen der neueste Band des Herrn von Arneth Herrn Feuillet weitere Aufstärung geben: überall heißt die Erzherzogin ma soeur Marie, niemals Christine, und Marie Antoinette redet von ihr noch im Jahre 1785 selbst in lieblos wegwerfendem Tone. Wenn ich nun jetzt wie früher glaube, daß aus diesen Gründen alle jene zierlichen Briefe, jene

intimeren Herzensgießungen à ma soeur Christine, à ma chérissime soeur zu verwerfen sind, so freue ich mich doppelt, für diesen Schluß die auch von Herrn Feuillet so hoch geschätze Autorität des Herrn Wolf auf meiner Seite zu haben, der mir schon am 28. September 1865 brieflich seine volle Zustimmung und zugleich seine lebhafte Entrüstung über das neuerlich wieder mit falschen Autographen getriebene Unwesen aussprach.

Ein britter Grund gegen die Echtheit der Briefe liegt in der Thatsache, daß ihre Daten vielfach gegen die Chronologie und ihr Inhalt gegen die Angaben der echten Briefe Marie Antoinette's Gegenüber den zahlreichen von Herrn Geffroy und mir zusammengestellten Belegen dieses Berhältnisses beobachtet herr Feuillet ein Verhalten, welches nach seinem vollen Verdienste nicht gang leicht zu qualificiren ift, welches man aber jedenfalls als ein überaus höfliches bezeichnen muß. Biele der von ihm publicirten Briefe enthalten eine falsche Angabe. Die Kritik erweist den Irrthum und erklärt demnach den betreffenden Brief für unecht. Sofort beeilt sich Herr Feuillet den Irrthum anzuerkennen, aber ihn schleunigst auf seine Schultern zu nehmen, um die Echtheit des Schreibens zu erretten. Aufmerksam gemacht durch die Kritik, entdeckt er jett, daß die falsche Angabe gar nicht in dem Briefe steht. Bald ist der Setzer oder Corrector der Sünder, der statt des schlichten Wortes Monsieur die herzlichere Anrede mon cher Malesherbes geliefert hat; bald ist es Herr Feuillet selbst, der sich zu dem lapsus bekennt, eine falsche Jahreszahl dem Briefe zugesett, eine falsche Unterschrift zerstreuter Weise angehängt zu haben. In andern Fällen hat, wie Herr Feuillet bemerkt, ein früherer Besitzer bes Autographs einem unbatirten Brief ein unrichtiges Datum hinzugefügt; zufällig hat

er dabei die Handschrift der Königin nachgeahmt und sogar einen Renner wie herrn Feuillet in diesem Punkte getäuscht. dies alles nicht Plat greifen, so erscheint endlich als eine gar nicht zu erschöpfende Hulfsquelle die Masse ber Correcturen, mit benen Marie Antoinette die im Besitze Herrn Feuillet's befindlichen Briefconcepte bedeckt haben soll. In einem Briefe ift von Aeußerungen Joseph's II. die Rede; die Kritik stellt fest, daß zu jener Zeit der Kaiser dies nicht gesagt haben kann; es braucht nur dieses Winkes, und der geschärfte Blid des Herrn Feuillet entbeckt unter einem Saufen von Strichen und Rasuren die früher übersehenen Worte d'après Maximilien: ber Raiser giebt keine eigenen Anschauungen; er wiederholt nur, was ihm der Bruder Max gesagt, und alle Schwierigkeiten sind gehoben. In einem andern Briefe nennt die Dauphine die Dubarry, dont je ne vous ai jamais parlé. Die Rritif bemerkt, Antoinette habe das nimmermehr geschrieben. Ganz gewiß, ruft Herr Feuillet, soeben sehe ich das corrigirte Concept näher an, es steht da nicht jamais parlé, sondern pas encore reparlé, und alles ift in Ordnung. Leiber nein, muß ihm dann aber die Rritik bemerken, und wiederholt ihre Bedenken. Mein Gott, entgegnet Herr Keuillet, welche Chicanen über eine Kleinigkeit und erzählt nun, daß er die Bariante reparlé gern Preis gabe, da er sie aus reiner materieller Genauigkeit dem Worte parlé substituirt habe; um aber ben Streit für immer zu beenden, habe er den Brief mehreren erfahrenen Experten vorgelegt, und vor diesen mit Loupen bewaffneten Luchsaugen sei bann freilich bas pas encore verschwunden, dafür aber aus Correcturen und Dintenklecken die wahre Lesart aufgetaucht: jamais assez reparlé. Und nun moge die Rritif weiter discutiren.

Wie Jeder fieht, giebt es bei diesen wunderbaren Operationen nur zwei Möglichkeiten. Entweder ift herr Feuillet, sei es burch Klüchtigkeit, sei es durch mangelhafte Bildung unfähig, alte Manuscripte richtig zu lesen und historische Documente genau zu copiren, und dann ist seine Ausgabe für missenschaftliche Benutung werthlos; oder er bearbeitet die ihm vorliegenden Texte nach seiner literarischen Convenienz, und dann verschwindet vollends für seine Autographensammlung jegliche Bewähr ber Echtbeit. Mit größter Unbefangenheit gesteht es herr Feuillet für eine Anzahl ber Barianten ein, daß dieser lettere Fall vorliegt, daß er selbst nach den Ausstellungen der Kritik die betreffenden Aenderungen gemacht habe. Nachdem von seinem ersten Bande eine Anzahl Exemplare verkauft waren, wurden die ersten kritischen Zweifel laut; die Wirkung auf Herrn Feuillet war dieselbe wie oben; er ließ sich belehren, corrigirte eine Anzahl der vorhandenen Fehler heraus, und veranstaltete dann einen neuen Abbruck des verbesserten Textes, der jedoch als solcher weder auf bem Titel noch anderwärts bezeichnet war, so daß jett die Eremplare beider Gattungen promiscue durch die Welt gingen, bis herr Geffron im Temps die Differenz derselben, z. B. hinsicht= lich der Unterschrift der Königin zur Sprache brachte.\* Il est au moins singulier, sagt herr Feuillet jest, qu'on prétende me faire un reproche de la bonne foi avec laquelle j'ai

<sup>\*</sup> herr Feuillet ist bochft befrembet, baß es mir nicht gelungen sei, mir ein Exemplar bes zweiten Abbruckes zu verschaffen, und meint, baß ich mich nur an seinen Berleger hätte wenden sollen. Ich tann ihm barauf nur mit ber Bersicherung antworten, baß ber zweite Abbruck für mich zuerst bei herrn Jung-Treuttel, bann bei herrn Durand bestellt worden ist, baß ich beibe Male ben ersten Abbruck erhalten, beibe Male ihn zuruck gesandt und auf's neue ben zweiten geforbert, und beibe Male biesen nicht erlangt habe.

tenu compte, dans un second tirage, des critiques qu'avait provoquées le premier. Pour qui donc mes adversaires écrivent-ils, s'ils sont si étonnés de l'accueil fait à leurs observations? Deutlicher, scheint es, kann man nicht erklären, daß seine Autographen die sehlerhafte Lesart enthalten, die über ihre Unechtheit entscheidet, und daß an deren Stelle Herr Feuillet im Drucke die richtige selbst substituirt hat. Heute also gesteht er, daß einige Bestandtheile der Texte, die er vor zwei Jahren ohne weiteres als die Briese Marie Antoinette's publicirt hat, nicht von der Königin, sondern von ihm selbst geschrieben worden sind; wie groß ist jest die Garantie, daß er zwei Jahre weiter solche Geständnisse nicht in noch größerem Umsange machen wird?

Die Autographen des Herrn Feuillet waren weiterhin als unecht bezeichnet worden, auch deshalb, weil sie sich in der äußeren Form von den echten Wiener Briefen nach allen Richtungen unterschieden. Man hatte bemerkt, daß die Fürstin zwar in officiellen ober geschäftlichen Ausfertigungen die Unterschrift Marie Antoinette gebrauche, aber alle echten Briefe an ihre Verwandten entweder gar nicht oder nur Antoinette unterzeichne, so daß die Anwendung des Doppelnamens in angeblichen Briefen an die Mutter und Schwester die Unechtheit erweise. Reineswegs, ruft bagegen Herr Feuillet, hier ift eine ganze Reihe von Unterzeichnungen des Doppelnamens: und damit bringt er zum Schutze seiner Familiencorrespondenz eine Anzahl von Contracten und Rechnungen, die natürlich stets Marie Antoinette gezeichnet sind. Man hatte gefragt, ob das ein echter Brief einer Dauphine von Frankreich sein könne, wo der Trauerrand durch Bestreichen der Papierkante mit Dinte hergestellt sei. Zweifellos, antwortet Berr Feuillet, die Kritifer hätten lernen sollen, daß erst Marie Antoinette ben Gebrauch ber Trauerränder in Frankreich einführte, und daß es also, ehe schwarz becorirtes Papier im Handel zu haben war, eine Weile dauerte, während welcher Zeit man sich in der angegebenen Weise behalf — wieder eine sehr vortreffliche Argumentation, die nur an dem einzigen Fehler leidet, daß gerade die Person, um die es sich handelt, daß Marie Antoinette gerade in der fraglichen Zeit von 1774 nach Ausweis des Wiener Arschives im Besitze des anständigsten Trauerpapieres war, daß gerade sie also zu jenem unreinlichen Nothbehelf keine Beranlassung hatte.

Die Hauptsache aber bei biesen Schwierigkeiten mar, baß alle von den Herren Feuillet und Graf Hunolstein producirten Autographen der Königin die Handschrift ihrer letten Lebensjahre zeigten, während in den echten Briefen von 1770 bis 1780 eine äußerst schwankenbe, jedoch von der späteren völlig verschiedene Schrift sichtbar ist. Diese Differenz ist natürlich ganz entscheibend gegen die Echtheit der Feuillet'schen Autographen, und es ist denn beinahe rührend zu sehen, mit welcher wortreichen Gravität Herr Feuillet hier am harten Holze arbeitet. Es hieße jedoch die Geduld des Lesers mikbrauchen, wenn wir ihm durch alle Windungen seines Beweises folgen wollten: genug, das Ergebniß ist, freilich habe Antoinette in ihren ersten Jahren eine ganz andere Schrift gehabt als in ihren letten, jene sei benn so garstig gewesen, daß sie sich nach dem Beisviel vieler französischer Herrscher einen "sécretaire de la main" angeschafft, einen Secretar, der die Aufgabe hatte, ihre Briefe in ihrem Namen zu schreiben, also eine Handschrift zu liefern, welche besser war als jene der jungen Fürstin, aber für die eigene Schrift berselben gelten sollte. wahrer Wundermann, ruft hier Herr Geffron mit Recht aus,

ber im Jahre 1770 die Handschrift nachahmte, welche die Königin im Jahre 1790 haben würde! Und wie müßte sich, setzen wir hinzu, Maria Theresia gewundert haben, wenn sie von ihrer Tochter abwechselnd einen Brief in ber echten findlichen, und einen andern in ber formirten Hanbschrift bes Secretars empfing. Wie muffen endlich wir uns wundern, daß nur die Briefe ber erstern Sorte sich in Wien, und nur jene ber lettern sich im Cabinet bes herrn Feuillet zusammen gefunden haben, ja, daß die wirklich abgesandten Briefe in der echten garftigen Sandschrift ausgefertigt sind, während die saubern Ausarbeitungen des Secretars sich als jene unleserlichen, mit Correcturen und Rlecken erfüllten Briefconcepte, als die Quelle jenes reichen Bariantenschatzes barftellen! Die ganze Spothese zerfällt also, wo man sie anfaßt, und nichts bleibt aus berselben zurud, als bas Eingeständnig bes Herrn Feuillet, daß seine angeblichen Autographen Antoinette's sämmtlich bie spätere Handschrift zeigen, folglich daß fie schon beshalb, soweit sie ein früheres Datum als 1780 tragen, sämmtlich unecht sind. Herr Feuillet beschwert sich bitterlich, daß ich während meiner Anwesenheit in Baris seine gutige Einladung, mich burch ben Augenschein von der Echtheit seiner Papiere zu überzeugen, un= freundlich abgelehnt habe: nun, er hat ein einfaches Mittel, meine Beschämung zu vollenden, indem er die Punkte bezeichnet, deren Anblid meine Rritik beseitigt hatte. Bis jest scheine ich mir gang richtig berathen, wenn ich die Zeit meines Pariser Aufenthaltes zu nütlicheren Dingen als zur Besichtigung völlig werthloser Papiere anwandte.

Zum Schlusse sind noch einige Worte über einen Punkt erforderlich, über welchen Herr Feuillet ursprünglich jede Verpflichtung zu Rebe und Antwort abgelehnt, allmälich aber sich doch au einigen Austassungen bequemt bat, ich meine die Broveniena seiner Autographen und jener des Herrn von Hunolstein. Leider muß ich sofort hinzuseten, daß auch diese neuesten Erläuterungen wenig befriedigend sind. Einige seiner Briefe erklärt Berr Feuillet von einem ungenannten Conventsbevutirten, andere von einem ebenso ungenannten Antiquar in ber Kärnthner Straße zu Wien erworben, wieder andere auf einer Bariser Auction gekauft zu haben: mit solchen Angaben ist natürlich nichts für ihn gewonnen, ba weder die Wiener Antiquare noch die Pariser Auctionscom= missare den Anspruch auf Untrüglichkeit erheben. Noch übler steht es anderwärts, wo sich die Angaben des Herrn Feuillet entweder unter einander oder mit den positiven Aussagen Dritter in offenem Widerspruche befinden. Daß er in jenem zweiten Abdruck bes ersten Bandes mehrere Briefe der Bringeffin Elisabeth stillschweigend geändert habe, erläutert er jett (VI, XIV) dahin, er habe die erste Ausgabe nach verstümmelten Copien gemacht, und erst hinterber von Herrn von Casteja die vollständigen Driginale empfangen; dieses äußerst einfache Berhältniß habe er zudem schon im Borworte des dritten Bandes veröffentlicht. nun aber der Leser die citirte Stelle des britten Bandes nach, so findet er nichts als die Notiz. Herr Feuillet habe von Herrn Castoja breiundachtzig weitere, bisher unbefannte Briefe ber Prinzessin erhalten; von den im ersten Bande abgedruckten Briefen ist gar keine Rede. Herr Feuillet scheint also ein überaus schwaches Gedächtniß für den Inhalt seiner eignen Schriften zu haben; es leuchtet ein, daß damit die Gewähr für die Richtigkeit seiner thatsächlichen Angaben überhaupt gering wird. Eine Anzahl der (falschen) Briefe Marie Antoinette's wollte er aus einem im Wiener Archiv befindlichen Cahier de lettres de l'archiduchesse dauphine

de France entnommen baben: auf meine Bemerkung, daß ein foldes Cabier in Wien nicht eriftire, nimmt er jetzt bie Miene an (Band IV, S. XV), als liege hier nur ein Streit um mißverstandene Worte vor; das Cabier sei allerdings nicht mehr vollständig, es gebe nur noch Bruchstücke eines Cabiers, eben die von ibm mitgetheilten Briefe, diese aber seien im Wiener Archiv vorhanden; unmöglich könne meine Verneinung aus dem Archive selbst stammen; die dortigen Beamten batten ihm vielmehr erklärt. die Briefe seien die letten Reste, recueillis dans les archives particulières de Marie-Thérèse. Was ich barüber gesagt. schließt er, ich wiederhole und befräftige es. Die Antwort auf biese Betheuerungen ist sehr einfach, nämlich, daß der Director bes Archivs, Herr von Arneth, sowohl Herrn Geffron als mir in der bestimmtesten und unzweideutigsten Beise, mit der Bollmacht zu jeder Art der Berwendung, die Erklärung gegeben hat, daß weder jenes Cahier noch einer der angeblich daraus entnommenen Briefe in Wien vorhanden sei. Diese Erklärung hat Herr von Arneth sodann auch öffentlich wiederholt, indem er in der Borrebe seines neuesten Bandes die Versicherung giebt, daß mit ben von ihm jest publicirten Briefen alles erschöpft sei, was die Wiener Archive an solchen Schätzen bewahrten. Es muß Herrn Feuillet überlassen bleiben, wie er diesen bündigen Aussagen gegenüber die Richtigkeit der von ihm bekräftigten Thatsache aufrecht erhalten will; wundern wird er sich nicht können, wenn wir Andern einstweilen an den Angaben des verantwortlichen Beamten festhalten.

Diese Differenzen setzen sich weiter fort. Herr Feuillet hat in Wien die Papiere des Grafen Mercy. benutzt und zum Theil copirt. In diesen finden sich einige Billets der Königin an den

Grafen aus den letzten Jahren vor der Revolution im Original; Herr von Hunolstein publicirt dieselben in seiner Sammlung aus angeblichen Autographen, die ohne Zweifel nach Abschriften der echten Briefe fabricirt worden sind; dagegen fehlen sie in der Sammlung des herrn Feuillet, der fie, sagte ich in meiner frühern Kritik, in Wien eingesehen, aber ich weiß nicht aus welchem Grunde verschmäht hat. Der Grund dieses Verschmähens, sagt jett Herr Feuillet (VI, XXX) ist einfach; diese Billets befinden sich nicht unter meinen damaligen Abschriften, also hat man sie mir nicht mitgetheilt; ich habe sie erst aus Hunolstein's Buch fennen gelernt. Er wird sich auch wieder mit Herrn von Arneth auseinanderzuseten haben, der in seiner Borrede, S. X, ganz positiv erklärt: "Fünf der Schreiben der Königin an Mercy, welche laut der bezüglichen amtlichen Bormerfung von Berrn Feuillet in Wien copirt wurden, find in die Sammlung des Herrn Grafen von Hunolstein aufgenommen, wegen ber baselbst vorkommenden, manchmal sehr wesentlichen Barianten aber hier neuerdings abgedruckt worden." Da amtliche Noten der hier erwähnten Art absolut glaubwürdig sind, so muß Herr Feuillet diese Copien verloren und vergessen haben, und da nun Mercy's Papiere gleich nach seinem Tobe dem Wiener Archive einverleibt, nach den Noten besselben aber vor Herrn Feuillet von Niemand sonst eingesehen worden sind, so liegt die Bermuthung äußerst nahe, daß eben die von Herrn Feuillet gemachten und ihm abhanden gekommenen Copien dem Fälscher in die Hände gefallen sind, welcher die dem Herrn von Hunolstein verkauften Autographen geschmiedet hat.

In wie grober Weise diese Betrügereien betrieben worden sind, hat in einem schlagenden Beispiel Herr Geffroy nachgewiesen

an einem Briefe ber Königin an Mercy, ber neuerlich von Arneth vollständig zum Abdruck gebracht ift. Aus diesem Briefe hat 1. Januar 1792 Graf Fersen einige Bruchstüde für König Guftav III. von Schweden copirt. Diese Copie ist später einem Autographen-Fabrikanten in die Hände gefallen, welcher die Ergänzung der Bruchstücke aus eigner Machtvollkommenheit, natürlich ganz verschieben vom Original, vollzogen und bann bas Ganze in die Handschrift ber Königin umgesetzt hat, und dieses Machwerk hat benn auch wieder Herrn von Hunolstein Geld gekostet und bessen Sammlung bereichert. Die Unechtheit erhellt jetzt handgreiflich aus der Vergleichung der beiden gedruckt vorliegenden Originalbriefe, und vollends unwidersprechlich aus dem Umstande, baß die Königin ihren Brief gar nicht selbst geschrieben, sondern einem Bertrauten bictirt hat, wie sie dies am Schlusse ber Chiffern bemerkt. Auch hier also erscheint die Frage: Wie hat der Fälscher die von Graf Fersen einst copirten Bestandtheile des echten Briefes kennen gelernt? Fersen's Schreiben an den König, in welches er die Fragmente eingerlickt hat, war bisher, so weit meine Kenntniß reicht, — boch will ich mich hierüber sehr gern belehren lassen - ber Welt vollständig unbekannt und ist erst jest von Herrn Feuillet als lette Nummer seines vierten Bandes publicirt worden. Inbessen ergiebt sich aus seiner im Vorwort bes britten Bandes abgedruckten Correspondenz mit dem jezigen schwedischen Minister, Grafen Manderström, daß dieser den Brief des Grafen Fersen nebst einer Reihe ähnlicher Documente aus den Originalen des Stockholmer Archivs im Jahre 1851 ober 1852 copirt hat, daß herr Feuillet, ber schon vor 1858 mit dem Minister in Berkehr gestanden, diesen am 28. August 1864 um Mittheilung bes Fersen'schen Briefes in seinem vollständigen Umfange bittet (vous

me demandez, schreibt der Minister, la lettre intégrale du comte de Fersen à Gustave III du 1 janvier 1792), daß also damals Herr Fenillet bereits Kenntniß von der Existenz und von einzelnen Theilen des Briefes gehabt hat. Wie wenn es auch hier ergangen wäre, wie bei jenen Billets an Werch? wenn Herr Fenillet schon 1858 nicht blos Kenntniß, sondern auch Weschrift von jenen Brieffragmenten genommen, diese Copien wie seine sonstigen Autographen mit der Liberalität, die er stets sich nachrühmt, jedem Wißbegierigen gezeigt und dadurch dem Fälscher, welcher Herrn von Hunolstein betrogen, weitere Materialien geliefert hätte?

Auf dieses Ergebniß führen noch einige weitere Indicien. Unter ber Reihe falscher Briefe Marie Antoinette's, welche Herr Feuillet aus der Zeit vor der Revolution publicirt hat, finden sich, wie man sich erinnert, zwei dem Inhalte nach echte, ein Brief an Maria Therefia 14. Juni, und einer an Joseph II. 20. December 1777. Beide Briefe publicirt Herr Feuillet nach ben angeblichen autographen Originalen, beren eines er in Paris bei einem Herrn Cherron, bas andere bei jenem Wiener Antiquar gekauft zu haben versichert. Es ist schon früher bemerkt worden, daß diese Autographen ohne allen Zweifel gefälschtes Fabrikat sind; fie haben die Handschrift der spätern Jahre, Papier und Format wie die übrigen Fälschungen der ganzen Reihe, eines ein falsches Datum, abweichend von dem Eremplar der kaiserlichen Privatbibliothek. Tropbem pocht Herr Femillet auf ihren Besitz. Bon bem Briefe an die Raiserin habe man in Wien nur eine Copie, er habe das Original: sei ihm dieses richtig zugekommen, warum sollte die Provenienz seiner anderen Autographen zweifelhaft sein? Die Thatsache, sagt er an einer andern Stelle, daß

ich bieses eine besitze, ist gegen meine Wibersacher ein unwiderlealicher Beweis. Die richtige Frage, die an die Stelle bieser Declamationen zu setzen ift, lautet, wie ber Leser längst bemerkt haben wird, bahin: Wie ist ber Fabrikant bes Autographs zu bem echten Inhalt gekommen? und die Antwort darauf scheint aus bem Umstande zu erhellen, daß außer ben Eremplaren ber kaiserlichen Brivatbibliothek Covien jener Briefe sich auch unter ben Papieren bes Grafen Mercy finden, den Papieren, bei welchen eine Archivnote liegt: communiqués à Mr. Feuillet de Conches. Der Berlauf wäre dann gang derselbe wie oben bei den fünf Billets an Mercy, mit bem einzigen Unterschiebe, bag mit bem falschen Autograph, welches nach den Copien des Herrn Feuillet angefertigt worden, dieses Mal nicht herr Graf hunolstein sondern Herr Feuillet selbst betrogen worden ware. Ich verberge mir nicht, wie vielen meiner Leser eine solche Bereitwilligkeit, sich mit bem eignen Material betrügen, mit ben eignen Rohlen röften zu lassen, bei einem Kenner wie Herrn Feuillet höchst unwahrscheinlich bunken wirb, bekenne aber, daß ich eine andere Erklärung zu finden — soll ich sagen nicht weiß, oder nicht wage?

Herr Feuillet hat wiederholt erklärt, daß ihm die Existenz der Humolstein'schen Briefsammlung dis zum Momente ihrer Publication undekannt gewesen sei (Band IV, S. XVI, XXX). Herr Graf von Humolstein ist jedoch anderer Meinung über diesen Punkt; in der Borrede zu seiner neuen Auslage thut er darüber eine Aeußerung, welche zwar eine kategorische Form vermeidet, jedoch über seine Vorstellung keinen Zweisel möglich läßt: Quant à nous, sagt er, nous n'avons pas eu le même avantage de pouvoir visiter les archives étrangères, et toutes les pièces qui sont partie de notre collection, nous les avons acquises

depuis un certain nombre d'années, ainsi que Mr. Feuillet de Conches a peut-être pu le savoir. Herr von Hunolstein also ist der Ansicht, daß über die Existenz und Provenienz seiner — ber Sunolstein'schen — Briefe Serr Feuillet wohl unterrichtet gewesen sei. Andere Aussagen sind dann noch weiter gegangen, und haben, z. B. die Wiener Presse, 1866, 15. Februar geradezu gemeldet, die Hunolftein'ichen Papiere seien von Seiten des Herrn Feuillet dem Herrn Grafen für eine hohe Summe verkauft worden. Nach Allem, was wir oben über ben Widerspruch zwischen den Aussagen der Herren Feuillet und von Arneth bemerkt haben, wird auch an dieser Stelle die bloße Versicherung bes Herrn Feuillet nicht ferner als ausreichendes Beweismittel gelten können: wenn ibn sein Gedächtniß binsichtlich seiner Wiener Erlebnisse so erheblich täuschen konnte, so wird es auch hier in seinem Interesse liegen, seine Erklärung burch austimmende Erläuterungen bes herrn von hunolstein zu befräftigen. Unser unmakgebliches Dafürhalten geht dahin — da Riemand einen Mann von der Bildung und der Position des Herrn Feuillet für den Urheber eines Betruges halten wird, so lange noch irgend eine andere Möglichkeit offen ist - es geht dahin, daß die Materialien zu ber Hintergehung bes Herrn Grafen von Hunolstein großentheils in der oben erörterten Weise aus den Papieren des Herrn Feuillet entnommen worden sind, und der Fälscher demnach den Herrn Grafen mit einem gewissen thatsächlichen Anhalt hat versichern können, die von ihm gelieferte Waare habe den besten Beweis für ihre Authenticität in ihrer Herkunft aus jener weltberühmten Autographensammlung. Unter bieser Voraussetzung löst sich der Widerspruch zwischen den Aussagen der beiden Herren von felbft.

Heute wird es nun nicht leicht wieder Jemand in den Sinn kommen, ein zweiselhaftes Autograph mit dem Namen des Herrn Feuillet de Conches zu legitimiren. Sein Sammeleiser hat, namentlich durch die Herausgabe der Wiener und Stockholmer Archivalien in den beiden letzten Bänden, der historischen Literatur genutzt, wie sehr auch seine Publication hinter allen Anforderungen an ein wissenschaftliches Urkundenbuch zurückbleibt. Die Planslosigkeit aber, die Fahrlässigkeit und Urtheilslosigkeit, über die man dei dem Editor wegen der Bedeutung des mitgetheilten Inhaltes hinwegsieht, ist geradezu vernichtend für die Autorität des Autographensammlers: in der Zukunft wird für jedes sonst nicht lesgitimirte Document seine Herunft aus dem Cabinet des Herrn Feuillet nicht eine Gewähr der Echtheit, sondern eine Aufforderung zur mißtrauischsten Brüfung sein.

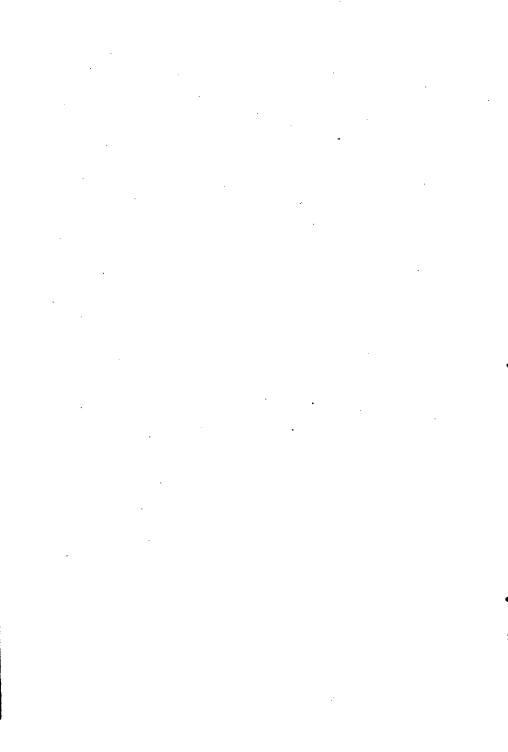

## Kaiser Leopold II.

Bonn, 1863.



Der Ansicht, welche ich über die Politik Kaiser Leopold's von 1790 bis 1792 aus preußischen, holländischen und englischen Acten in meiner Geschichte der Revolutionszeit aufgestellt, hat Ernst Herrmann in Marburg mehrmals und mit nachdrücklichem Eiser widersprochen. Ich din zwei Jahre lang durch äußere Hindernisse abgehalten worden, auf die Controverse zurückzustommen, und muß also damit beginnen, den Stand der Streitsfrage, welche für die Gesammtansicht jener verhängnisvollen Zeit entscheidend ist, dem Leser zu vergegenwärtigen. Zu diesem Zwecke erlaube ich mir einige Sätze aus einem im December 1860 gehaltenen akademischen Vortrage einzurücken.

Nach der früher ziemlich allgemein herrschenden Auffassung wäre Kaiser Leopold der erste und wirksamste Gegner der französischen Revolution gewesen. Er hätte, kaum der Gefahr eines orientalischen Krieges entronnen, das dort erlangte Einvernehmen mit Preußen sofort dazu benutzt, um den Kreuzzug gegen die Revolution zu predigen, und auf Antreiben der französischen Emigranten zu Pillnitz den berüchtigten Bundesvertrag mit Preußen zu Stande gebracht, für den auch Rußland und England zu werben, seine dringenoste Sorge gewesen. Darauf habe er, um Frankreich weiter noch die Gehässissisch der formellen Offensive zuzuwälzen,

mit der Ariegserklärung gezaudert, aber unaufhörlich die Revolution durch Anseuerung der Emigranten und deutschen Fürsten geneckt und bedroht, dis die Nationalversammlung endlich durch ihr geharnischtes Auftreten dem unwürdigen Spiele ein Ende mit Schrecken gemacht habe.

Was Bolen betrifft, so sollte Breußen, früher auf gesvanntem Fuße gegen Desterreich und Rugland, seit 1790 die patriotische Partei in Warschau zu einer Reform ihrer Verfassung angetrieben haben; in Folge bessen wäre dort ber Staatsstreich vom 3. Mai 1791 eingetreten, zu höchstem Verdrusse ber beiden Kaiserhöfe. bie nichts mehr gehaßt hätten, als das Emporkommen Polens aus der bisberigen Zerrüttung zu einer liberalen und geordneten Monarchie. Während nun aber Polen alle Hoffnung auf die fernere Unterstützung Breußens gesetzt habe, sei bieses burch das Schreckbild des französischen Jacobinerthums von Leopold zu der Pillniger Convention verlodt worden, und damit aus dem liberalen in das bespotische Lager mit Sack und Pack hinübergegangen. Einmal zum Kriege gegen Frankreich entschlossen, habe man weder Willen noch Kräfte für den Osten Europas verfügbar gehabt. und folglich Bolen den Gewaltthaten Auflands überlassen; so seien im Sommer 1792 gleichzeitig die deutschen Beere gegen die Pariser Demokraten und die russischen gegen die Warschauer Liberalen aufgebrochen, und nach dem Siege der Ruffen hätten zuerst Preußen, und dann auch Desterreich sich nicht geschämt, burch einen Theil der Beute sich für ihre schimpfliche Concurrenz belohnen zu laffen.

Bon dieser Ansicht blieb nach dem Ausweise der oben angeführten Acten nach keiner Seite etwas bestehen. Nach ihnen bewegte sich vielmehr die Politik des Kaisers Leopold in völlig andern, ungleich reinern und freiern Bahnen. Weit entfernt davon, in irgend einer Beziehung durch die französischen Emigranten bestimmt zu werden, hatte der Kaiser in Frankreich nur das Schickfal des königlichen Paares, Ludwig XVI. und Marie Antoinette's, im Auge. Um im Juni 1791 ihren Fluchtversuch zu unterstüten, machte er einige militärische — um im Juli ihre Haft zu erleichtern, machte er einige biplomatische Demonstrationen. Einen weitern Inhalt hatte in dieser Sinsicht auch die Zusammenkunft in Pillnis nicht, vielmehr ersuhren dort die Emigranten eine fategorische Abweisung. Als jener nächste 3med erreicht, und Ludwig mit der Nationalversammlung versöhnt war, sette der Raiser sein Beer auf vollen Friedensfuß und sprach im Herbste 1791 gegen alle europäischen Mächte die Anerkennung des neuen französischen Auftandes aus. Er hatte keinen beißern Wunsch, als daß seine sonst hinreichend schweren Sorgen nicht durch eine Berwicklung mit Frankreich vermehrt werden möchten. ebensosehr auf Rufland und Schweden, welche die Emigranten zum Angriffe auf Frankreich betten, wie auf die Bariser Wühler, welche die revolutionäre Erschütterung in die Nachbarlander fortzuleiten strebten. Da diese Umtriebe der beiden extremen Parteien aber im Winter 1791—1792 immer im Wachsen blieben, so trug er um so mehr Bedacht, seine junge Freundschaft mit Breugen zu befestigen, und gelangte im Februar zum Abschlusse eines Bündnisses auf gemeinsame Bertheidigung gegen jeden Angriff. ganzer Chrgeiz war auch hier, Frankreich gegenüber, die Erhaltung bes Status quo, und in berselben conservativen Gesinnung beantragte er in Berlin zugleich die Gemährleistung Bolens und seiner neuen Verfassung vom 3. Mai.

Denn wenn Joseph II. in seinem ungeduldigen Voranstreben

sich unbedingt mit Außland verbündet, und diesem Türken und Polen preisgegeben hatte, um dafür seinerseits Bayern und Serbien zu erhalten: so war Leopold von jeher der Meinung gewesen, daß auf diese Art Desterreichs eigene Stärke weniger als Rußlands drückende Uebermacht vermehrt werden würde.

Er verzichtete also gerne auf jede eigene Bergrößerung, und trennte sich ichon 1790 thatsächlich von den russischen Bestrebungen. Indessen war er deshalb doch noch nicht gesonnen, ohne Weiteres den Russen gegenüber sich ber damaligen preußischen Stellung Bielmehr war feine Meinung, daß es außer ber anzuschlieken. rusisschen und der preußischen Bosition noch eine dritte gabe. wohl geeignet, um zwischen und trot beiden Mächten die specifisch österreichischen Interessen zu befördern. Das Mittel dazu sah er in dem Streben der polnischen Patrioten, ihr Bolf durch eine gründliche Verfassungsreform wieder start und wehrhaft zu machen. Polen und Desterreich waren in alten Zeiten stets aute Freunde und gesinnungsverwandte Genossen gewesen. Neuerlich hatten sich zwar die Warschauer Patrioten an Preußen gelehnt, waren aber jett mit dem Könige wieder zerfallen und in frischer Erbitterung gegen ihn. Wenn es nun gelänge, fie für Wien zu gewinnen, und dann an der Beichsel ein starkes verbündetes Königreich aufzurichten, vielleicht zu Gunften des Kurfürsten von Sachsen, beffen Uhnen bort brei Menschenalter regiert hatten, und der felbst die wärmste kaiserliche und öfterreichische Gesinnung im Berzen trug: so ware damit für Defterreich der gewaltigfte Vortheil in einem Schlage erreicht worden, und der kaiserliche Einfluß hätte bann, zwischen Rugland und Breugen gewaltsam vordrängend, von Wittenberg und Dresden bis Danzig und Riga gewaltet. So that Leopold benn das Mögliche, um die Regeneration Polens zu fördern, und als dort die Verfassung vom 3. Mai mit der Thronfolge des sächstschen Aurfürsten verkündet war, suchte er bei jedem Anlaß Preußen für deren Garantie zu gewinnen, allerdings ohne seinen vollen Gedanken, die Verschmelzung Sachsens und Polens zu einem Staate, in Berlin irgendwie zu verrathen. Auch so dünkte ein starkes Polen dem preußischen Hose gefährlich genug, und Leopold mußte endlich zufrieden sein, daß Preußen ihm, nicht die Verfassung, aber doch die Freiheit Polens zu schützen versprach.

Wir sehen, wie genau alle Theile dies kaiserlichen Systemes einander entsprechen. Alles zielt gleichmäßig und ausschließlich barauf ab, den im Sommer 1791 eingenommenen Boden zu vertheidigen, jede Ausschreitung eines Dritten zu verhüten, den Rhein gegen Frankreich wie Polen gegen Rußland zu beden. Irgend eine Offensive wird von dem Kaiser nicht beabsichtigt, denn er weiß, daß er mit der Erhaltung jener Position eine vorwiegende Stellung in Deutschland, eine geachtete in Europa einnimmt, jede Erschütterung aber ganz unübersehbare Folgen haben kann.

Dies ist in allen wesentlichen Zügen das Bilb der leopoldinischen Bolitik, wie ich es aus den authentischen Documenten der Zeit geschöpft hatte. Zu meinem Bedauern hat darauf, nach denselben und einigen neu hinzugefügten Zeugnissen Herrmann zuerst in dem sechsten Bande seiner russischen Geschichte, und weiterhin in einer besondern gegen mich gerichteten Streitschrift\* die ältere, französisch-polnische Ansicht auf's neue vertheidigt. Aus's

<sup>\*</sup> Die öfterreichisch-preusische Allianz vom 7. Februar 1792 und bie zweite Theilung Polens. Eine Streitschrift gegen Prof. H. v. Spbel, von E. Herrmann, Professor in Marburg. Gotha, Perthes 1861.

v. Sybel, M. hiftorifche Schriften. II.

neue erscheint bei ihm der Kaiser ganz erfüllt von dem Plane eines reactionären Angrisskrieges gegen die Revolution; er fühlt die Homogeneität seiner und der russischen Regierung, er ist demnach so weit wie möglich von der Unterstützung der polnischen Patrioten entsernt; er hat nicht den mindesten Antheil an dem Staatsstreiche des 3. Mai; er hält den Kurfürsten von Sachsen und den König von Preußen mit freundlichen Worten hin, und erklärt sich wohl zur Anerkennung Polens bereit, wenn Rußland desgleichen thue, indem er sehr gut weiß, daß diese Boraussstung niemals eintreten wird; er redet stets nur von Bertheidigung gegen Frankreich, aber hetzt in Wirklichkeit sowohl Preußen als Franzosen in den Kampf hinein, um dann gemeinsam mit Rußland einen schrankenlosen Absolutismus über Europa zu legen.

Der Contrast zwischen beiden Ansichten könnte, wie man sieht, nicht schärfer sein. Nach der einen ergiebt sich bei Leopold eine äußerst behutsame Defensive, nach der andern eine hintershaltige Offensive gegen Frankreich: nach jener eine fortgesetzte Beschützung, nach dieser eine listige Berückung Polens; nach jener eine vorsichtige Abwendung von Rußland, nach dieser ein verstedtes Einverständniß mit Catharina. Es fragt sich, wie es mit der Begründung der einen und der andern steht.

Wenden wir uns zunächst zu Leopold's Benehmen gegen Frankreich, so erhellt sofort, daß Herrmann's Anklagen gegen den Kaiser eines positiven Beweises entbehren, und nur auf mittelbare Indicien gestützt werden. Herrmann ist nicht im Stande, irgend einen Schritt, ja nur irgend ein Wort des Kaisers beizubringen, welches die Absicht eines Angriffskrieges geradezu ausbrückte. Im Gegentheil, eine Menge Bersicherungen von Leopold's Friedensliebe liegen vor; auf das Bestimmteste schränkt er seine

speciellen Bündnisse auf abwartende Vertheidigung ein; eine Zeitlang erklärt er sich zum Angrisskriege bereit, wenn ganz Europa ihn unterstütze, und als einige der Mächte ihn darauf ihrerseits zum Kriege ermahnen, antwortet er sogleich, daß jetzt kein Grund mehr zu demselben vorliege. Es macht auf Herrmann keinen Eindruck. Er bleibt trotz aller Reden und Handlungen Leopold's bei seinem Satze. Alle jene Reden sind nur Heuchelei, alle jene Handlungen sind berechnetes Blendwerk. Wenn der Kaiser von Defensive redet, so meint er eigentlich Angriss; man muß ihn nur kennen, so wird man die absichtliche Täuschung verstehen; wie wenige andere Staatsmänner ist er in kaltbesonnenem Irreführen geübt. Wo nun ist der mißtrauisch blickende Autor der tief verborgenen Gesinnung des Kaisers auf die Spur gekommen?

Herrmann's Erörterung geht von folgender Ansicht der allsemeinen Lage Europas aus. Im Jahre 1790 suchten Rußland und Desterreich die Türkei zu erobern, und England, Preußen, Holland strebten das zu verhindern, — wir Andern glaubten bisher, aus Gründen des europäischen Gleichgewichts, aus gerechter Sorge, nach dem Falle Constantinopels den Kaiserhöfen selbst zur Beute zu werden. Herrmann blickt hier weiter. Die beiden streitenden Gruppen sind ihm zugleich Bertreter politischer Principien, Berkörperungen politischer Tendenzen. Die Kaiserhöse betreiben nach ihm ein absolutistisches Reactionsspstem, England, Preußen und Holland aber ein Föderatiospstem im Sinne des Nationalitätss und Nichtinterventionsprincips. Allerdings erscheint ihm das Letzter noch etwas unvollkommen und embryonisch, immer aber, sagte er, thaten sich die instinctiven Tendenzen desselben auf das Bestimmteste kund. Iene Mächte veranlaßten nun

Schweben zu einem Kriege gegen Rußland, und setzen sich mit ben polnischen Patrioten und Reformern in Berbindung: wie die bisherige Geschichtschreibung glaubte, um Rußlands Einsluß zu beschränken und Rußlands Wassenmacht zu theilen. Herrmann aber besinirt die Bedeutung dieser Thatsachen dahin: man war im Begriffe, dem europäischen Staatenspsteme eine neue Bersassung zu geben, den kleinen Staaten ihre Freiheit und zugleich ihre innere Selbstständigkeit zu sichern. So erscheinen ihm Engsland und Preußen als der Hort einer neuen liberalen Aera in Europa, Leopold aber und Catharina, eben weil sie Gegner jenes trefslichen Föderatiospstemes sind, von vorne herein als heftige und unbedingte Reactionäre unter allen Umständen.

Wer jemals die hier besprochenen Ereignisse einer nähern Betrachtung unterzogen hat, bedarf nicht erft ber Berficherung, daß die Quellen, Acten und Briefe der Zeit an keinem Bunkte auch nur die leiseste Spur einer solchen Tenbenzpolitik, daß sie nicht den Schatten liberaler Bestrebungen in der englisch-preußischen Thätigkeit verrathen. Weber Bitt noch Herzberg haben etwas Anderes im Auge als das gegenseitige Machtverhältniß ber europäischen Staaten. Sie benken so wenig an Nichtintervention, daß ihr Bündniß gerade bei einer bewaffneten Intervention in Holland zuerst zu Stande gekommen ift. Sie benken so wenig an Abscheu vor der Beeinflussung fremder Staatsentwidlung, daß sie Jahre lang ihren Freunden, den polnischen Reformern, die speciellsten Forderungen hinsichtlich der polnischen Berfassung vorlegen. Sie denken so wenig an das Nationalitätsprincip, daß sich die ganze preußische Politik bis Juli 1790 um weitschichtige Tauschplane von Provinzen und Menschenseelen ohne jede Rücksicht auf beren Sprache ober Bunsche breht. Bierüber ist Herrmann freilich äußerst unzufrieden, und rechnet es zu den Unwollsommenheiten der damaligen politischen Bildung; aber die Thatsache ist doch vorhanden, und wenn es Leopold gelingt, eben diese häßlichen Tauschpläne und ihren Urheber Herzberg zu beseitigen, so scheint die Anklage offendar underechtigt, daß der Kaiser damit dem Nationalitätsprincip einen Streich versetzt habe. Nein, es liegt eben das Berhältniß einsach so, daß Herrmann's liberales System nicht in den geschichtlichen Thatsachen eristirt, sondern daß es aus den Stimmungen des 19. in die Zustände des 18. Jahrhunderts übertragen worden ist. Daß Leopold dies preußisch-englische System betämpft hat, daraus läßt sich entsernt nicht schließen, er habe nach der "Solidarität der conservativen Interessen" einen Angriffstrieg gegen Frankreich oder die Unterdrückung Polens gesucht.

Im Juli 1790 war die Spannung über ben Türkenkrieg zwischen ben Mächten so weit gebieben, daß man mit Sicherheit ben offenen Bruch zwischen Preußen und Desterreich erwartete. Hier lenkten aber beibe Mächte ein; es tam zu bem Bertrage von Reichenbach, in bem Preußen die Herzberg'schen Tauschpläne fallen ließ. Leopold aber mit den Türken eine Friedensverhandlung auf Grundlage bes alten Besitztandes zu eröffnen versprach. Dagegen wies Catharina jede Einmischung ber Mächte mit festem Hochmuth zurud, setzte ihrerseits den Türkenkrieg fort, und kam barüber mit England und Breußen in bas heftigste Zerwürfniß, aus dem eine wahrhaft europäische Krisis jeden Tag hervorwachsen Unter diesen Umständen begann Leopold seine türkische founte. Friedensverhandlung etwas hinzuzögern. Er exklärte dem Lord Elgin, daß er mit Ruglands Eroberungspolitik nichts mehr zu schaffen habe, sie vielmehr als eine Gefahr für Desterreich selbst

betrachte:\* aber er könne deshalb mit dem bisherigen Alliirten nicht ohne Weiteres brechen, ihm anständiger Weise nicht offen ben Rücken kehren. Sein Wunsch war, wenn es zum großen Rriege zwischen Rukland und Breuken-England fäme, die Hände frei zu haben; er hatte keinen Gifer für eine russische Bergrößerung, aber völlig widerwärtig war ihm der Gedanke, daß ein folder Arieg vielleicht Breußens Besitz erweitern könne. Er ließ Breuken darüber sondiren, und zog die türkische Unterhandlung unter stets neuen Vorwänden in die Länge. Zugleich aber rückte ihm eben damals eine andere Sorge gewaltig wachsend näher. Die französische Revolution entwickelte sich immer heftiger. Leopold's Schwester, die Königin, war unaufhörlich mit Schmach und Tod bedroht; eine Anzahl deutscher Fürsten hatte materielle Rechtsverletzung erlitten; die Emigranten riefen alle Höfe um Beiftand an; die Jacobiner suchten die Bevölkerung der Grenglande aufzuwiegeln. Die Möglichkeit ber ärgsten Katastrophen Leopold that Alles, um ihnen vorzubeugen, lag in der Luft ermahnte seine Schwester zur Geduld, die Emigranten zur Ruhe, bie Reichsfürsten zu verständigem Regiment. Aber die Gefahr blieb vorhanden, und forderte den Kaiser täglich dringender auf, bie bisherige Spannung zwischen ben großen Mächten zu enden. Wenn ihn die russischetürkische Sache von Preußen und England trennte, so brängte ihn die französische nicht minder stark zu Abschluß und Bereinigung mit benselben.

In diesem Sinne sagte er schon Anfang 1791 dem Lord Elgin, er wünsche, "daß die vier leitenden Mächte, England, Preußen, Oesterreich und Rußland eine allgemeine Desensiv», nicht

<sup>\*</sup> Elgin an Ewart, 15. Mai 1791.

Offensivallianz bilben und einander ihre Besitzungen garantiren möchten:"\* es sei, sette er hinzu, das einzige Mittel, um bas Eindringen ber Revolution in Deutschland zu verhüten. Eine Defensiv-, nicht Offensivallianz, so brudt es Herrmann selbst mit gesperrten Lettern ab: nichts scheint klarer und unzweibeutiger als diese Worte, und so nimmt sie auch England, indem es ben Vorschlag sehr erwähnenswerth findet, nur daß von Ruflands Beitritt nicht vor dem Abschluß des türkischen Friedens die Rede sein könne. \*\* Eben an biesen Umstand knüpft nun Herrmann seinen Zweifel, ob Leopold die Bersicherung der Defensive ehrlich meine. Der Umstand, das Leopold immer noch an Rukland festhalte, scheint ihm Beweis genug, daß ber Raiser schon an bieser Stelle ben Offensivbund gegen Frankreich vorbereite. \*\*\* Da für Herrmann ber russische Bund die Reaction, und ber preußisch-englische den Liberalismus barftellt, so ist ihm jedes Wort für ein Hinzuziehen Ruflands ein Beweis für verstedte Reactionslust in dem Herzen des Raisers. Er vergift, wie viel reale Gründe für Leopold ein raubes Benehmen gegen Rufland bedenklich, wie dringende Sorgen ihm die allgemeine Aussöhnung aller Mächte wünschenswerth machten. Er übersieht, daß England und Preußen einzig beshalb Ruglands Beitritt verwarfen, weil ihre Allianz gerade gegen die russischen Eroberungspläne im Orient gerichtet war, und daß umgekehrt Leopold's Antrag auf

<sup>\*</sup> Herrmann, ruffische Geschichte VI, 398.

<sup>\*\*</sup> Herrmann VI, 401. Ganz in bemfelben Sinne schreibt Ewart an Elgin 25. Mai: Rufland tann schlechterbings nicht in eine Allianz aufgenommen werben, die hauptsächlich die Zügelung dieser unruhigen Macht zum Zwede hat. Fast wörtlich gleichlautend instruirt der König von Preußen den Marquis von Lucchesini 16. Mai.

<sup>\*\*\*</sup> Ruffifche Geschichte VI, 397.

Catharina's Beitritt zugleich auch eine Aufforberung an diese zum Aufgeben ihrer unruhigen Angriffspolitik war. Die Alliirten wollten von Rußlands Beitritt erst nach dem Ende des Türkenstrieges wissen. Leopold hoffte dieses durch die Einladung auf glimpfliche Art herbeizuführen. Einzig hierin, schlechterdings aber nicht in einem Gegensate politischer Tendenzen, liegt der Untersichieb der beiden Standpunkte.

Herrmann bringt aber noch weitere Beweise für Leopold's reactionäre Offensive bei. Der Kaiser wiederholt dem englischen Diplomaten seinen Borschlag fünf Monate später und zwar in erweiterter Fassung: er beantragt für die vier Mächte eine gemeinsame Gewähr nicht blos der Territorien, sondern auch der Berfassungen gegen jeden Angriff, so bag, wo die Bevölkerung bes einen Staates einen Aufstand machte, die übrigen Mächte mit Waffengewalt einschreiten würden. hiernach icheint es herrmann unwiderleglich, es handelt sich um die Solidarität der conservativen Interessen, es handelt sich um offensive Reaction.\* Niemand wird ihm bestreiten, daß der Borschlag sehr weittragend und höchst bedenklich war, da er nicht blos bei einem Einbruche ber Franzosen bie Mächte zur Hülfe verpflichtete, sondern auch bei innern Unruhen in Deutschland einen rufsischen Einmarich herbeirief. Allein wieder ist es klar, daß diese Bedenken sich gang entschieden nur auf das Berhältnig der vier Mächte zu einander bezogen, gegen Frankreich aber auch der erweiterte Antrag seinen völlig befensiven Charafter behielt. Und fragt man endlich, was im Einzelnen der von Leopold beabsichtigte Bertrag gewährleisten sollte, so war es freilich in Rußland und Preußen die absolute Monarcie, in Desterreich aber eine vielfach gemischte,

<sup>\*</sup> Ruffifche Geschichte VI, 398, 399.

in Ungarn vollends eine durchaus ständische Berfassung, und in England das Musterbild aller liberalen Constitutionen. Ja noch mehr: wenn auch Leopold zunächst nur von den vier Großmächten redete, so lag es doch in der Natur der Dinge, daß der Abschluß jener allgemeinen Garantie ganz von selbst auch den sonstigen Bundesgenossen der Großmächte zu Gute kommen mußte. Desterreich hätte den Bertrag nicht unterzeichnen können, so lange es etwa einen Angriff gegen Holland im Sinne getragen, und ebenso wäre wieder für Rußland der Beitritt unmöglich gewesen, so lange es die preußischen Alliirten, Polen und Türken, nicht in Ruhe ließ.

Das Ergebniß des Antrags wäre also freilich Vertheibigung gegen die Revolution, im positiven Sinne aber einerseits eine große Dedung des europäischen Friedens und anderseits die Erhaltung nicht blos absolutistischer, sondern auch constitutioneller Rustände, in England und Holland, in Ungarn und Bolen gewesen. Natürlich denke ich nicht daran, jetzt meinerseits den kaiserlichen Antrag auf constitutionelle Gesinnung zurückzuführen: es ist vielmehr auch hier zu sagen, daß bas Spähen nach einer politischen Tendenz auch hier keinen sachlichen Grund haben würde. Auch hier kam es Leopold nicht auf eine specielle Staatsform, sondern auf Macht und Einfluß und Sicherheit an. Wenn er Ende Januar nur bie Garantie der Besitzungen, Ende Mai aber dazu noch die Garantie ber Verfassungen vorschlug, so war der Grund bavon der, daß die im Januar existirenden Berfassungen ihm sehr wenig am Herzen lagen, daß aber seit dem 3. Mai eine neue, die polnische, hinzugekommen war, die er nicht blos zu schützen,\* sondern mit Nachbrud weiter auszubauen wünschte.

<sup>\*</sup> Elgin an Ewart 15. Mai. Der Raifer wünscht Bolen in bie Garantie aufzunehmen. Ewart antwortet ibm 21. Mai, so viele Schattenseiten ber

Um biesen Satz, den Hauptpunkt unserer ganzen Controverse, im richtigen Lichte zu sehen, müssen wir einen Rückblick auf die polnischen Berkassungshändel seit 1775 werfen.

Seit der ersten Theilung Polens war in dem ungludlichen Lande oft und laut genug von der Nothwendigkeit innerer Reformen geredet worden, wenn man die von außen drohende Bernichtung abwenden wolle. König Stanislaus wünschte, um bas Land vor dem Unbeil der Thronstreitigkeiten zu bewahren, die Wahlmonarchie abzuschaffen und die Krone in seinem Geschlechte erblich zu machen. Dagegen erhoben sich aber sowohl eigennützige Rivalen als warme Patrioten. Stanislaus hielt sich an ben russischen Gefandten; biesem gegenüber wirkte General Branidi unter heftigen patriotischen Deklamationen im Stillen für eine fünftige Candidatur des Fürsten Botemkin; die Botocki aber und Czartoristi erhoben sich gegen Stanislaus, weil sie überhaupt keinen russischen Schützling zum Könige wollten. So gab es bittere verwidelte Händel, in benen die Parteien sich wechselseitig hemmten und lange Jahre nichts vorwärts fam. Im Jahre 1786 wandten sich die Botodi, überzeugt, daß sie ohne auswärtigen Beistand ihr Ziel nicht erreichen würden, an Desterreich, und fanden bei Raiser Joseph, trop bessen sonstigen Beziehungen zu Catharina, bereitwilliges Gehör und nachdrückliche Unterstützung. Indessen loderte sich biese Berbindung, als Joseph gemeinsam mit Rufland 1788 ben Türkenkrieg begann, und jetzt anstatt Botoci, sich Ronig Stanislaus in das Bundnig der Raiserhöfe einzubrängen suchte. Er bot damals Catharina ein Hülfscorps zum Türkenkrieg und dem Kürsten Botemkin das Herzogthum

allgemeine Borfchlag über Berfaffungsgarantie batte, fo würde ber Garantie ber polnischen Constitution nichts im Wege steben.

Aurland: dafür verhieß ihm die Kaiserin zwar nicht die Erblichfeit der Krone, wohl aber vermehrte Einkünfte, freie Ernennung der Minister, Berstärkung seines Antheils an der Gesetzgebung. Die Potocki bearbeiteten ihrerseits die öffentliche Meinung des Abels für Berfassungsresorm im patriotischen Sinne; die Beschäftigung der Russen im Türkenkriege gab Aussicht auf freie Bewegung und auswärtige Hüsse. So kam es, daß der Reichstag von 1788 unter Zustimmung fast aller Parteien sich als eine Consöderation constituirte, um durchgreisende Maßregeln zur Ersrettung des Landes ergreisen zu können.

Die patriotische Partei war sogleich in heftiger Auflehnung gegen Rukland und ergriff begierig im Jahre 1789, als Preußen und die Seemächte sich gegen die Kaiserhöfe erhoben, Preußens Anerbieten zu einem Bündnisse. Auch die Berfassungsfrage tam badurch in Fluß, da Preußen erklärt hatte, das polnische Bündniß würde ihm so lange werthlos sein, als der Staat nicht solidere Einrichtungen erhalten hätte. Ueber einen Hauptpunkt jedoch gab Breugen ein der patriotischen Partei sehr unbequemes Botum ab: als die Patrioten die Erblichkeit der Krone im Geschlechte des Ruxfürsten von Sachsen vorschlagen wollten, legte Preußen gegen einen solchen Antrag, als ben preußischen Interessen völlig zuwiber. einen unbedingten Protest ein. Für ben Augenblick erreichte bieser seinen Zwedt: ber Reichstag nahm im December ein vorläufiges Berfassungsprogramm an, bei dem die Wahlmonarchie erhalten blieb, und nur die Abschaffung des liberum veto und anderer Migbräuche empfohlen wurde. Man war damit in Berlin zufrieden, und im März 1790 wurde der Bundesvertrag geschlossen. Freilich dauerte bei der Unsicherheit der polnischen und der europäischen Verhältnisse das herzliche Bernehmen zwischen beiben

Staaten nicht lange. Breuken wünschte von Bolen die beiben Städte Danzig und Thorn zu erwerben: dagegen setzte Branicii einen Reichstagsbeschluß durch, daß jede Gebietsabtretung ein strafwürdiges Berbrechen sei. Polen hatte sich durch Preußen im Fall eines Bruches mit Defterreich gerne Gallizien wieder verschaffen laffen: ftatt bessen schloß Breuken zu Reichenbach mit Raiser Leopold auf ber Grundlage des alten Besitztandes ab. Beide Staaten beriethen lange Zeit einen für Bolen vortheilhaften Handelsvertrag: da erklärte Breufen aufs neue, daß es zur Bedingung besselben die Abtretung von Danzig und Thorn mache. Genug im Herbste 1790 war die patriotische Majorität in Warschau verstimmt und ärgerlich gegen Prengen, und redete mit offener Migachtung von dem politischen Unvermögen des Berliner Cabinets. Dennoch gewann gerade damals die Berfassungssache neues Leben. Im Laufe des Winters sprachen sich die Provinziallandtage günftig für die Wünsche der Majorität aus; ein Gesetz über die Rechte des Bürgerstandes murbe durchgesett; im Frühling kam eine Bereinbarung über raschen Abschluß bes Ganzen zwischen ber patriotischen Partei und bem König Stanislaus zu Stande. Wir find hiermit nahe an bas entscheidende Ereigniß und zugleich auch an ben Mittelpunkt unserer Streitfrage gelangt; ebe ich aber barauf eintreten kann, muß ich mich über einige der vorher erwähnten Einzelnheiten mit Herrmann zu verständigen suchen.

In meiner frühern Darstellung, welche die polnischen Erseignisse des Winters von 1790 auf 1791 in wenigen Zeilen zusammenfaßt, hatte ich kurz gesagt: die Provinzialversammlungen sprachen sich für die Erblickseit der Krone im Geschlechte der Kurfürsten von Sachsen aus. Herrmann erinnert dagegen, daß

bie Provinziallandtage lediglich über die Frage abzustimmen hatten, ob der Nachfolger des jezigen Königs nicht schon bei dessen Lebzeiten ernannt werden sollte. Hierauf, erzählt er nach einer Depesche des sächsischen Geschäftsträgers Essen, habe sich die Mehrzahl der Landtage für die Wahl eines Nachfolgers erklärt; die große Menge, sezt dann Essen hinzu, sei für das Haus Sachsen, zugleich aber besorgt für ihre Freiheit, die sie durch die Erblichzeit für gefährdet halte.\* Wie könne, fragt Herrmann, hiernach schon jezt von einer Entscheidung für die Erblichkeit gesprochen werden?

Die Sache ift folgende. Schon seit Jahren war von ber Einführung der Erbmonarchie unter den Parteien, seit dem Brogramm des Verfassungsausschusses im September 1790 war davon auf's neue in officieller Weise beim Reichstag und im ganzen Lande bie Rede. Das ganze Land wußte, daß die Mehrbeit dem Kurfürsten von Sachsen die Erbkrone zugedacht habe. und in der That hatte die patriotische Bartei anfangs die Absicht gehabt, die Landtage formell darüber abstimmen zu lassen. Jedoch erhoben die Gegner darüber solchen Lärmen, daß die Mehrheit sich für den Augenblick begnügte, durch eine vorläufige Aeußerung die Stimmung zu sondiren, und die Landtage zunächst nur über die Wahl eines Thronfolgers für Stanislaus und gleich nachher auch über die Berufung des Kurfürsten von Sachsen zu dieser Würde abstimmen zu lassen. Außerdem hatten die Landtage die Aufgabe, neue Abgeordnete zur Verstärfung des Reichstags zu ernennen, und diesen die gesetzmäßigen Instructionen für ihr demnächltiges Verhalten mitzugeben. Run geschah, daß, außer

<sup>\*</sup> Ruffische Geschichte VI, 335.

Bolhynien, wo Potemkin großen Einfluß hatte, alle Woiwobschaften ben Kurfürsten zum Thronfolger bestimmten, daß eine kleine Zahl (etwa 10 ober 11 von 60) trot ber Beschränfung ber Frage sich eigenmächtig und ausdrücklich für die Erbkrone aussprach, daß in den Instructionen eine Menge Bezirke sich mit einfachen Bertrauensvoten für die Reichstagsmehrheit begnügten, eine Anzahl heftige Drohungen gegen die Opposition hinzufügten, andere auch hier wieder für den Kurfürsten die Erbkrone begehrten. So erzählen Rollontai, Ferrand und der fehr genaue Berichterftatter bes politischen Journals, Quellen, welche ber sächrischen Depesche in keiner Hinsicht nachstehen, und benen diese, mas wir nicht übersehen wollen, bei richtigem Berftandniß ihrer Worte auch nicht widerspricht. Denn (wenn anders herrmann die Depesche richtig übersett hat), so sagt Essen keineswegs, daß die Mehrzahl der Landtage, sondern er sagt, daß die Menge, daß ber große Saufen in der Erblichkeit eine Gefahr für die Freiheit sehe. Die Landtage aber stimmen, brei ober vier ausgenommen, entweder ausdrücklich für die Erblichkeit ober sie geben dem Reichstage, bessen Mehrheit landkundig die Erblichkeit wollte, ein unbedingtes Vertrauensvotum. Ich meine, daß es ben Sinn bes Vorgangs richtig bezeichnen heißt, wenn man in drei Worten fagt: die Landtage sprachen sich für die sächsische Erbfolge aus.

Sodann widerspricht Herrmann\* meinem weiteren Satze, daß König Stanislaus, bisher noch immer das Haupt der russischen Partei, im Frühling 1791, kurz vor dem Staatsstreiche zu den Patrioten übergetreten wäre. Herrmann belehrt mich, daß ich mich um eine Kleinigkeit, um nicht weniger als ein volles Jahr

<sup>\*</sup> Streitschrift, S. 122.

verrechnet babe. Der Uebertritt des Königs sei schon im December 1789 erfolgt, und zwar nicht unter österreichischem Einfluß, sondern gerade in dem Moment, als die ersten Schritte zugleich jum preußischen Bündnisse und zur Berfassungsrevision erfolgten. Als Beweis dafür bringt er wieder eine sächsische Depesche und nur diese, während die Thatsache längst bei Kollontai, Ferrand und Lesewel zu lesen war. Wie aber? und bennoch erzähle ich 1791 noch einmal von einem Uebertritt des Königs von der russischen zu der vatriotischen Bartei? Nun ja, wo wäre benn hier das Besondere? Ift es etwa eine Unmöglichkeit oder ein Widersinn, daß ein haltungsloser Mensch in stürmischer Zeit mehrmals zwischen ben Parteien schwankt? Kollontai saat von Stanislaus, seit 1789 fei er gleichgültiger Buschauer geworben, Kerrand meldet, er sei damals zur Neutralität übergetreten. 3m December 1790 wird darauf dem politischen Journal geschrieben inmitten der heftigen Barteiung halte der König sich in seinen Erklärungen neutral, wünsche die Aufrechthaltung ber bisherigen Verfassung und begünstige, wie man glaube, im Stillen bie russische Bartei. Als bann weiterhin Kollontai sich zur Erzählung des Staatsstreichs vom 3. Mai 1791 wendet, berichtet er, daß die Batrioten dazu des Königs bedurft hätten, theils mit Rudficht auf das Ausland, theils weil er unter der russischen Partei viele Anhänger gehabt; er seinerseits habe den Haß der Nation gegen Rufland gesehen und die Nothwendigkeit eines Bundes mit den Patrioten gefühlt, so hätten sie sich verständigt und die Revolution des 3. Mai unternommen. Wie man sieht, stimmen diese Gewährsmänner völlig zusammen. Stanislaus. früher von der ruffischen Macht getragen, hat sie 1789 verlassen, als Rußland von Kriegsgefahren umringt, Breußen aber mit

Berheißungen freigebig und in Polen beliebt war. Seit dem Sommer 1790 aber war Preußen in Polen wieder verhaßt, die russischen Siege hatten ihren Fortgang, Potemkin drohte durch seine polnischen Genossen mit einer Gegenconsöderation: \* und Stanislaus lenkte auf die alten Bahnen zurück, um sie dann Mai 1791 unter neuen Einflüssen aufs neue zu wechseln. Endlich erinnere ich Herrmann daran, daß über die Motive des Königs für den Kücktritt zu den Kussen im Herbste 1790 kein anderes Buch so genaue Aufschlüsse giebt als eben seine eigene russische Geschichte VI, 327, wo man sich über die Geldzahlungen der russischen Gesandten an Stanislaus im Einzelnen unterrichten kann.

Am 3. Mai 1791 machten ber König und die patriotische Partei den Staatsstreich, setzen den Reichstag durch erdichtete Nachrichten über preußisch-russische Theilungspläne in Aufregung und ließen binnen wenigen Stunden eine ganze Verfassung mit der erblichen Thronfolge des Kurfürsten von Sachsen en bloc decretiren. Es fragt sich, welche Stellung dazu die auswärtigen Mächte gehabt haben, und Herrmann bestreitet meine Auffassung in doppelter Hinsicht. Nicht blos leugnet er irgend eine begünstigende Mitwirkung Desterreichs — unsere Hauptsrage, die uns später des Räheren beschäftigen wird — sondern er tadelt es auch lebhaft, daß nach meiner Erzählung der preußische Gesandte unwissend über das bevorstehende Ereigniß gewesen. "Ich habe nachgewiesen," sagt er, "daß sowohl der preußische wie der englische Gesandte davon allerdings ein paar Tage zuvor Kunde erhielten und darüber selbst mit Malachowski und Ignaz Botocki conferirten;

<sup>\*</sup> Herrmann, ruffifche Geschichte VI, 371.

ich habe das aus den eignen Berichten dieser Gesandten vom 1. und 3. Mai nachgewiesen, von welchen die des preußischen, um daran nochmals zu erinnern, auch Sybel zugänglich gewesen sind." Er beruft sich dann weiter auf das ganze diplomatische Corps in Wien, welches Preußen damals für den eigentlichen Urheber des Staatsstreichs gehalten, und liest mir etwas den Text, daß ich so wenig Respect vor dem "berufsmäßigen Urtheil" der Diplomaten befunde. Er citirt endlich den von mir selbst angerusenen Kollontai, der von fortdauernden Communicationen des polnischen Cabinetes mit dem Berliner und noch mehr mit dem sächsischen, nicht aber mit dem Wiener Hose rede. Das Alles zusammen scheint in der That jede Widerrede auszuschließen.

Prüft man diese Säte, so sieht man leicht, daß Alles auf bie Depeschen ber Gesandten ankommt. Denn die beiden andern Argumente haben wenig auf sich: Rollontai rebet in der betreffenden Stelle von Berhandlungen nicht vor, sondern nach dem 3. Mai, und die "berufsmäßigen" Bermuthungen des Wiener biplomatischen Corps sind nun einmal kein Beweis für ihre eigne Richtigkeit. Was aber bie betheiligten Bersonen in Warschau, ben preußischen Gesandten und die polnische Regierung betrifft, jo giebt herrmann's russische Beschichte VI, 582 einen Auszug aus einer Depesche des Gesandten vom 7. Mai, worin wörtlich steht: "Man muß die Bolen entschuldigen (wegen des Bebeimhaltens der Revolution vom 3.) aus mehreren Gründen" — so giebt fie VI, 571 einen sächsischen Bericht vom 30. April, worin es heißt: "Uebrigens halte ich mich absichtlich fern von ben polniiden Blänen, und schneibe bas Gespräch ab, wenn man mit mir darüber reden will" — so giebt sie VI, 375 aus einem sächsischen Sesanbtschaftsbericht folgende Auslassung des polnischen Ministers des Auswärtigen: "Bir haben eine sonderbare Methode, mit den Souveränen zu verhandeln; ohne unserem Berbündeten, dem König von Preußen, ein Wort zu sagen, stürzen wir in Zeit von acht Stunden die ganze Berfassung um; ohne den Kurfürsten vorher in Kenntniß zu setzen, schreiben wir ihm eine Art von Erbfolge vor, von der wir nicht wissen, ob sie ihm ansteht; wir begnügen uns, nachdem die That zum Staunen dieser Fürsten und ganz Europas sich vollzogen, damit, drei Tage später dem Ersteren zu sagen "hilf uns," und dem Andern "nimm an."

Der Minifter und die Befandten, wie man fieht, sprechen sich so veremptorisch wie möglich barüber aus, daß weder Breußen noch Sachsen im Geheimniß ber Revolution gewesen sind. Auch ist in Wahrheit zwischen dieser preußischen Depesche vom 7. und ben oben durch Herrmann citirten vom 1. und 3. gar kein Wider-Herrmann hat in der russischen Geschichte mit vollem fpruch. Fuge beibe neben einander gestellt. Es beruht nämlich nur auf einer irrigen Auffassung, daß ber preußische Gesandte in den Depeschen vom 1. und 3. Mai irgend eine Kunde von dem Plane des Staatsstreichs erkennen lasse. Bielmehr ist bort (Herrmann's russische Geschichte VI, 347 ff.) von nichts Anderem bie Rede als von dem Baragraphen des Verfassungsentwurfs. welcher dem Kurfürsten von Sachsen die erbliche Thronfolge auwenden sollte, und der, wie wir sahen, schon ein halbes Jahr zuvor bei bem Reichstage und allen Provinziallandtagen zur Berhandlung gekommen war. Dagegen erhebt ber Besandte seine Stimme ebenfo nachbrudlich, wie es feine Regierung 1789 gethan, und um so weniger benken die Polen baran, ihm nun ihr Geheimniß zu verrathen, daß die Sache binnen drei Tagen nicht

mit schrittweise verfahrender Berathung, sondern im Sturme mit überraschenbem Handstreich in bas Werf gesetzt werden soll.

Ist es nöthig, noch fernere Beweise beizubringen? noch weiter hervorzuheben, wie unmöglich ein preußischer Antheil an dem Staatsstreiche mar, welcher in seinem Hauptsate, ber erblichen Thronfolge, schnurstracks gegen die bestimmtesten preußischen Forberungen anging? ober ist es noch nöthig, Herrmann an jene Acten und jene Depeschen in dem "auch ihm zugänglichen" preu-Bischen Staatsarchiv zu erinnern, bes Ministeriums an ben König, 6. Mai, Breugen sei nur bann gegen die größten Gefahren gesichert, wenn Bolen ein freies Wahlreich bleibe, ober des Ministeriums an ben Gesandten Golz in Warschau, 27. Mai: "Raunit hält die Revolution vielleicht für ein preußisches Werk, was sie bekanntlich nicht ist," ober an den Gesandten in Wien, 27. Mai: "Golg hat erst eine Stunde vor dem Staatsstreich Notig über die Sache erhalten; hier tam die Nachricht ganz überraschend," ober des Königs an Bischoffswerder, 25. Mai: "Preußen hat nicht den mindesten Theil an der Revolution, aber die vollendete Thatsache gerne anerkannt." Doch wozu noch weiter Wasser in das Meer tragen?

Der Boden wäre jetzt, wie ich hoffe, so weit festgestellt, daß wir nun zu der Discussion unserer eigentlichen Aufgabe, des Ber-haltens Kaiser Leopold's in der polnischen Sache, übergehen könnten.

Wir werben eine bem sächsischen Ministerium zugekommene Notiz für richtig halten bürfen, daß Leopold Anfang Oktober 1790 sich noch ungünstig über die Pläne der polnischen Patrioten, insbesondere über die beabsichtigte Erbmonarchie ausgesprochen habe.\*

<sup>\*</sup> herrmann, Streitschrift G. 117.

Er war damals mit Breugen und England auf bas heftigfte wegen Belgiens gespannt; noch schien aber bas Bundesverhältniß zwischen Polen und Preußen ungetrübt, und es war natürlich, daß Leopold bem Allierten seines Gegners keine Sympathie zeigte. Indeffen entwickelte die Weigerung Volens, Danzig und Thorn an Breugen abzutreten, ihre Wirtung. Die Stimmung zwischen beiden Cabineten wurde immer gereigter, und schon im November berichtete ber englische Geschäftsträger in Warschau seiner Regierung von der Bitterkeit des Verhältnisses. Die Bolen waren empört über die zugemuthete Abtretung; preußische Staatsmänner aber redeten von der Nothwendigkeit, sich mit Rugland und Defterreich über eine neue Theilung zu verständigen.\* Was lag unter solchen Berhältnissen für Leopold näber, als auf die alten Beziehungen von 1786 zwischen Desterreich und den polnischen Patrioten zurudzukommen? wie sich versteht, einstweilen in höchster Vorsicht und Stille, da bei der damals völlig unsichern Lage ein scharfer Bruch mit Rugland dem Raiser sehr unerwünscht gewesen wäre.

Der erste Schritt auf diesem Wege war nach jeder Richtung unbedenklich: er bestand in eifriger Opposition gegen die preußisschen Wünsche hinsichtlich Danzigs. Dies klang in polnischen Ohren vortrefflich, ohne dabei Leopold mit Rußland bereits zu überwerfen; denn in der Abneigung gegen Preußens Wachsthum stimmte Petersburg mit Wien und Warschau überein. Der sächssische Gesandte Essen meldet demnach im März aus Warschau, daß sich in Polen gute Harmonie zwischen der österreichischen und russischen Politik zeige, die zu ihrem großen Zwecke die gemeins

<sup>\*</sup> Berrmann, ruffifche Geschichte, 331, 340.

same Berketzerung Preußens habe. Um bieselbe Zeit trat aber auch Weiteres hervor. Aus Wien wurde ber preußischen Regierung gemeldet, daß Leopold einen seiner Erzberzoge auf den polnischen Thron zu bringen wünsche. Man befraate darüber ben Gesandten Golz in Warschau, und bieser entwickelte zunächst seine Auffassung ber Zukunft vor Allem babin, daß die Sache für Preußen keine Gefahr habe; Desterreich sei in Warschau nicht au fürchten, sein Bertreter sei unfähig, sich eine Bartei au bilben: Breußen werde deffen Umtriebe stets vereiteln können. Trot all dieser selbstgenugsamen Unsichten konnte jedoch Golz nicht umbin. einige weniger erfreuliche Wahrnehmungen mitzutheilen. Er sei. fagt er, allerdings nicht im Stande, ber Wiener Notiz allen Glauben zu versagen; er sehe in der That, daß Desterreich Maß= regeln ergreife, sich der Freundschaft ber Polen zu versichern, daß es alle polnischen Reisenden von Bedeutung in Wien vortrefflich aufnehme und unter Anderm eine ersehnte Berabsetzung des Salzpreises verspreche. In denselben Tagen empfing Breuken bereits eine praktische Probe von der österreichischen Action auf Polen. General Wonna, der polnische Gefandte in Wien, gab Meldung, daß Preußen dort gewisse Andeutungen über neue gemeinsame Beraubungen Bolens gemacht habe, und obwohl gleich nachher die völlige Nichtigkeit der Angabe festgestellt murde, war die Wirfung erreicht, die Stimmung ber Polen gegen Preugen immer tiefer aufzuregen. Im April melbete Golz weiter, daß die Fürstin Abam Czartorysta, eine sehr unsaubere aber ebenso einflufreiche Dame, aus Wien zurudgekommen fei, erfüllt von Begeisterung für Leopold, der ihr bestimmte Verheißungen für Polens Unabhängigkeit gegeben habe. Zugleich erfuhr Golz, aus befter Quelle wie er sagte, Leopold habe einigen Bolen in Wien die Aussicht

auf Wiederabtretung Galliziens eröffnet, wenn sich Preugen und Rufland zu ähnlichen Opfern verständen. Drei Tage später, fünf Tage vor dem Staatsstreiche, bestätigt diese Ansicht ber König von Preußen selbst: "Ich zweifle gar nicht baran, baß Desterreich Alles thut, um sich eine Partei in Volen zu machen." Gleich nach dem Staatsstreiche wurde der König — wie wir unten sehen werden, durch Lord Elgin — über Lopold's Gesinnung noch weiter unterrichtet; ber Oberst Bischoffswerder, ber zu einer Unterhandlung mit dem Raiser nach Stalien reiste, erhielt also den Befehl, er solle, da dem Raiser die Erhaltung der freien volnischen Verfassung \* am Herzen liege, die Erklärung abgeben, daß man preußischer Seits der Sache fremd gewesen, aber gegen die vollendete Thatsache nichts einwenden wolle. icoffswerder die Verhandlung mit Leopold persönlich zu führen hatte, so ist es einleuchtend, daß der König in solcher Weise nur bann schreiben konnte, wenn ihm Leopold's Interesse an der neuen polnischen Berfassung eine ganz zweifellose und positive Thatsache war. Daß Leopold bann in der ganzen Unterhandlung bie Bemerfung bes Königs bestätigte, werden wir sehr bald im Einzelnen mahrnehmen.

Ich sollte benken, schon biese Angaben lieferten eine ansehnliche Reihe ganz directer und urkundlicher Belege für Leopold's günstig wirksame Haltung in der polnischen Verkassungssache. Was hat Herrmann, welcher die meisten der eben angeführten Actenstücke kannte, dagegen einzuwenden?

<sup>\*</sup> De la constitution libre et indépendante. Herrmann, russsische Beschichte VI, 427 hat statt bessen aus englischen Depeschen: Garantie ber Territorien und ber Unabhängigkeit. Man sieht, wie mangelhaft die Kenntniß ber englischen Gesandten von dieser Sache war.

Er meint, \* biejenigen Bolen, welchen Defterreich bamals qute Worte gab, hätten gerade mit der patriotischen Bartei der Maiverfassung nichts zu thun gehabt, sondern seien "entweder solche gewesen, die sich von der Berfassungspartei einfach zurückgezogen hatten, wie die Fürstin Abam Czartorysta, die bereits vor einem Jahre Warschau verlassen hatte" — ich erlaube mir mein Bebenken gleich hier einzuschalten: allerdings war die Fürstin seit längerer Zeit von Warschau abwesend; welchen Ginfluß aber und wie enge Beziehungen zu den patriotischen Häuptern sie seit Jahren hatte, tann herrmann wieder in seiner russischen Geschichte VI, 141, 513 nachlesen; hatte sie sich eine Beile von Warschau entfernt, so setzte sie eben bies in ben Stand, ju Wien mit bem Raiser zu verhandeln, und war sie vorher eine Zeitlang von ber Politik zurückgetreten, jo fette sie sich damals eben wieder in Thätiakeit, um ihre mächtige Familie auf's neue für Desterreich und für ben bevorstehenden Staatsstreich zu stimmen -

— "ober solche," fährt Herrmann fort, "die der Berfassungs» partei geradezu feindselig gesinnt waren, wie die Grafen Felix Potocki und Nzewuski," so daß also, wenn Leopold mit diesen verkehrt hätte, daraus nicht polnische, sondern russische Sympasthie zu schließen wäre.

Hierauf ist mit der einfachen Frage zu antworten: Was weiß man von dem angeblichen Verkehr Leopold's mit Nzewuski und Velix? Alles läuft auf ein Wort des Grafen Golz hinaus, bestreffend jene Notiz, daß Leopold einem Erzherzog die polnische Krone zuwenden wolle. Ich glaube, sagt Golz, daß dies Project von Felix Potocki und Nzewuski gemacht ist, die jetzt in Wien

<sup>\*</sup> Streitschrift G. 119.

leben und gegen das Wohl ihres Baterlandes arbeiten. sieht, es ist, ohne eine positive Notiz, lediglich eine Bermuthung bes wackern Gesandten, eine Vermuthung, welche ebenso wie vorber die berufsmäßige Vermuthung des diplomatischen Corps in Wien ohne Zweifel vollständig aus der Luft gegriffen war. Herrmann selbst weiß sehr aut, daß die beiben Grafen seit langer Zeit russische Diener und Söldlinge waren:\* nichts ist begreiflicher, als daß fie Leopold für ihre und Ruglands Absichten zu bearbeiten suchten, aber es gehörte bei Golz eine hoffentlich momentane, aber doch absolute Gedankenlosigkeit bazu, ihnen ben Blan ber Erhebung eines Erzherzogs auf den polnischen Thron zuzutrauen. Golz hätte ebensogut auf die Raiserin Ratharina selbst rathen können. Die Namen ber beiben Grafen sind für bas geschichtliche Urtheil aus seiner Depesche zu streichen. liegt überhaupt kein Zeugniß weiter por, daß Leopold mit diesen Herren und nicht mit den Führern der Verfassungspartei seine polnischen Wünsche berathen habe.

Aber, behauptet Herrmann weiter,\*\* noch im Frühling 1791 fuhr Desterreich fort, es in Bolen mit seinem jeder Resorm seindlichen Berbündeten, Rußland, zu halten. Denn Essen melde 26. März der sächsischen Regierung, die Harmonie der beiden Kaiserhöse zeige sich trot aller Sorgen der beiden Gesandten, sie zu verstecken, in der gemeinsamen Agitation gegen Preußen. Nun ja, gegen Preußens Ansprüche auf Danzig waren, wie ich oben selbst ansührte, die Beiden verbündet: wie aber sollte dies ausschließen, daß damit gleichzeitig bei sonstigen Plänen der Eine sich von dem Andern trennte? Und ferner, der Wortlaut der

<sup>\*</sup> Ruffifche Geschichte VI, 335.

<sup>\*\*</sup> Streitschrift G. 118.

Depesche zeigt hier wie vorher bei Golz, daß wir es nicht mit einer Nachricht, sondern mit einer Ansicht des sächsischen Diplomaten zu thun haben. Essen weiß nichts, als daß de Caché und Bulgakow keinen öffentlichen Berkehr miteinander haben, und nur aus bem Umstande, daß beibe gleichmäßig gegen Preußen arbeiten, vermuthet er ein geheimes Einverständniß. Solden biplomatischen Vermuthungen scheint mir nun Herrmann burchgängig ein zu großes Gewicht beizulegen. Wir werden noch weiter seben, wie seine ganze Ansicht über Leopold gerade hierdurch bestimmt wird, wie ihm die wichtigsten Thatsachen vor solchen Bermuthungen ihr Gewicht verlieren: es mögen beshalb noch einige allgemeine Bemerkungen über biesen Bunkt verstattet sein. Rein Zweifel, daß die sächsischen Residenten, deren sehr viel von ihm benutt werben, eine Menge schätzbarer Wahrnehmungen gemacht haben, und daß namentlich für die sonst wenig bekannten innern Angelegenheiten Bolens ihre Notizen dem Herrmann'ichen Buche großen Werth verleihen. Aber daß wir deshalb jede Ansicht eines fachsischen Residenten für richtig, jede ihrer Auffassungen für sicher halten sollen, ist eine zu starke Zumuthung. Man hat doch bei allen diplomatischen Actenstücken dreierlei Mittheilungen zu unterscheiben, einmal die subjectiven Meinungen des Schreibenden, sobann die von ihm gesammelten Nachrichten über die Sandlungen Dritter, endlich seine Berichte über sein eigenes Sandeln und Berhandeln: und Herrmann selbst wird es nicht bezweifeln, daß jede dieser Classen einen von den andern verschiedenen Werth hat, indem die dritte in den meisten Fällen ohne Weiteres die Thatsache in sich barstellt und jede Wiberlegung ausschließt, die zweite je nach der Lage des einzelnen Falles für die Thatsache beweist, bis eine stärkere Wiberlegung eintritt, die erste aber nie als Theil eines thatsächlichen, sondern höchstens als Stück eines Indicienbeweises gelten kann. Stehen aber diese Grundsätze fest, so darf man nicht mit diplomatischen Bermuthungen positive Nachrichten widerlegen und noch weniger politische Handlungen damit beseitigen. Wenn Leopold für die Bolen mit Anstrengung wirkt, der sächsische oder polnische Resident in Betersburg aber vermuthet, Leopold sei den Polen seindselig, so ist es offenbar nicht richtig, kraft des Zeugnisses des Residenten Leopold's Thaten zu streichen und Leopold's Gesinnung zu verurtheilen.

Ein solches Verfahren wird dann vollends befremdlich in seinen einzelnen Anwendungen. Herrmann's sächsische Gewährsmänner - ganz vortreffliche Leute, wie ich entfernt nicht bestreiten will — waren doch einmal nichts Anderes als Vertreter eines fleinen Staates, mithin ohne Theilnahme an ben entscheibenden Verhandlungen und Beschließungen der Mächte. solde Bersonen erfahren nach ihrer socialen Stellung, ihren Geldmitteln u. bgl. Mancherlei, was nicht gleich aller Welt bekannt wird. Berstehen sie ihr Handwerk, so werden sie über die innern Zustände ihres Aufenthaltsortes die interessantesten Kenntnisse sammeln und über die auswärtigen Verhältnisse desselben sich stets mit größter Vorsicht aussprechen. Der Gesandte irgend eines beutschen Kleinstaates in Paris wird ohne Zweifel im Stande sein, viele ichatbare Notizen über die frangofischen Bustände der Gegenwart zu liefern: welchen Eindruck aber würde nach fünfzig Jahren ein Sistoriker machen, der mit Enthüllungen aus hannoverschen oder sachsen-coburger Depeschen die Correspondenz Napoleons III. mit Palmerston über Rom oder Meriko widerlegen wollte? Wahrhaftig, ich trete mit dieser Vergleichung weder Herrmann noch seinen sächsischen Residenten zu nabe. Wie

groß die Autorität der lettern in auswärtigen Dingen zu achten ift, zeigt uns z. B. der Ropenhagener, ber drei Wochen nach dem polnischen Staatsftreiche melbet, man glaube, berselbe sei durch Rufland gemacht worden und nur dem russischen und bänischen Gesandten im voraus bekannt gewesen — ober ber Petersburger, ber ben Einbruck bes Staatsstreiches in Rugland erörtert und sehr ehrlich hinzusett, der russische Minister sage freilich weder ihm noch seinem polnischen Collegen ein Wort — ober ber Wiener, ber im Herbste von den Umtrieben Felix Potodi's und Potemfin's gegen Bolen melbet und troftend hinzusett, alle verftändigen Leute hielten es für eine Lächerlichkeit — während nach wenigen Monaten diese Umtriebe Bolens Untergang herbeiführten — ober ber Warschauer, ber im Frühling ben Aerger bes preußischen Gesandten über das neue polnische Städtegeset schildert, von welchem berselbe preußische Auswanderung nach Polen befürchte — worauf bann Herrmann felbst ein Schreiben von Golz abdruckt, daß er bergleichen Sorgen ganz und gar nicht habe. Aber Alles das hindert unsern Forscher nicht, im Bertrauen auf seine Diplomaten fest zu bleiben, und infolge bessen nicht bestimmt genug zwischen ursprünglicher und abgeleiteter Renntniß zu unterscheiben. Er tadelt mich, \* daß ich seinen Erörterungen über ben preußischöfterreichischen Bertrag vom 25. Juli feine authentische Begründung und keine Beweiskraft gegen meine Darstellung zugestehen will, daß ich ihm vielmehr erkläre, er bringe keine neuen Thatsachen bei, sondern construire nur aus dem auch mir bekannten Material einen andern (irrthümlichen) Thatbestand. Er hält mir entgegen, daß er seine Renntnik aus den "Originaldepeschen,"

<sup>\*</sup> S. 5 ber Streitschrift, Rote.

ben mir "total unbekannten" Originalbepeschen Lord Elgin's und Ewart's habe, wovon Ersterer berichte, was er unmittelbar aus bem Munde Leopold's und Bischoffswerder's vernommen, Letterer, was ihm ber mit ihm in ben intimsten Beziehungen stehende preußische Minister Schulenburg mittheile. Und was er nach biesen, mir "jedenfalls total unbekannten" Berichten über den Wiener Bertrag mittheile, das sollten für mich keine neuen Thatsachen, das sollte nur ein von ihm irrig construirter Thatbestand sein! So bündig das Alles klingt, so glaube ich doch. daß es vor einer sehr schlichten thatsächlichen Bemerkung zu nichte wird. Wenn er bei Elgin und Ewart erfundet, mas biesen bie beutschen Staatsmänner über ihre Unterhandlungen mitzutheilen bie Büte hatten, so habe ich meine Darstellung aus ben Acten biefer Unterhandlung felbst geschöpft, aus den Berichten Bischoffs= werber's an den König und den Antworten des Königs an ihn, und denke jett wie damals, daß ich, aus erster Hand unterrichtet, jede Belehrung aus zweiter ablehnen barf. Es kommt dazu, daß die ganze Unterhandlung von Breußen mit dem Wunsche geführt wurde, ohne England mit Leopold allein abzuschließen und England erft später in die Allianz aufzunehmen:\* ein Berhältniß, bei dem nichts weniger als volle Offenberzigkeit der preußischen Diplomaten gegen die englischen anzunehmen ift. Und daß unter ben preußischen Staatsmännern felbst gerade ber Graf Schulenburg bei ber österreichischen Verhandlung nicht lange im engern Bertrauen blieb und also auch nicht im Stande war, bem Engländer und durch diesen Herrn Herrmann intime Mit-

<sup>\*</sup> Finkenstein und Schulenburg an den König, 3. Mai. Es ist berselbe Schulenburg, bessen offenherzige Freunbschaft mit dem englischen Gesandten Herrmann oben rubmt.

theilungen von Werth zu machen: das hat Herrmann selbst im Anhange zu seiner Streitschrift S. 90 und 99 drucken lassen. Diese englischen Second-Hand-Berichte sind also in jeder Hinsicht von beschränktem oder bedingtem Werthe: es versteht sich, daß sie mehr als etwa die Berichte des Moniteur für die Kenntnis des Vorganges austragen, aber ebenso deutlich ist es, daß man nicht mit ihnen gegen den Bestand der denselben betreffenden Acten zu Felde ziehen kann.

Ich habe vorher in einer äußerlichen Beziehung napoleonische und leopoldinische Politik miteinander verglichen und will hier hinzufügen, daß die Parallele sich in mancher Beziehung noch weiter fortsetzen läßt. Allbekannt ist die Weise Napoleon's III., für völlig entgegengesette Strebungen, ultramontane und revolutionare, ruffische und polnische, österreichische und ungarische, gleich eifrige Organe in seiner Nähe zu haben und sie abwechselnd, ja zuweilen gleichzeitig für seine Zwede zu verwenden. Etwas Aehnliches bemerken wir 1791 bei Leopold. Während er in Italien heute mit Elgin, morgen mit Bischoffswerber Bündnißplane verhandelt, deren lettes Wort immer seine Ablösung von Rufland ift, redet in Wien sein erster Minister Raunit fort und fort in ruffischem Sinne, bedrängt die Türken auf das heftigste, erklärt dem preußischen Gesandten höchst bestimmt die Unmöglich= feit einer Trennung der Raiserhöfe.\* Dies geht so weit, daß auf Raunit' feinbseliges Auftreten der König von Breußen in Berlin Marschbefehle an seine Armee fast in demselben Augenblide erläßt, in welchem Bischoffswerder mit Leopold zur befinitiven Berständigung kommt. Nicht anders ergeht es in der

<sup>\*</sup> Faft in allen preußischen Depeschen aus ber erften Salfte von 1791 . erscheint bies Berhältnig.

polnischen Sache. Während Leopold in Wien mit dem polnischen Gesandten, mit der Fürstin Czartorpska, mit durchreisenden polnischen Magnaten feste Freundschaftsfäden knüpft, bleibt sein Befandten de Caché in Warschau in bestem Einvernehmen mit seinem ruffischen Collegen, best mit diesem die Bolen gegen Breuken, steht aber so gründlich außerhalb ber eigentlichen Action, daß er volle fünf Wochen nach bem Staatsstreiche nicht eine Splbe barüber aus Wien empfängt.\* Er wird, wie man leicht erkennt. in solcher Stellung beshalb erhalten, um so lange wie möglich ben Russen feinen Argwohn zu geben und nach allen Seiten so weit wie möglich freie Sand zu haben. 3ch freue mich, an bieser Stelle herrmann für eine positive Belehrung banken zu können. Es war ein Irrthum, wenn ich früher de Caché für Leopold's Organ in der polnischen Action hielt: dies zeigen die von Herrmann mitgetheilten Depeschen unwidersprechlich. Nur liegt, wie ich wohl kaum noch hervorzuheben brauche, der Irrthum wieder auf seiner Seite, wenn er wegen ber Unthätigkeit be Cache's in Warschau an die Hauptsache, an die polnische Thätigkeit Leopold's in Wien nicht alauben will. Diese wird durch die oben angeführten preußischen Berichte so weit außer Zweifel gesetzt, wie dies bei diplomatischen Zeugnissen über das Wirken Dritter überhaupt möglich ift.

Also die Haltung des Wiener Hofes im Frühling 1791, bahin ginge nach dem Bisherigen unsere Ueberzeugung, hätte dazu beigetragen, den Bolen Muth zum Staatsstreiche des 3. Mai zu machen. "Wan höre," sagt dagegen Herrmann S. 120 der Streitschrift, "welche Aussichten und Hoffnungen unmittelbar vor

<sup>\*</sup> Bon herrmann selbst nach sächsichen Depeschen vom 3. und 10. Juni mitgetheilt. Dennoch aber sollen be Cache's Aeußerungen nach herrmann's Ansicht für die Grundsätze des Kaisers beweisen können.

der Revolution vom Wiener Hofe ben Polen gemacht wurden." Essen berichte nämlich 30. April, der polnische Gesandte Wopna habe gemeldet, wie die Beziehungen zwischen den beiden Kaiserhöfen immer enger würden, und Wien im Bereine mit Betersburg Alles aufbote, um die Anarchie in Polen zu verewigen. Aehnliches berichte der polnische Gesandte Deboli aus Petersburg und warne vor einer neuen Theilung. Herrmann meint hiermit die österreichisch-russische Verschwörung unwiderleglich dargethan zu haben, und triumphirend ruft er aus: "Die Furcht por den beiden Kaiserhöfen war es, was die Batrioten dazu antrieb, die Verfassung in aller Eile durch einen Staatsstreich in bas Werk zu seten. Welchen Sinn aber, frage ich, soll nach dieser Auseinandersetzung noch Sphel's Behauptung haben?" Auf diese Frage weiß ich nicht fürzer zu antworten, als indem ich Herrmann an sein eigenes Urtheil erinnere, wie er es früher. in seiner Geschichte Ruflands über jene Depeschen Wonna's und Deboli's gefällt hat. In Warschau kommt am 30. April die Depesche Wonna's, die Warnung aus Petersburg an: die Gesandten mahnen, man solle, falls man nicht die schlimmfte Gefahr laufen wolle, den Abschluß der Verfaffung beeilen. Am 3. Mai, vier Tage nachher, erhebt sich benn auch wirklich die patriotische Bartei zu diesem Abschluß. Der Reichstag hat große Sitzung, bei Eröffnung berselben läßt ber Rönig, um die Bemüther aufzuregen und zum Entschlusse fortzureißen, die neuerdings eingegangenen Depeschen nicht blos aus Wien und Petersburg, sondern auch aus Berlin, Paris und andern Orten verlesen, welche alle die Gefahr einer neuen Theilung angeben, die einen Preußen, die andern die Raiserhöfe in erster Linie beschuldigen, und sämmtlich als einziges Mittel der Rettung die sofortige Proclamation

der Verfassung empfehlen. Darauf stellt der König in hinreißenber Rebe seinen Antrag, und die Bersammlung stimmt mit heftigem Aufbrausen zu. Die Depeschen haben also ihren Dienst gethan, nämlich, wie bie "Russische Geschichte" VI, 356 fagt, als Schredichuffe, ber Eindruck und ber erwünschte Erfolg murde erreicht - aber, fest herrmann bort in gesperrter Schrift bingu, aber er beruhte auf falschem Zeugniß; die Depeschen waren verfälscht, erdichtet und erlogen. Und darauf erhärtet er biesen Sat zu voller Unwiderleglichkeit aus englischen und sachfischen Nachrichten zwei Seiten lang. Ift bem nun aber so und ich sehe keine Möglichkeit daran zu zweifeln - so ift es nach biesem Ergebniß ganz unmöglich, jene Depeschen noch als Beweis für Leopold's polenfeindliche Gesinnung zu gebrauchen, ober sie für die Quelle der Furcht bei den polnischen Patrioten zu halten. bei der Partei, welche selbst die Depeichen bei ihren Gesandten bestellt hatte. Ja auch die Streitschrift Herrmann's erhebt sich auf S. 133 zu dieser Erfenntnig und versichert, "bag die Parteiführer selbst am wenigsten an die Richtigkeit dieser gefandtschaftlichen Fabrifate geglaubt hätten."

Nachdem die neue Berfassung am 3. Mai ausgerusen war, flog die Kunde des überraschenden Ereignisses nach allen Seiten hin durch die Welt. Das Hamburger politische Journal, ein Blatt, welches damals in naher Beziehung zu dem kaiserlichen Hofe stand, brachte bald nachher die Nachricht, de Caché sei von den Polen im voraus über das Ereignis in Kenntnis gesetzt worden, so daß er seinen Bericht im voraus fertig gehabt, und demnach Kaunit früher als der polnische Gesandte selbst Nachricht von der Revolution erhalten habe. Die Quelle ist so gut wie möglich, und Herrmann's Einwendung, daß nach der Angabe des

sächsischen Residenten Schönfeld Kaunitz erst am 11. Mai die Nachricht erhalten und dann einem Theile bes diplomatischen Corps mitgetheilt habe, beweift nichts weiter, als daß an Schonfelb nicht eher eine Notiz gelangt ift. Ebensowenig trägt für unsere Frage ber Umstand etwas aus, daß durch die polnische Regierung eine officielle Notification über die neue Verfassung nach Berlin auf der Stelle, nach Wien aber erst mehrere Monate später abgefertigt murbe. Für ben Raiser, welcher die Sache mit lebhaftem Interesse schon im voraus hatte kommen sehen,\* bedurfte es keiner feierlichen Ambassabe; sie würde im Gegentheil seine schwierigen Beziehungen zu Rußland nur weiter erschwert haben. Ganz anders in Berlin. Die Bolen hatten trot bes officiellen Bündnisses ben Staatsstreich völlig hinter Breukens Rücken gemacht; sie hatten ben Hauptpunkt, die Erbmonarchie, trot des preufischen, erst vor vier Tagen wiederholten Widerspruchs becretirt; sie hatten bei dem Acte selbst ihren preußischen Alliirten wegen angeblicher Theilungspläne verdächtigt. hatte es freilich Gile, burch die stattlichste Botschaft den König zu beschwichtigen und ihm die Sache wenigstens in erträglichem Lichte darzustellen. Angenehm berührt war man in Berlin durch das Ereignif wahrlich nicht. Man wufite, daß die polnischen Führer einige Jahre zuvor in enger Berbindung mit Desterreich gestanden hatten: \*\* man hatte schon im Laufe des Winters

<sup>\*</sup> Damit steht nicht im Wiberspruch, bag ber öfterreichische Minister November 1791 einmal bemerkte, bie Bolen batten ihre Berfassung ohne Wissen und Beirath Desterreichs gemacht. Einmal sind die einzelnen Paragraphen sicher nicht mit Wien verabrebet worden, sodann hat nicht bas Ministerium, sondern Leopold die Angelegenheit betrieben.

<sup>\*\*</sup> Dafür habe ich früher eine Depefche von Buchholz aus bem Jahre 1793 citirt, ber bie bamaligen polnifchen Emigranten als bie alte öfterreichische

Berbacht gehabt, daß Desterreich den Blan einer polnischen Erbmonarchie begünstige;\* die Vermuthung lag nahe genug, daß nach allen Zänkereien zwischen Breufen und Bolen über die Beichselstädte der Staatsstreich den Todesstoß für die preußische Allianz und den Uebertritt Bolens in ein anderes, in das österreichische System bedeute. Jedenfalls erörterte Herzberg die Unzulässigteit einer polnischen Erbmonarchie für Preußen und schlug dem Rönige einen Protest gegen die neue Berfassung vor. Indessen erwog man, daß man vielleicht in fürzester Frist den Krieg mit Rußland haben würde: da sei es wünschenswerth, daß man mit Polen aut stehe, daß die polnische Sache irgendwie fertig und abgeichlossen sei, daß ber Kurfürst von Sachsen ein rechtschaffener Mann sci \*\* und mit seinem Tode die Berbindung Sachsens und Polens wieder aufhören werbe, endlich daß man Desterreich von Rufland zu trennen wünsche und mithin Leopold, dem die polnische Verfassung am Herzen liege, nicht durch ihre Verwerfung vor den Kopf stoßen dürfe. \*\*\* Man sprach also dem polnischen Botschafter die Zufriedenheit des Königs mit den Warschauer Borgangen aus; man ermahnte den Kurfürsten von Sachsen, burch die Annahme der polnischen Succession die Sache zum Schlusse zu bringen; man ließ ben Gesandten in Wien erzählen, daß Preußen mit dem Ergebniß des 3. Mai ganz einverstanden

Partei bezeichnet, die damaligen Emigranten, Ignaz Potocki, Kollontai, Kosciusko, die Urheber ber Berfaffung von 1791. Herrmann redet zwei Seiten lang über die Seltsamkeit dieser Argumentation, die er sich nicht klar machen könne: mir ist unverständlich, was dabei undeutlich sein sollte.

<sup>\*</sup> Das preußische Ministerium an ben Gesandten in Wien 10. December 1790, 10. Januar 1791.

<sup>\*\*</sup> Ministerium an ben Gefanbten in Wien 20. Mai.

<sup>\*\*\*</sup> Ministerium an ben Gefandten in Wien 9. Mai, Inftruction filr Bildoffsmerber 20. Mai.

Man nahm diese Haltung selbst so unumwunden ein, daß Raunit in seiner steten Abneigung gegen Polen\* einen Augenblick Argwohn schöpfte, ob die Warschauer Führer nicht doch den Kaiser mystificirt und ihren Staatsstreich im preußischen Einverständnisse ausgeführt hätten. Er selbst hatte balb genug Beranlassung, die Grundlosigkeit dieses Argwohns zu erkennen: mittlerweile hatten aber die sächsischen Staatsmänner seine verdrießliche Miene gesehen, seine forschenden Fragen gehört und daraus Argwohn. nach allen Seiten geschöpft. Bflichtmäßig berichten fie, es icheine — man höre — man solle — Raunit sehe ärgerlich aus — Cobenal in Petersburg zeige zornige Mienen — de Caché besorge hinter dem Staatsstreiche eine preußische Intrique — und diesen Haufen diplomatischer Papierschnitzel, diese Gerüchte draußen stehender Agenten nimmt dann Herrmann\*\* wieder für erhebliches historisches Material, und verdunkelt sich damit die Erkenntniß ber Hauptsache, ber Frage, was ber Lenker ber österreichischen Regierung, was Raiser Leopold in der polnischen Sache unterbessen gedacht, gesagt und vor Allem gethan hat. Wir versuchen, biefe Lude nachträglich auszufüllen.

Erinnern wir uns nochmals der allgemeinen Weltlage. Rußland führte seinen Eroberungskrieg gegen die Türken fort. Preußen war in lebhafter Rüstung begriffen und forderte ein über das andere Mal England auf, den Krieg gegen die Russen zu beginnen. England aber, noch im April nicht minder eifrig als Preußen,

<sup>\*</sup> Davon rebet bas preußische Ministerium in seinen Wiener Depeschen vom 20. und 22.: es eröffnet ebenso bestimmt am 27. dem Warschauer Gesandten, daß Leopold die ungunstige Stimmung seines Kanglers turchaus nicht theise.

<sup>\*\*</sup> Siehe ruffiiche Gefchichte VI, 361, und bie bort citirten fachfifchen Debeichen aus Betersburg, Wien und Barichau.

zog gegen Ende des Monats zurud, weil, zum Berdruffe der Regierung, das Bolt keinen Krieg gegen Rußland wollte. Hierdurch wurde auch Leopold in seinen Bewegungen freier. Er brückte nach wie vor in den Sistower Unterhandlungen auf die Türken, ließ aber England und Preußen erkennen, daß er geneigt sei, in Freundschaft und Bündniß mit ihnen einzutreten. In Berlin zündete diese Eröffnung um so mehr, als man bei Englands Friedensliebe sich allein der Last des russischen Krieges ausgesetzt Man entschloß sich, wenn es möglich wäre, Leopold ganz von Rufland zu trennen und gang zu Preußen herüberziehen. Bei bem Berdruß über Englands Entwaffnung wünschte man, mit Desterreich allein abzuschließen, um dann je nach den Umständen England erft in das neue Bündnif aufzunehmen.\* Die Absicht des Ganzen, erklärte der König seinem Bertreter in Sistowa, Lucchefini, \*\* ift die Isolirung Ruflands, so daß es entweder mit den Türken Frieden macht, oder im andern Fall bei dem dann unausbleiblichen Kriege von dem Kaifer nicht unterstütt wird; es war hiermit, so lange die türkische Spannung dauerte, der Beitritt Ruglands zu dem Bündnisse ausgeschlossen. Bur Erreichung bieses Zweckes reiste bann Bischoffswerder zu Leopold nach Italien hinüber.

Während er unterwegs war, verwickelten sich die österreichischen Unterhandlungen in Sistowa immer mehr. Der Ton, welchen die Gesandten dort und die Minister in Wien anschlugen, wurde immer herrischer, die Forderungen immer heftiger; zugleich begannen ernstliche Rüstungen in Ungarn, und jeden Augenblick, schien es, konnte der Krieg wieder beginnen. In ganz Europa

<sup>\*</sup> Das Ministerium an ben Konig 3. Mai.

<sup>\*\* 16.</sup> Mai.

aab es Unrube über diese neue Offensive Desterreichs, es versteht sich von selbst, daß sie in Petersburg mit hoher Genugthuung aufgenommen wurde. Eben in biesem Zusammenhange that Leopold ben bedeutungsschwersten Schritt in der polnischen Sache. Anfangs hatte Raunit den Vorschlag hingeworfen, die sächsische Erbtochter mit einem Erzberzog zu vermählen, und in Bolen selbst regten sich einige Stimmen bafür:\* jeboch zeigte sich balb, daß bergleichen sowohl in Polen als bei den Mächten nicht durchführbar sein würde.\*\* Leopold hatte benn auch weniger glänzende, aber solidere Plane. In Warschau hatte, wie wir saben. ber 3. Mai ben Kurfürsten von Sachsen und bessen Tochter zur Thronfolge berufen: da die lettere in Aursachsen kein Erbrecht batte, sondern dort die Brüder des Kurfürsten eintraten, so blieben hiernach die beiben Kronen nur für die Lebensdauer Friedrich August's vereinigt, und wir bemerken, wie dieser Umstand in Berlin sehr wesentlich für die passive Genehmigung ber neuen Constitution gewirkt hatte. Leopold aber fakte jett — ob auf eigenen ober sächsischen Antrieb wissen wir nicht — ben Gebanken, burch die Ausdehnung des polnischen Erbrechts auf den sächsischen Mannsstamm die beiben Länder in einer permanenten Union zu einem fest zusammenhängenden Gemeinwesen zu verschmelzen, des= fen nächstes Haupt, Kurfürst Friedrich August, ihm völlig ergeben \*\*\* und schon durch das religiose Bekenntnig auf Desterreichs

<sup>\*</sup> Preuß. Ministerium an Jacobi in Wien 20. Mai und 3. Juli; Effen an bas fachstiche Ministerium 4. Juni.

<sup>\*\*</sup> In Warschau wies ber Kangler Malachowsti ben Borschlag nachbrudlich ab, sei es aus Rücksicht auf die Mächte, sei es wegen ber entgegenstehenden Wünsche der Poniatowski und Czartoryski. Daraus aber zu schließen, daß die polnischen Patrioten Abscheu gegen Desterreich überhaupt gehabt, ift absolut unmöglich.

Serrmann ftellt bas in Abrebe. Der englische Gejandte Ewart aber

Freundschaft angewiesen war. Ein solches System widersprach allerdings wie den preußischen Interessen, so auch der überlieferten russischen Politik auf das Schneidendste: indessen mochte Leopold hoffen, durch die Unterstützung des eben von Preußen bedrohten Rußland in der türkischen Frage sich die Genehmigung seines polnischen Planes zu erringen. So stellte er in tiesem Geheimniß bei dem Petersburger Hose den Antrag, die Erbsolge in Polen auf die Brüder des Kurfürsten auszudehnen, und daraushin die Berfassung vom 3. Mai anzuerkennen.

Die Depesche, welche diesen bebeutungsvollen Vorschlag entbielt, ist dis jetzt nicht bekannt geworden. Erst aus dem folgenden Jahre 1792, 12. April, liegt uns eine weitere Auslassung Desterreichs vor, worin dieses sich beschwert, daß Rußland erst jetzt seine Abneigung gegen den Vorschlag bekunde, wärend es im Juni 1791 mehr gebilligt als widersprochen und dadurch Leopold verleitet habe, sich mit dem Kurfürsten in dem angegebenen Sinne so weit einzulassen. Sin Zweisel an der Sache ist somit schon jetzt nicht mehr möglich, zumal Leopold um die Mitte des Juni eine formelle Aussorderung an den Kurfürsten erließ, die polnische Krone anzunehmen.

Herrmann hat früher diese Dinge vollständig ignorirt. Da sie, so weit ich irgend sehe, unsere Streitsrage absolut entscheiden, so sprach ich die Vermuthung aus, jene österreichische Note vom 12. April 1792 sei ihm nicht bekannt geworden. Die "Streitschrift" belehrt mich, daß ich mich in diesem Punkte gründlich geirrt hatte. Herrmann druckt die Note vollständig ab. Nun,

sagt am 21. Mai ganz bestimmt: burch bie Erbsolge Sachsens, bas mit bem Kaiser so enge verbunden ist, wird unser ganzes Spstem für Leopold ansprechender. Nehnliche Neußerungen finden sich in preußischen Depeschen.

und der Inhalt derselben, die Thatsache, daß Leopold sofort nach bem 3. Mai in Petersburg die Anerkennung besselben beantragt, daß er daraufhin den Kurfürsten zur Annahme der Krone brängt. daß in Betersburg sein Nachfolger zehn Monate später seinen Antrag wiederholt: was sagt Herrmann bazu? D. er wird bamit fertig, rasch, leicht, im Sandumdreben. Er nennt die Note vom 12. April eine "für Jeben, der von dem wahren Berhalten bes Wiener Cabinets zu Kursachsen unterrichtet war, höchst naive Rückäußerung." Das ist Alles. Daß die Note ihm einen äußerft wichtigen, vielleicht ben wichtigften Act aus Leopold's Regierung berichtet, geht spurlos an ihm vorüber. Er zuckt die Achseln, daß man dem Florentiner Intriganten trauen möge: es steht ein für alle Mal fest, daß Leopold's Worte Täuschung und Leopold's Thaten Blendwerk sind. Mag der Minister Spielmann dem sächsischen Residenten seinen Ropf für die Unterstützung bes Raisers zum Pfande seten (22. Juni), mag Bischoffswerder bemselben die eifrige Stimmung Leopold's erörtern (18. Juli). mag der Resident selbst über die von ihm wahrgenommene äußerste Bereitwilligkeit Leopold's reden: es hilft nichts, es bleibt Alles für Herrmann nur Schein und absichtsvolle Täuschung. Seine lette Instanz ift stets dieselbe; die sächsischen Residenten trauen nicht, bas biplomatische Corps traut nicht, folglich barf auch bie geschichtliche Forschung nicht trauen. Ich meine dagegen, daß Leopold's Gesinnung vor Allem aus seinen eigenen Sandlungen zu beurtheisen ist, wenn bieselben, wie hier, in authentischen Acten zu Tage liegen. Brufen wir also diese Acten weiter.

Die friegerische Haltung, welche Oesterreich in Sistowa einsgenommen, dauerte nicht lange: um die Mitte des Juni entschloßsich Leopold, nach den Wünschen Preußens seinen türkischen Frieden

abzuschließen. Der Grund bes Wechsels ist bekannt genug: seine Schwester melbete ihm damals aus Paris den festen Entschluß zur Flucht, welche für Leopold mit beinabe vollständiger Sicherheit den Krieg gegen Frankreich bebeutete. Demnach mußte er wünschen, sowohl im Oriente Frieden als in Berlin eine geneigte Stimmung für sich ju haben. Er gewährte also den Türken ein billiges Abkommen und trat mit dem Obersten Bischoffswerder in die Unterhandlung eines Bündnisses ein. berselben kam die Nachricht von der erfolgten Flucht Ludwig's XVI., von seiner Berhaftung, von der Gefahr auf Tod und Leben, in ber sich die unglückliche bourbonische Familie befinde: Leopold suchte ihr Erleichterung zu schaffen, indem er ihren Gegnern den Born bes gangen Europa in Aussicht stellte, und erließ ein Rundschreiben, worin er Ludwig's Sache als die aller Monarchen ben Höfen empfahl. Für sich allein aber wollte er nichts thun, sondern hielt fest an seiner schon früher geäußerten Unsicht, daß nur ein großer Berein aller europäischen Mächte einen Erfolg gegen die Revolution erzielen könne.\* Ueberhaupt aber "noch mehr als der Blan, die Revolution in Frankreich zu unterdrücken." beschäftigte ihn ber Bedanke, Emporungen in seinen eigenen Lanbern, in Deutschland und "namentlich auch in Polen" zu verbüten.\*\* Damals, Juli 1791, bedeutete in Polen eine Revolution so viel wie eine Auflehnung gegen die Berfassung vom 3. Mai: Leopold sprach also in jenen Worten die Absicht aus, diese nach Kräften zu unterstützen. Die Vertheidigung des bestehenden Zustandes, in Bolen und Deutschland, lag ihm mehr am Herzen, als ein Plan, die Revolution in Frankreich zu unterbrücken.

<sup>\*</sup> Bischoffswerber's Bericht 18. Juni.

<sup>\*\*</sup> Elgin's Bericht 28. Juni, bei herrmann, ruffische Geschichte VI, 433.

So steht es wörtlich bei Herrmann, Streitschrift S. 32.\* Das waren, setzt dann der Autor hinzu, die Principien, welche die preußische Convention vom 25. Juli dictirten, "und mit diesem Schlüssel wird uns das richtige Berständniß ihres auf absichtsvolle Täuschung berechneten Wortlauts nicht schwer fallen."

Die Convention bestimmte in den Hauptsachen Folgendes.

Die beiben Höfe garantiren sich ihre Territorien. Sie wersen den Berein der europäischen Mächte hinsichtlich Frankreichs nach Leopold's Aufforderung zu Stande zu bringen suchen. Sie werden sich gegen Aufstände in den eigenen Staaten Beistand leisten. Sie werden in der polnischen Sache ein Uebereinkommen der benachbarten Höfe erstreben, welches jedes Uebergewicht eines einzelnen ausschließt; es soll also kein Prinz der drei Dynastien die sächsische Prinzessin heirathen; sie werden unter sich und mit Rußland seststellen, daß keiner von ihnen etwas gegen die Integrität und gegen die Freie Bersassung Polens unternehme.

Dieser Wortlaut enthält die Erklärung, gegen Frankreich insosern offensiv auszutreten, als alle europäischen Mächte an der Expedition Theil nehmen würden. Da man schon damals wußte, daß England höchst kategorisch die Theilnahme ablehnte, so war dieser Paragraph inhaltsleer und nur auf Einschüchterung der Pariser Parteien berechnet. Thatsächlich wollte man, nach dem Wortlaute der Convention, nicht gegen Frankreich marschiren, sondern nur die eignen Provinzen decken. Nach dem Wortlaute der Convention sollten beide Mächte nicht blos jeden Angriff gegen die neue polnische Verfassung selbst unterlassen, sondern auch Rußland zu gleichem Verhalten auffordern. Während Preußen

<sup>\*</sup> Wohl Alles nach Elgin's Depeschen.

bis dahin die Erbmonarchie in Polen verabscheute, während es nach dem 3. Mai mit Rücksicht auf Leopold's Wünsche höchstens ein passiwes Zusehen in Aussicht gestellt, setzte jetzt der Kaiser die positive Verpflichtung Preußens durch, zu Gunsten der Constitution sich zu verwenden. Es war eine zweite That, nicht wenisger erheblich als jener erste Antrag in Petersburg.

Dies Alles scheint so klar, so unzweideutig, so natürlich im Zusammenhange der vorhandenen Lage wie möglich. Es stimmt auch vollkommen zu Allem, was wir oben Herrmann selbst auf S. 32 der Streitschrift beibringen sahen. Wie kommt es nun, daß dennoch diese Auffassung bei ihm plöylich in ihr Gegentheil umschlägt? daß er, Seite 33 bis 35, den Kaiser mit dieser Convention nichts bezwecken läßt, als offensives Borgehen gegen Frankreich, und Unterdrückung Polens unter Rußland?

Sieht man näher zu, so ift es besonders ein Umstand, welcher Herrmann's Ansicht bestimmt. Die Convention bestimmt nämlich weiter, daß Rußland eingeladen werden soll, ihr beizu-Das scheint Herrmann die offene Erklärung, daß ber Raiser vermittelst ber Convention ben König von Preußen in das russische Lager, in das Lager der Reaction und der Contrerevolution hinüberschleppe. Ist es in der That so schwer zu erkennen, einmal daß gerade damals auch Rugland sich zum türkischen Frieden entschloß, also ber einzige früher vorhandene Grund für seine Ausschließung wegfiel - sobann, daß wie für Rugland, so auch für England und Holland der Beitritt offen gehalten wurde, mithin der Raiser ebenso start in das englische, wie der König in das russische Lager geschleppt wurde — endlich, daß die Convention eine Reihe wichtiger Grundsätze zunächst für die deutschen Mächte feststellte, Grundsätze, welche in der frangösischen wie in der polnischen Sache das gerade Gegentheil der russischen Bünsche aussprachen, so daß die Einladung Rußlands zum Einstritte in ein solches Bündniß offendar nichts Anderes bedeutete, als die Aufforderung, seiner ganzen bisherigen Politik zu entsagen? Wenn Herrmann dies noch heute bestreitet, so hat gleich damals die russische Regierung es durchaus nicht verkannt. Sie hat die Einladung anfangs zu den Acten gelegt, nachher zerrissen, und für den bloßen Versuch an Oesterreich bald genug empfindsliche Rache genommen.

Für seine Auffassung ber Convention bezieht sich Herrmann noch auf einige Depeschen bes englischen Gesandten Ewart in Ewart, sagt er,\* und Schulenburg hatten gleich mit Rummer vorhergesehen, daß die reactionäre Convention den Weg zur Theilung Polens vorgezeichnet habe. Aber diese Angabe ift nicht genau. In Ewart's Depesche äußert sich Schulenburg sehr zufrieden damit, daß die Garantie Bolens einen Theil des neuen Spftems bilden und Rugland zum Beitritt aufgeforbert werben follte. \*\* Nur daran hat der Minister einigen Zweifel, ob der so lobenswerthe Versuch bei Ruflands Macht und Chrgeiz gelingen, ob die Raiserin, durch ihre türkischen Siege gestärkt, nicht trot der deutschen Bemühungen Polen überwältigen werde wovon dann die Folge sein wurde, daß die beutschen Höfe, unfähig. Bolen gang zu retten, und verpflichtet, es nicht gang in russischer Hand zu lassen, zu neuen Theilungen sich herablassen mußten. Aber trot biefer vielleicht möglichen Befahr muß Schulenburg die entgegengesette Wahrscheinlichkeit doch größer dunken, benn er bleibt bei einem späteren Gespräche unbedingt wieder bei

<sup>\*</sup> Streitschrift G. 137.

<sup>\*\* ©. 187.</sup> 

ber Billigung bes polnischen Artikels ber Convention und sogar ber positiven Ausdrude, in benen er abgefaßt ist.\* Beit entfernt davon, in der Convention wie Herrmann eine Brücke in das russische Lager zu sehen, ist also Schulenburg mit ihrem polnischen Baragraphen sehr zufrieden und weiß nur nicht, ob die vereinte Macht beider Höfe der ruffischen gewachsen sein wird. Ewart selbst betrifft, so zeigt er sich besorgt, daß über bem neuen österreichischen Bündniß Preußen bas alte englische ganz vergessen werde; er beklagt es lebhaft, daß Preußen allein mit Desterreich abgeschlossen, statt dieses zum Eintritt in die bisherige Tripleallianz aufgeforbert habe. Diese Worte veranlassen bann Berrmann zu einer Rlage, daß bie Convention bas alte, liberale Köderativsystem zerrissen habe: wobei nur der Unterschied zwischen Herrmann und bem Engländer ift, daß ber lettere einzig an die englischen Machtinteressen, und nur der erstere, völlig auf eigene Hand, an liberale Tendenzen benkt. Was insbesondere Bolen betrifft, so thut das liberale England überall gar nichts für das unglückliche Land, während der reactionäre Leopold nach allen Seiten für die Rettung beffelben thätig ift. Natürlich halte ich wegen bieser polnischen Bolitik weder Bitt für reactionär noch Leopold für liberal, sondern glaube einfach, daß beide ihre auswärtige Politik ohne alle Tendenz nach den wohl verstandenen Interessen ihres Staats betrieben haben.

Die Nachricht über die Wiener Convention vom 25. Juli erregte in Berlin mancherlei verschiedene Stimmungen. Es gab eine Partei unter den dortigen Staatsmännern, die überhaupt und unter keinen Umständen von Desterreich etwas Gutes für

<sup>\*</sup> Streitschrift S. 92.

Breufen erwartete. Andern war der Baragraph über die französische Revolution bedenklich, nicht seiner selbst willen, sondern weil sie bei ber franzosenfeindlichen Stimmung bes Königs auch von dem correctesten Schritte Gefahr besorgten, wenn er nur irgendwie in jener Richtung lag. Schulenburg war verbrießlich über die wechselseitige Garantie der Berfassungen, nicht aus tendentioser Freundlichkeit, für Revolution oder Nichtintervention, sondern weil er bei dieser Barantie den preußischen Staat, welcher damals keine aufrührerischen Provinzen wie Desterreich hatte, übervortheilt fand. Die preußische Regierung im Ganzen fam jedoch nach ber personlichen Stimmung bes Königs jum Entschlusse, die Convention, die ja nur ein Präliminarvertrag war, als solchen zu bestätigen. Was die polnische Verfassung insbesondere betraf, so blieb der König damals wie früher und später auf seinem Standpunkte, nichts gegen, aber auch nichts für fie zu thun: ich will, ließ er am 8. August bem Grafen Golz schreiben, die Unabhängigkeit und Integrität, nicht aber die neue Berfassung Polens gegen bie Angriffe Dritter gewährleiften.

Indessen blieb für Leopold trotz des preußischen Bertrages der Horizont auf allen Seiten umwölkt. Eine starke Partei der Pariser Nationalversammlung suchte zwar mit Ludwig XVI. ein billiges Abkommen, und Leopold that um der Erhaltung des Friedens willen Alles zu ihrer Unterstützung: aber immer war in Paris die Lage so unsicher und gespannt, daß jeden Tag die heftigsten Convulsionen erfolgen konnten. Zugleich wurde durch das Ende des Türkenkrieges die russische Macht verfügdar, und Catharina begann auf der Stelle Truppen an der polnischen Grenze zusammenzuziehen, und zugleich die französischen Emigransten auf alle Weise zum Kriege gegen die Revolution zu unters

stützen. Man sagte sich sehr balb sowohl in Wien als in Berlin, baß dabei Catharina nur den Zwed habe, die deutschen Mächte im Westen zu beschäftigen, um ihrerseits Polen ungestört unterwersen zu können. Unter solchen Eindrücken sand die Zusammenkunft der beiden deutschen Souveräne in Pillnitz Statt. Beide ermahnten dort den Kurfürsten von Sachsen dringend zur Annahme der polnischen Krone, beide setzen dem Drängen der Emigranten ein unerschütterliches Nein entgegen. Ich bleibe dabei, sagte Leopold, nur dann und in dem Falle Frankreich zu betriegen, wenn alle Mächte Europas sich betheiligen: dann und in dem Falle, darin sehe ich Moses und die Propheten.\*

Er hatte schon vorher die Convention vom 25. Juli nach Betersburg mitgetheilt und Rufland zum Beitritt, und somit

<sup>\*</sup> Hier ift benn auch herrmann einverstanden. In Billnit, fagt er. babe Leopold einen Stillftand in feinen Reactionsbestrebungen gemacht. Balb nachber aber ideint ihm die Aggressippolitit bes Raisers gegen Frankreich wieber in vollem Aluffe; bestimmte und specielle Beweise aber bafür beigubringen, bat er unterlaffen. Ich verweise also nur auf meine Geschichte ber Revolutionezeit, Buch III, Cap. I und Buch IV, Cap. I, und begnüge mich bier, einige wenige Actenstlicke aus bem Berbste anzuführen. Jacobi an bas preuk. Ministerium 29. August: Raunit entwickelt ibm bie Lage ber Dinge: in ber frangofischen Sache ift nichts zu machen; fo lange nicht alle Sauptmächte einig sind, ist ber projectirte Berein ein Unding; wenn Ludwig XVI, die neue Berfaffung annimmt, ift Alles ju Enbe. Jacobi 7. September: Rach ben preußischen Erklärungen in Pillnit betrachtet man bier bas Bange als einen iconen Traum. Derfelbe 14. September: Der Raifer fagt mir, wenn England im Bunde fehlt, ift gegen Frankreich nichts ju machen. Derfelbe 15. September: Man wird bier nichts thun, wenn nicht alle Machte mitwirten, ober wenn Lubwig bie Berfaffung annimmt. Das preug. Minifterium 19. Sept. fpricht biefelbe leberzeugung aus. Daffelbe 25, Sept.: Leopolb's Rriegeluft, von Artois einft burch bie Aussicht auf Lothringen angefacht, ift vorliber. Jacobi 27. Sept.: Der Raifer fagt, alle Rriegsaussicht ift vorbei; es tann noch manche Ericbutterung in Frankreich geben, aber fo lange bas innerhalb ber frangofifchen Grenzen bleibt, ift nichts babei zu machen.

zur Gewährleistung der neuen volnischen Berfassung aufgefordert. Catharina, welche ebenso wie der Kaiser bei aller innern Kälte und wechselseitigen Abneigung\* einstweilen ein äußeres Bernehmen aufrecht zu erhalten wünschte, lehnte zwar ben Beitritt zur Allianz als ihren Interessen nicht entsprechend ab, antwortete aber im Uebrigen so freundlich und eingehend, daß man in Wien auf die Erzielung eines Einverständnisses über Polen zu hoffen anfing. \*\* Dies erfrischte dem Raiser den Muth soweit, daß er jetzt zum ersten Male an die preußische Regierung eine Andeutung des eigenen, bis dahin dem Berliner Cabinete völlig unbekannten Planes über die bleibende Union Sachsens und Polens gelangen ließ: Spielmann fagte dem preußischen Befandten Jacobi, ber Kurfürst strebe nach Ausbehnung des Thronfolgerechtes auf seine Brüder, ein Wunsch, gegen welchen der Raiser nichts ein= zuwenden habe. In Berlin legte man, so weit wir sehen, da= mals auf die Notiz kein besonderes Gewicht, wahrscheinlich weil man ihr keine Aussicht auf Berwirflichung beimak. Defto schärfer traten um diese Zeit die Umtriebe der Russen und ihrer Partei in Polen hervor; Felix Botocki und die Seinen sammelten sich in Jassy bei Potemkin, Romanzow häufte immer stärkere Truppenmassen an der polnischen Grenze an. Kaunit fragte damals ben preußischen Gesandten, er hoffe, die beiben deutschen Mächte würden dort einen Eclat zu verhüten wissen. Die Antwort fiel

<sup>\*</sup> Die preußische Regierung giebt 16. October ihrem Biener Gesanbten Nachricht, baß sie aus Betersburg über bie Spannung zwischen ben Raiser-bofen unterrichtet worben sei.

<sup>\*\*</sup> Mittheilung Spielmann's an Jacobi 22. October. Einige Witterung bavon haben bieses Mal auch ber sächsische und polnische Resident in Petersburg, sächsische Depesche vom 23. September, von Herrmann abgebruckt, aber nicht beachtet.

nicht sehr tröstlich aus, indem sie sich auf die allgemeine Zustimmung beschränkte, man wünsche auch in Berlin mit Defterreich ausammen zu wirken.\* Um Näheres zu erfahren, zeigte Raunit bald nachher bei dem preußischen Gesandten wieder das alte polenfeindliche Gesicht, sondirte, ob es nicht lästig sein würde, für die polnische Verfassung aufzutreten, und erfuhr darauf sehr unumwunden, daß Breugen wohl für die Integrität, aber schlechterbings nicht für die Verfassung Polens einzustehen gebenke. \*\* Damit war benn allerdings für Leopold's polnische Action ber Boben sehr geschmälert. In Frankreich war im Herbste freilich bie Berständigung awischen Ludwig XVI. und ber Nationalversammlung zu Stande gekommen, und Leopold hatte gleich barauf entwaffnet und in ganz Europa die französische Frage für erledigt erklärt: aber unmittelbar nachher begannen in Paris die Gironbisten ihre große Agitation für ben revolutionären Angriffstrieg gegen Deutschland, und nichts war unsicherer, als ob ihre Gegner, die gemäkigten Keuillans, wie eng sie auch mit Leopold zusammenhingen, den Ausbruch verhüten würden. In solder Lage hatte Leopold geringe Aussicht, für Polen etwas zu erreichen, in allen fräftigen Schritten gehindert durch die nabe Möglichkeit eines französischen Krieges, von Rugland heftig gedrängt, bei Breußen so eben einer feinbseligen Gleichgültigkeit gegen Bolen versichert. Er ermahnte also selbst den Kurfürsten zur Vorsicht. fuhr aber seinerseits fort, für die polnische Berfassung in Betersburg wie in Berlin zu wirken. Un die russische Regierung schrieb er nochmals und forderte sie auf, ihm ihre Gründe gegen bie polnische Verfassung anzugeben, um sich dadurch die Widerlegung

<sup>\*</sup> Jacobi's Bericht 10. October. Antwort bes Königs 24. October.

<sup>\*\*</sup> Jacobi's Bericht 2. November. Antwort bes Königs vom 10. Rov.

berjelben zu ermöglichen.\* Damals ftarb Fürst Botemfin. ber geräuschvollste unter ben Widersachern Bolens, und ber öfterreichische Minister beeilte sich, ben sächsischen Residenten zu fagen, daß dies einen neuen Hoffnungsschimmer gebe: man habe bis iett nur beshalb iede bindende Eröffnung gegen den Kurfürsten vermieben, weil man Catharinens Ansichten erft genauer zu kennen wünsche. \*\* Bald nachher, im Januar, begann, gegenüber ber immer heftiger brangenden Bühlerei ber Jacobiner, die Berhandlung in Berlin über das definitive Bundnif ber beiben beutschen Mächte. Im Allgemeinen machte die Ginigung geringe Schwierigkeiten. In Bezug auf die französische Revolution verabredete man, wie man 25. Juli, Streben nach einem Bereine aller europäischen Mächte, einem jett wie damals unmöglichen Riele. welches also weil unmöglich auch harmlos war, und nur auf das lebhafte und wiederholte Andringen der Feuillans hier erwähnt wurde. Denn diese lebten noch immer ber, wie der Erfolg lehrte, sehr trügerischen hoffnung, mit dem Bilbe eines

<sup>\*</sup> Das sächsiche Ministerium an seinen Residenten in Betersburg 26. Now. Bon Herrmann abgebruckt aber nicht beachtet, weil ber Minister seinem Gesandten dann weiter melbet, daß gewisse Leute vermutheten, Oesterreich stehe mit Rußland stets noch auf intimstem Fuße, daß Andere selbst argwöhnten, Oesterreich würde sich freuen, wenn Rußland die polnische Bersassung umstürzte. Solche Bermuthungen können den Werth einer Thatsache aber nicht entkräften, und die Sendung jener österreichischen Depesche meldet der Minister nicht als Gerücht, sondern als Thatsache.

<sup>\*\*</sup> Schönselb, 17. December. Derselbe melbet benn auch am 23.: Man behauptet, baß Catharina sich energisch gegen bie polnische Bersassung bei Leopold ausgesprochen; man setzt hinzu, Leopold habe barauf zugegeben, er garantire nur bie Unabhängigkeit, nicht bie Bersassung Polens. Wir werben sofort die völlige Unrichtigkeit bieser von Niemand verblirgten Gerlichte kennen lernen; sie allein aber sind es, auf welche herrmann S. 45 ber Streitschrift, wie auf actenmäßige Thatsachen, seine ganze Darftellung aufbaut.

solden europäischen Vereins die Jacobiner einzuschüchtern und die Franzosen friedfertig zu stimmen.\* Was Bolen betraf, so proponirte, trot der Geständnisse im November, Desterreich auf's neue die beiberseitige Garantie der Berfassung vom 3. Mai. Aber der König wollte davon nicht weiter reden boren. Er blieb dabei, eine feste Erbmonarchie in Bolen sei eine Gefahr für Breuken: er werde balten, was er 1790 versprochen. Gewähr ber polnischen Unabhängigkeit: bie Maiverfassung aber habe Bolen später, eigenmächtig, hinter seinem Rücken gemacht, bafür werbe er nicht einen Finger rühren. Er ließ diese Unterscheidung sofort in Warschau selbst erklären. Leopold blieb nichtsdestoweniger mehrere Wochen hindurch auf seiner Forderung; die ganze Berbandlung des Bündnisses gerieth darüber in das Stoden. tam am 15. Januar ein Beschluß ber Pariser Nationalversammlung, welcher den Ausbruch des Krieges gegen Desterreich fast unzweifelhaft machte. Erft hierauf gab Leopold, bes preußischen Bündnisses um jeden Preis bedürftig, in der polnischen Frage Die Minister verständigten sich am 7. Februar über ein unscheinbares Amendement: statt Garantie ber freien Berfassung.

<sup>\*</sup> Es gilt bies sowohl von dem Project des Bereins, als von Leopold's energischen Noten gegen die Jacobiner. Beide waren von Lameth und den Feuillans, d. h. den damaligen Filhrern der Mehrheit der Nationalversammlung zu dem angegebenen Zweck bestellt. Dieser Zweck war wesentlich Erhaltung des Friedens und der Berfassung. Es hat sich freilich nachher gezeigt, daß das Mittel schecht gewählt war, aber es geht doch nicht an, aus diesem Irrthum der Fenillans den Schluß zu ziehen, daß Leopold die Noten geschrieden habe, um die Franzosen zum Kriege zu reizen. So aber versährt Herrmann. Einen andern Beweis sur Leopold's Kriegslust gegen die Revolution bringt er an keiner Stelle bei. Er möge noch weiter vergleichen, Jacobi an das preuß. Ministerium 19. October, 26. November, 3. December; das preuß. Ministerium an Jacobi 28. December.

nämlich jener vom 3. Mai, sagten sie: Garantie einer freien Berfassung, nämlich der neuen oder der alten, wie es siele. Es war die vernichtende Entscheidung über Polens Selbstständigkeit. Rach dreivierteljähriger Anstrengung für die polnisch=sächsische Erbmonarchie war der Laiser durch die wild hereinbrechende Offensive der französischen Revolution zum Berzichte auf seinen großen Plan gezwungen worden.

Drei Wochen nachber starb Leopold. Sein Nachfolger machte. wie wir schon erwähnten, noch einen letten Bersuch in Berlin und Betersburg, den Entwurf des Vaters durchzuseten. ihn erhielt Preußen die erste bestimmte Runde über Leopold's Spstem einer sächsisch-volnischen Union nicht blos während der Lebenszeit des Kurfürften Friedrich August, sondern für alle tommende Generationen. Der Eindruck auf den König war ver-Jeder Versuch dieser Art schien ihm die eigene bänanikvoll. Eristenz zu bedroben; in diesem Moment entschied er sich, den russischen Theilungsplänen sein Ohr zu leihen. Hierauf fand bann Franz II., wenn einmal Bolen verloren sei, musse auch Desterreich an eigenen Machtzuwachs benten, und trat ebenfalls zu dem ruffischen Systeme hinüber. Auch dann aber vergaß Catharina bem Wiener Hofe Leopold's Entwürfe nicht. In meiner Geschichte der Revolutionszeit habe ich aus den Acten der zweiten Theilung nachgewiesen, wie die Kaiserin nach Form und Inhalt Alles aufbot, um den Borgang für Franz II. so unangenehm wie möglich zu gestalten.

Ueberblicken wir am Schlusse unseres Weges ben Verlauf besselben in den entscheidenden Momenten.

Seit langen Jahren mar in Bolen Rede von Berfassungs= reform und Erbmonarcie. Die patriotische Partei, welche biese Dinge betrieb, ftand 1786 und 1787 unter Desterreichs Schutz. 1789 trat sie statt bessen in enges Vernehmen mit Preugen. Die preußische Regierung ermahnte sie barauf zu Reformen, protestirte gegen die Erbmonarchie und schlok erst, nachbem die Polen auf die lettere verzichtet, ein Bündniß mit der Republik. Bald nachher gab Kaiser Leopold trot seines russischen Bundes bie Theilnahme am Türkenkriege auf und suchte auf bet einen Seite Berftandigung mit Preugen, auf der andern Berbindungen mit Bolen. In Warschau, wo die Reformarbeit in vollem Gange war, erhielt man die besten Rachrichten über Desterreichs Gesinnung, und Anfragen, ob man einen Erzherzog zum Könige wolle. Das Verhältniß zu Preußen wurde täglich schlechter, weil Preußen nicht auf Rufland losschlug, sondern statt dessen Danzig begehrte. Zu großem Unwillen Preußens, welches darüber Argwohn gegen Desterreich hatte, sprachen sich die Provinziallandtage für die Thronfolge des Kurfürsten von Sachsen und zum Theil für die Erblichkeit aus. Es folgte bann die Berftanbigung bes Ronigs Stanislaus mit ben Batrioten über ben Staatsstreich, und trot erneuerten Widerspruchs des preukischen Gesandten gegen die Erbmonarchie, das Ereigniß des 3. Mai. In Berlin war man sehr unzufrieden, sah aber, vornehmlich aus Rücksicht auf Raiser Leopold, von thätigem Widerspruche ab. Leopold stellte seinerseits in Petersburg gleich nachher den Antrag auf Anerkennung der polnischen Verfassung und sächsisch-polnische Union. Er erlangte Preußens Bersprechen, nichts gegen die polnische Verfassung zu unternehmen und Rußland zu gleichem Verhalten aufzufordern. Er ermahnte die Raiserin Catharina, ihre Gründe gegen die neue Ordnung in Polen anzugeben, um dieselben ersörtern und widerlegen zu können. Er that in seinen letzen Lebenswochen das Aeußerste, um dem preußischen Hose ein Garantieversprechen für die freie polnische Verfassung abzuringen. Der erste Schritt seines Nachfolgers war die Proposition der sächsisch-polnischen Union sowohl in Berlin als in Petersburg.

Nach all biesem ist die Beschützung der polnischen patriotisichen Partei und ihres Werkes, der Verfassung vom 3. Mai 1791, durch Kaiser Leopold II. eine völlig sichere geschichtliche Thatsache, wie oft auch sächsische Residenten und polnische Geschäftsträger daran gezweifelt haben mögen.

Ueber Leopold's Berhalten zur französischen Angelegenheit brauchen wir kaum etwas hinzuzufügen, da Herrmann an keiner Stelle einen speciellen und unmittelbaren Beweiß für seine Anficht beizubringen versucht hat. Er begnügt sich mit der allgemeinen Erörterung, Leopold habe ein Defensivbundniß gegen die französische Revolution gesucht, folglich sei seine Politik repressib, folglich reactionar, folglich zu absolutistischen Zweden offensiv gegen Frankreich gewesen. Zum Abschlusse der früher bagegen beigebrachten Zeugnifreihe setze ich hier noch einen Bericht bes preufischen Gesandten zu Wien im Auszuge ber, 4. Februar 1792 (wenige Wochen vor Leopold's Tod): Bei dem letten Briefe ber Königin von Frankreich lag eine Denkschrift Lameth's für den Raiser. Dieser beantwortet sie mit Beifall, wünscht die gemäßigte Partei zu stärken, sähe gern einige Aenberungen in ber französischen Verfassung, um sie haltbarer zu machen, wird nichts Keindseliges gegen Frankreich beginnen, wenn nicht die persönliche Sicherheit der königlichen Familie bedroht wird, und wird an bem (von Lameth gewünschten) europäischen Bereine nur Antheil

nehmen, wenn berselbe von den Emigranten völlig absieht. Da die Königin sich überhaupt mit dem Bestande einer gemäßigten Monarchie noch nicht besreunden kann, so hat ihr Leopold sagen lassen, jeder Bersuch, die alten Kronrechte wieder zu erlangen, sei eine Chimäre. Die neuesten Nachrichten (über die Kriegslust der Jacobiner) haben hier das ganze Ministerium in Schrecken versetzt. Kaunit ist düster, Cobenzl zittert vor den Folgen der französischen Sache, Spielmann ruft, der europäische Berein werde nie zu Stande kommen.

Dies war die offensive und absolutistische Reactionspolitik Leopold's II. gegen Frankreich.

In der vorstehenden Abhandlung habe ich versucht, einen der wichtigsten Momente in der modernen Entwickelung Europas, die Stellung Kaiser Leopold's II. zu der französischen Revolution und zu den letzten Emancipationsversuchen Polens kritisch zu beleuchten und das thatsächliche Bild von den durch Professer E. Herrmann darüber gehegten Irrthilmern zu reinigen. Der Bedeutung des Gegenstandes — es handelt sich um die Entstehung des großen Revolutionskrieges und Polens Untergang — werden meine Leser es zu gute halten, wenn ich nochmals darauf zurücksomme, nachbem Herrmann (Forschungen zur deutschen Geschichte IV, 385 ff.) zur Sache einige neue sehr dankenswerthe Actenstücke beigebracht, in Folge unserer Controverse mir einige Einräumungen gemacht, allerdings auch, wie ich hinzuseten muß, mehrere Argumente in der alten Richtung wiederholt hat.

Zunächst erlaube ich mir den Umfang und Inhalt unserer Streitfrage zu präcisiren, da Herrmann in dem letzten Aufsatze den Sitz derselben erheblich verschoben hat.

Er sagt, Forschungen IV, 385, es handele sich um eine sachliche Wiberlegung ber seine Auffassung bestreitenden Ansicht bes Gegners, er habe also behauptet und behaupte noch, die Warschauer Revolution vom 3. Mai habe keineswegs sich unter dem Antrieb und bem Einfluß Leopold's vollzogen, und sodann, keineswegs habe Leopold neun Monate lang für den Plan einer permanenten Berbindung Sachsens und Polens gearbeitet. Diese meine Behauptungen seien falsch und unerwiesen.

Ich muß daran erinnern, daß er bisher noch ganz andere Dinge behauptet hat, daß der Gegensatz unserer Ansichten ein viel weiterer gewesen ist.

Während ich nämlich die Ansicht aufstellte, Leopold sei seit bem Frühling 1791 fortbauernd der Beschützer Polens, der eifrige Beschützer seiner Regeneration, der thätige Arbeiter für die Einsführung einer sesten Erbmonarchie gewesen: trat in vollem Gesgensate dazu Herrmann mit der Anklage gegen Leopold auf, er habe von Ansang an aus innerer absolutistischer Gesinnung das ihm gleichartige Rußland begünstigt, die polnische Erhebung geshaßt, die neue Berfassung als ein Werk des preußischen Einslusses zu beseitigen gesucht. Ich erlaube mit, einige Sätze seiner früheren Streitschrift, welche diese Aussalen ausdrücken, hier einzuschalten.

Es heißt bort S. 6, Zeile 2: die große Bedeutung der Convention vom 25. Juli liegt vornehmlich darin, daß dieselbe dem durch . . Leopold und . . Katharina vertretenen Reactionsprincip gegen die französisch-polnischen Nationalitätsbestrebungen ein entschiedenes Uebergewicht gab.

- S. 25, Zeile 4 von unten: insbesondere in Bezug auf Polen war Leopold einer Emporhebung dieser Republik aus ihrer alten zerrütteten Berfassung schon darum im höchsten Grade abgeneigt, weil er die neue Berfassung für das Resultat einer unmittelbaren Betheiligung Preußens hielt.
- S. 26, 3. 5 von oben: so vermochte er boch von der Borstellung sich nicht loszumachen, daß . . . . jede wirkliche Con-

solidation des polnischen Staatswesens . . nur der Berstärkung des preußischen Einflusses wesentlich zu Statten kommen werde. . . Den Ausschlag aber gaben seine principiellen, excessiv reactionären Anschauungen.

- S. 27, Z. 13 von unten: Allein gerade biesem von England und Preußen beabsichtigten Versuch (einer Regeneration Polens durch die neue Verfassung) widersetzte sich Leopold, indem er in das allgemeine Desensivstem auch Rußland mit aufgenommen, und dieser Macht in Bezug auf die Regulirung der . . Verhältnisse Volens eine mitentscheidende Stimme eingeräumt wissen wollte. Und das hieß mit andern Worten nichts Anderes, als Alles, was die Polen in den letzen Jahren zu ihrer Erhebung gethan hatten, als ein unberechtigtes, gegen die Vorschriften ihrer auswärtigen Vormünder revolutionäres Untersangen der Vernichtung preisgeben, und die Republik selbst dem Untergange weihen.
  - S. 34, 3. 5 von unten: ber andere (Satz der Convention vom 25. Juli) "die Mächte werden feststellen, daß nichts unternommen werde, um die Integrität und die äußere Erhaltung der freien Berfassung Polens zu alteriren" muß in Bezug auf seinen scheindar beabsichtigten Inhalt geradezu für eine leere Phrase erklärt werden.
  - S. 38, 3. 3 von oben: (in Pillnitz gelang es Leopold), schon jetzt insbesondere der polnischen Frage eine Wendung zu geben, die ihre Entscheidung in österreichisch-russischem Sinne kaum noch als zweiselhaft erscheinen ließ.
  - S. 41, 3. 9 von oben: Und hiermit sind wir zu dem Punkte gelangt (Ende 1791), wo wir zu erweisen haben, daß es dem Kaiser in der That um nichts weniger zu thun war, als um die Herstellung Polens auf Grund der Verkassung vom 3. Mai,

sondern daß er um den Preis einer noch intimeren Berbindung mit Rußland, dem sogenannten historischen Recht, welches diese Macht gegen die unglückliche Republik geltend zu machen den Anspruch erhob, willfährig das Wort redete.

Der Inhalt dieser Sätze ist nicht mißzuverstehen, und Leopold's Berurtheilung läßt an Alarheit und Schärfe nichts zu wünschen übrig. Er erscheint hier aus reactionärer Tendenz ein offensiver Feind Polens und Frankreichs, aus reactionärer Tendenz ein thätiger Freund des russischen Despotismus, in jedem andern klingenden Worte ein die Welt berückender Diplomat ohne Ernst noch Aufrichtigkeit.

Diese Auffassung, die mir persönlich in der Form einer wiederholten polemischen Belehrung entgegengetragen wurde, erschien mir, wie ich nicht leugnen will, vom ersten Augenblide an völlig grundlos. Zum Erweise dieser reactionären Polenseindschaft gab es, außer gewissen Herrmann eigenthümlichen Borstelslungen über Föderativsystem und Nationalitätsprincip, an urkundsichem Materiale nichts als die Aussage dritter Personen von geringer Autorität, Depeschen sächssischer, polnischer, englischer Diplomaten,\* die bei Leopold's Handlungen nicht betheiligt waren, sondern mit mehr oder weniger Geschicklichkeit Erkundigungen über ihn einzogen. Dagegen liegen eine Reihe urkundlicher Belege

<sup>\*</sup> Elgin's und Eward's Berichte über Leopold, hatte ich gesagt, tonnen so wenig wie die sächsichen, zur Wiberlegung der von Leopold selbst ausgehenden Actenstüde, b. h. handlungen gebraucht werden. herrmann, Forschungen S. 390 beweist jetzt gegen mich mit großem Eiser den Sat, daß jene Berichte unschätzbare Quellen für das Berhältniß Englands und Preußens zu einander und zu den Kaiserhöfen seien. Lessing sagt einmal von einer solchen Polemit, sie widerlege den Satz zwei mal zwei ist vier, mit der heftigen Behauptung, zwei mal zwei sei aber boch nicht fünf.

über Leopold's eigenes Wirken vor, Aeukerungen, Debatten, Berträge und Propositionen des Kaisers, vom Juni 1791 an, wenige Wochen nach der neuen polnischen Berfassung, bis zu Leopold's Tod, und diese sammtlich, ohne irgend eine Ausnahme, zeigen nicht blos keine Feindschaft gegen Polens Erhebung, sondern ein fortgesettes Wirken für bessen Gelingen, Schritte jum Theil von ber höchsten Bedeutung, ja von nicht geringer Gefahr für Defterreich selbst. Dieses Sachverhältniß ist es, was ich mit solcher Deutlichkeit, wie es die Wichtigkeit bes Gegenstandes nöthig machte, in meinem gegen Herrmann gerichteten Auffatze entwickelt habe. 36 freue mich, daß es bis zu einem gewissen Grade bei ihm Eindruck gemacht hat. Bon ber reactionaren Feindseligkeit Leopold's gegen Bolen ift, so weit ich sehe, in Herrmann's neuestem Auffate nur sehr wenig mehr die Rebe. Diese wider bas ganze urkundliche Material streitende Position ist so gut wie verlassen. Herrmann's jetige Erörterung begnügt sich mit einem Beweisversuche, daß Leopold nur nicht so eifrig, so eilig, so fortdauernd, daß er nicht mit so ernstlichem Nachdrucke für Bolen gewirkt, wie ich es annehme. Er behauptet, daß Leopold für die Grundfäte der polnischen Maiverfassung nicht schon während der Borbereitung berselben, sondern erst seit dem Juni gearbeitet, sodann, daß er die permanente Union Polens und Sachsens nicht schon im Juni. sondern erst seit October 1791 angestrebt habe, endlich daß er stets bereit gewesen sei, gegen Erzielung höherer Vortheile diese Plane wieder fallen zu lassen. mich hart genug barüber an, daß mir die Actenstücke "entgangen" seien\* (S. 408), auf welche er diese Amendements meiner Ge-

<sup>\*</sup> Es handelt fich um einen Actenfascitel, betreffend Bifchoffswerber's Miffion nach Wien 1792, welches mir bei meinen Arbeiten im Berliner

sammtansicht stützt; dafür entschädigt er mich in der Sache reichlich, indem er ganz im Sinne dieser Gesammtansicht für Leopold's polenfreundliche Thätigkeit aus seinen Acten eine Reihe neuer Belege beibringt und damit die Theorie seiner Streitschrift selbst beseitigen hilft.

Als urkundlich feststehende Thatsachen, nach welchen die unausgesetzte Wirksamkeit Leopold's für die neue polnische Berfassung, für die innere Hersellung und äußere Selbständigkeit des unglücklichen Landes zweisellos sei, hatte ich früher angeführt: daß der Kaiser wenige Wochen nach der Proclamation der neuen Bersfassung, im Juni 1791, in Petersburg den Antrag stellte, Rußsland möge den Kurfürsten von Sachsen als Erbkönig Polens anerkennen, daß er sodann den Kurfürsten von dieser Gesinnung in Kenntniß setzte, daß er in den vorläusigen Bertrag mit Preußen, 25. Juli, eine Bestimmung brachte, beide Mächte würden keine Beeinträchtigung der polnischen Berfassung zulassen,\* daß er im October nach seinen Petersburger Berichten sich der Hoffnung überließ, Rußland werde die proponirte Anerkennung aussprechen, daß er demnach dem preußischen Gesandten die Notiz zukoms

Archiv nicht vorgelegt und, so viel ich weiß, bort erft bei einer spätern Rederche ilberhaupt aufgefunden wurde.

<sup>\*</sup> Ueber biesen Bunkt, bessen Bichtigkeit keines Beweises bebarf und bessen frühere Bestreitung durch herrmann ich in meiner oben citirten Abhandlung im Einzelnen als nichtig nachgewiesen habe, geht herrmann in seiner letzten Replik hinweg. Er begnilgt sich S. 419 zu versichern, daß ich seine Darstellung nicht verstanden, daß mein Resums derselben eine Selbstäuschung sei. Mit dem besten Billen vermag ich auch jetzt nicht zu entdecken, daß seine Sätze einen andern Sinn haben können, als ich darin gesunden. Indes, herrmann erklärt, er habe es nicht so gemeint, und ich kann mich also nur frenen, wenn er sich damit von der durch mich bekämpften Ansicht jetzt selbst lossagt.

men ließ, der sächsische Kurfürst wünsche eine permanente Berbinbung Sachsens mit Polen, und er, der Kaiser, habe nichts dagegen
einzuwenden, daß er im Februar 1792 bei der Berhandlung
der befinitiven preußischen Allianz den Bersuch erneuerte, eine
Garantie der polnischen Bersassung in den Bertrag zu bringen,
dieses Mal aber an dem preußischen Widerspruche scheiterte,
endlich, daß nach Leopold's Tode sein Nachsolger Franz im März
jene permanente Union Sachsens und Polens in Berlin geradezu
beantragte, freilich aber damit keine andere Wirkung erzielte, als
daß Preußen einer solchen Aussicht gegenüber sosort zu dem russischen Plane einer Theilung Polens übertrat.

In dem Zusammenhange dieser zu Gunften Bolens gemachten Bestrebungen war ein Lude zwischen October 1791 und Februar 1792. Herrmann konnte nun im Berliner Archive die Acten über Bischoffswerder's dritte Wiener Mission, Februar 1792, benuten, und die wesentliche Ausbeute berselben ist nichts anderes als die erwünschteste Ausfüllung jener Lücke. Es findet sich dort eine Instruction des Fürsten Kaunitz vom 4. Januar 1792, worin erwähnt wird: es habe der Wiener Hof bereits einige Male, und zuletzt noch mit dem Courier vom 14. November, den russisch-kaiserlichen Hof durch freundschaftliche Borstellungen zur Anerkennung der polnischen Kron-Erblichkeit und der Wahl des Herrn Kurfürsten zu bewegen gesucht, bisher aber keine positive Aeußerung darüber, gleichwie aber auch keine gegentheilige über-Es wird dann weiter bemerkt, daß in Dresden Ritter Landriani im Auftrage Leopold's dahin wirke, der Kurfürst, der bisher bei den Polen eine noch stärkere Gewalt der Krone gefordert habe als die Maiverfassung sie gewähre, möge sich in seinen Ansprüchen mäßigen, um nicht zu starkes Aufsehen bei

Rufland damit zu erregen, dafür aber solle polnischer Seits dem Kurfürsten so viel wie möglich nachgegeben werden, damit die endliche Feststellung nicht neue Berzögerungen erleide. Endlich meldet Kaunitz, daß der Kurfürst von Sachsen die bleibende Bersbindung der polnischen Krone mit dem sächsischen Kurfürstenthum und folglich Uebertragung des polnischen Erbrechts nicht an seine Tochter sondern an seine Brüder wünsche; die Ansicht Desterreichs sei, daß dieser Borschlag den Nachbarmächten aus mehreren Gründen convenire, jedoch wolle der Kaiser aus persönlicher Delicatesse, da der ältere der Brüder sein Schwiegersohn sei, die Sache nicht selbst betreiben, habe deshalb in derselben darüber keine bestimmte Ansicht geäußert, sondern warte ab, wie man sich in Dresden und Warschau darüber einigen werde.

Der Raiser hat also hiernach im Laufe des Sommers mehrmals in Betersburg die Anerkennung der polnischen Erbmonarchie beantragt. Er hat biesen Antrag im November wiederholt. Er arbeitet im Januar bei Sachsen und Polen auf Mä-Bigung in den einzelnen Ansprüchen, damit jede neue Berzögerung vermieden werde und möglichst bald die sächsisch-polnische Erbmonarcie ju festem Bestande gelange. Er sondirt in Berlin, nachdem er im October eine erste Notiz über den Plan der ewigen Union beiber Lande gegeben, jetzt näher die preußische Meinung über dieses System, bringt noch keinen eigenen Antrag dafür ein, entwickelt aber die Bortheile, die es nach seiner Ansicht auch für die drei Nachbarmächte haben würde. Nach allen Richtungen, wie wir seben, ist er für die monarchische Kräftigung Polens thätig, im Januar und im November, wie er es im October, Juli und Juni gewesen. Unsere Ansicht über die polnische Politik erhält in jeder Beziehung neue Bestätigung und willfommene

Ergänzung. Wir lernen, daß nicht erst Leopold's Nachsolger, sondern daß bereits Leopold selbst den Plan der ewigen Union Polens und Sachsens in Berlin befürwortet hat (Forschungen 404); wir acceptiren dankbar den neuen Beweis, daß Leopold viel häufiger, viel stärker für Polen gewirkt, als wir selbst es nach den ums zugänglichen Waterialien hatten vermuthen können.

Fragt man nun, wie es möglich sei, daß Herrmann biese einfachen Consequenzen nicht selbst ziehe, so zeigt sich Folgendes, was ihn zu einer irrigen Auffassung jener Actenstücke verleitet Leopold wußte natürlich, mit welchen Stimmungen er es in Berlin und Petersburg zu thun hatte. Er wußte, daß Rußland seit Menschenaltern ber offene Gegner jeder polnischen Beilung gewesen war, daß es also auch gegen die Maiverfassung höchst wahrscheinlich den bittersten Groll empfinden würde. wußte, daß Preußen zwar nach seinem polnischen Bündnig von 1790 nicht füglich gegen die Maiverfassung hatte protestiren können, daß es aber des Wunsches voll war, nimmermehr eine bedeutende Stärfung ber polnischen Macht zuzulassen. Nun schlug er wichtige Einrichtungen für Polen vor, welche nothwendig, einmal burchgeführt, eine solche Stärfung zur Folge haben mußten, die Erbmonarcie und die Berufung bes sächsischen Kurfürsten: - herrmann meint zwar S. 398, die Erbmonarchie nach ber Berfassung vom 3. Mai, ohne die vermanente Union mit Sachsen, sei relativ ziemlich unverfänglich gewesen, leider ist es aber nur zu gewiß, daß sowohl Preußen als Rufland über diese Unverfänglichkeit die völlig entgegengesette Ansicht hatten, — und Leopold hatte mithin allen Grund, bei seinen Propositionen vorsichtig zu verfahren und die Besorgniß seiner hohen Collegen möglichst zu beschwichtigen. So sette er ihnen benn bei jeder Wiederholung

seines Antrages auch die Ungefährlichkeit desselben und die Uneigennützigkeit seiner Motive auseinander. Wie er verfuhr in bieser Hinsicht auch sein Nachfolger Franz; beide beantragten die polnische Erbmonarchie, beibe empfahlen sie unter ber Form, daß sie ihre Harmlosiakeit erörterten. Es sei ein europäisches Bebürfniß, daß Polen endlich zu einem geordneten und beruhigten Zustande komme, dieser sei nun einmal nicht ohne die Herstellung der Erbmonarchie zu erlangen, und nur deshalb mache Desterreich diese zu seinem Augenmerk; aber gang von selbst verstehe sich, daß Desterreich damit nicht Polen zu einer den Nachbarn gefährlichen Macht erheben wolle, ganz im Gegentheil, der Kaiser begebre, daß es niemals zu großer Stärke gelange; auch die Erbmonarchie lasse sich in Schranken halten burch gesetzliche Beschränkung ihrer Truppen und Gelbeinnahmen und eine fortbauernde Aufsicht der drei Mächte. Und so variirten sich biese Sate weiter und traten auch in der Form um so milder und verdeckter auf, je tiefer die Hauptanträge in das Fleisch ber Nachbarmächte Das allerunangenehmste, das Spstem der vermaeinschnitten. nenten Union Polens und Sachsens, brauchte sechs Monate, ebe es sich aus einer ganz unbefangenen Notiz über bergleichen sächsische Belleitäten (October) querst (Januar) in eine empfehlende Relation und bann (März) in ein förmliches österreichisches Begehren verwandelte - und jedes Mal, da man die Miklichkeit bes Spstems für Preugen nur zu aut fannte, mit einer beschwichtigenden Phrase bei jedem Worte: man spreche keine Forderung aus, gerade weil der Kaiser perfonlich dabei interessirt sei, man wolle Alles dem hoben Alliirten anheimstellen, man werde mit Freuden etwas Befferes annehmen, wenn Breugen etwas Befferes vorzuschlagen habe. Die preußische Regierung verstand alle diese

Reben natürlich, wie sie eben gemeint waren. Das letzte Wort bes Systems, die permanente Union von Sachsen und Polen, würdigte man kaum einer Erwähnung, so lange sie nur als ein Einfall bes Kurfürsten sigurirte, kaum aber trat sie als österreischischer Antrag auf, so half ihr alle jene Verbrämung nicht das mindeste.

Alle diese angeblichen Cautelen, fand nämlich der Rönig, die Beschräntung der polnischen Armee und der polnischen Kinangen, seien leere Worte; mit oder ohne dieselben mußte der Antrag ber Union die Redlickfeit Defterreichs von Grund aus verdächtig machen, wenn man nicht sonst so bestimmt an seine Loyalität glaubte. Der König von Preußen also war der Meinung, der wesentliche und charakteristische Zug für die österreichische Volitik in der polnischen Sache sei die Proposition der Erbmonarchie und der sächsischen Union, alle darum gelegte Motivirung und Limitirung aber sei nichts als diplomatischer Klitter zur Bergoldung der für Breuken hochgefährlichen Ville. Anders aber als der König von Preußen nimmt Herrmann die Sache. bem einmal eingenommenen Standpunkte hält er sich an die Worte, und erklärt banach die Sache für bedeutungslos. Defterreich fage es ja selbst, daß Polen niemals mächtig und gefährlich werden dürfe, also sei es klar, die österreichische Empfehlung der Erbmonarcie habe nichts auf sich. Desterreich wolle bem sächsischen Rurfürsten nicht alle seine Begehren zur Stärfung ber Rönigsmacht bewilligen, also sei es klar, daß es eine solche Stärkung in Wahrheit nicht wünsche. Desterreich erkläre, vor Breugens Widerspruch nicht auf der Sache bestehen zu wollen, also habe es im Ernste die Sache niemals beabsichtigt. In der That, als Preußen ernstlich und kategorisch widerspricht, will es Leopold.

über den in demselben Augenblicke die französische Kriegsgefahr bereinbricht, nicht zu einem offenen Conflicte mit seinem wichtigsten Alliirten kommen lassen und zeichnet bie Februarallianz trot Breukens offen erklärter Abneigung gegen die volnische Berfassung. Trot dieses momentanen Zurudweichens aber ist der öfterreichische Blan zu Gunften Polens so wenig aufgegeben, daß gleich nach sechs Wochen Leopold's Nachfolger mit verstärftem Nachdrucke ben Bersuch erneuert; und wenn sich nun das Miklingen nochmals wiederholt, und bann bei ber raschen Steigerung ber französischen Krisis Desterreich tropbem an Preugen festhält und jest nothgebrungen Bolen befinitiv aufgiebt: wie in aller Welt soll aus biesem endlosen Systemwechsel zu folgern sein, daß bas frühere. polenfreundliche Syftem niemals in Wien bestanden hätte? Der weil Desterreich in seiner französischen Kriegsnoth aus der Erbaltung der polnischen Erbmonarchie oder der Durchführung der sächsischen Union nicht sofort einen casus belli gegenüber Rukland und Breugen gemacht hat: beshalb ware ber Schlug verftattet, daß es Desterreich niemals Ernst mit der Beschützung Bolens gewesen? Weil Lord Palmerston im letzten entscheidenden Augenblide für Dänemark nicht das Schwert zieht, gegenüber Frankreichs Gleichgültigkeit und ber Entschlossenheit Deutschlands. wer würde beshalb ben Muth zu bem Schlusse haben, England babe überhaupt niemals Sympathie für Dänemark gehabt und bei seinen Bestrebungen für Dänemark es niemals ernstlich gemeint? Herrmann's ganzer Erörterung liegt die Frage zu Grunde: wie follte es Desterreich Ernft um Bolen gewesen sein, wenn es in Berlin selbst sagt. Volen musse schwach bleiben — eine Frage, die ich fattsam beantwortet zu haben glaube. Statt beffen hatte er fich bie umgekehrte Frage stellen sollen: wenn es Defterreich nicht

Ernst um Polen war, warum stellte es überhaupt in Berlin und Petersburg Anträge auf bessen Kräftigung — Anträge, bei benen Desterreich selbst Gesahr lief, wie es der König von Preußen ausdrückt, die eigene Lovalität tief zu verdächtigen und sich damit in der schwersten europäischen Krisis die wichtigsten Bundesgenossen zu entfremden?

Ein anderes Argument, mit dem sich Herrmann die Bedeutung der österreichischen Anträge verdunkelt, scheint mir nicht schwerer zu wiegen. Berschiedentlich kommt er barauf zurück, daß Leopold zwar mit Berlin und Petersburg unterhandelt, aber mit den zunächst Betheiligten, mit Warschau und Dresden, sich nicht eber in bindender Weise einlassen will, bis er sich mit den beiden Grofmächten verständigt habe. Als Polen sich im Spatherbst 1791 hülfesuchend an ihn wandte, antwortete er am 2. December, er könne sich nicht eher betheiligen, bevor er die Bewißheit erlangt habe, daß seine Intervention seinen Alliirten ebenso wie dem sächsischen Kurfürsten angenehm sein würde. Mich dünkt, fagt herrmann (Forschungen, S. 400), eines schlagenderen Beweises als dieser Absertigung bedarf es nicht, daß auch die zuvor hinter dem Rücken der polnischen Republik vom österreichischen Cabinet angeblich zu Gunsten der Maiverfassung in Betersburg gethanen Schritte des rechten Ernstes ermangelt haben, und daß in letter Instanz der Raiser Leopold vielmehr auf eine Einigung um jeden Preis mit Rufland und Preufen es absah, als auf eine Kräftigung der Unabhängigkeit Bolens noch über die Grundlagen der Maiverfassung hinaus. Wie? weil Leopold keine Neigung hat, mit dem ohnmächtigen Sachsen und dem zerfahrenen Polen seine Pläne früher als mit den entscheidenden Großmächten zu discutiren, daraus folgte, daß seine Bemühungen für Polen

bei eben diesen Mächten des redlichen Ernstes ermangelt hätten? Weil er freilich nicht den Krieg mit den Großmächten, wohl aber eine Einigung mit benselben zu Gunften Polens anstrebte, baraus folgte, daß es ihm nicht auf die Kräftigung Bolens, sondern auf eine Einigung mit ben Mächten auf Rosten Polens (S. 405) ankam? An sich war kein Verfahren in der schwierigen Sache zweckmäßiger, als das von Leopold beobachtete: nicht erst bei den polnischen Parteien sich die Hände binden, und dann erst mit ben Großmächten verhandeln, sondern zunächst nach freiem, eignem Ermessen sich mit diesen verständigen, und hierauf die polnischen Dinge ordnen. Bollends aber in der Frage der Erbmonarchie tam ein sehr einfacher, sehr entscheibender Umstand hinzu, welcher bem Raiser die absolute Nöthigung zu dem eingeschlagenen Wege Mindestens seit October, wenn nicht schon früher. war er einverstanden mit dem Gedanken, das polnische Erbrecht auf die Brüder des sächsischen Kurfürsten auszudehnen, dieser Plan war ebenfalls ein Wunsch des Kurfürsten, und Leopold suchte benselben dem preußischen Hofe angenehm zu machen. In Warschau aber wollte man davon nichts wissen — Herrmann selbst theilt es S. 402 aus preußischen Gesandtschaftsberichten mit - es scheint, daß hier egoistische Rucksichten wie so häufig das Landesinteresse überwogen; ja nach Luccchesini's Aussagen neigte damals, Januar 1792, der schwache König Stanislaus wieder zur ruffischen Bartei. Unter diesen Umständen wäre es geradezu widersinnig gewesen, wenn Leopold seine Unterhandlung au Gunften der sächsischen Union nicht in Dresden, wo man dieselbe wünschte, sondern in Warschau, wo man sie verabscheute, hätte beginnen wollen. Als Herrmann seine Schlüsse auf S. 400 niederschrieb, hatte er offenbar diese Thatsachen nicht beachtet.

Wir sehen also auf allen Seiten unsere Auffassung bestätigt, daß es Leopold völliger Ernst mit der Kräftigung und innern Herstellung Polens gewesen ist, daß er alle Schritte zur Erreichung dieses Zieles gethan hat, die in seiner gefährlichen Lage ein umssichtiger Staatsmann überhaupt thun konnte.

Werfen wir nun einen Blid auf Leopold's Berfahren im Gingelnen, auf die Mittel, mit benen er feinen Zwed verfolgt, auf den Zeitpunkt, in dem er zur Berwendung derfelben ichreitet. 3ch bemerke babei im voraus, bag bei biefen Specialfragen ber Gegensatz zwischen Herrmann's und meiner Ansicht nach der Notur ber Sache einen andern Charafter gewinnt. Wir haben jo viele urtundliche Belege für Leopold's Verfahren, daß die allgemeine Richtung beffelben mit unleugbarer Evidenz festifteht. Gine folde Evidenz aber ift für alle Momente ber Entwidelung im Einzelnen erst dann zu gewinnen, wenn für jeden berfelben durch die Eröffnung ber Wiener Archive ein gleich urfundliches Material befannt wird. Bis jett ift unsere Lage für bas Detail ber Ereignisse so gunftig nicht. Fragt man, welche Motive ben Kaiser bei jedem dieser Schritte geleitet, in welchen Zeitpunkt fein Entfoling zu jedem berfelben gurudreicht, in welchen Busammenbana fonstiger Erwägungen ein jeder berselben gehört: so sind wir für die Beantwortung aller folder Fragen jeht noch im Befentlichen an ein combinatorisches und mithin hopothetisches Berfahren gewiesen, welches fich mit ber Beihülfe unferer fonftigen Materialien, der preußischen, englischen, sachsischen Bapiere an manden Stellen bis zu einem hoben Grabe von Wahricheinlichkeit bringen laft, feineswegs aber die Möglichkeit jowohl mehrfacher Gruppirung bes vorhandenen Stoffes als befferer Belehrung durch bie fünftige Befanntmachung ber öfterreichischen Acten ausschließt. Bei einer solchen Lage der Dinge ist, wie es kaum der Bemerkung bedarf, der darstellende Historiker berechtigt, das Ersgebniß seiner Combinationen als bewiesene Thatsache zu erzählen — so lange zu erzählen, als ihm kein logischer Fehler in seiner Combination erwiesen, und keine neue, seinem Resultate widerssprechende Thatsache vorgelegt wird. Er ist dazu berechtigt, weil in jeder Wissenschaft der hypothetische Beweis mit jedem andern Schlußversahren als gleichwerthig anerkannt wird.

Nach meiner Ansicht hat Leopold's fördernde Einwirkung zu Gunften der polnischen Regeneration schon vor der Berkundung ber Maiverfassung begonnen; seine Haltung hat die polnischen Patrioten zu bem Staatsstreiche bes 3. Mai ermuthigt. 3ch habe nie in Abrede gestellt, daß mein Beweiß dafür in dem eben entwidelten Sinne ein hypothetischer war, also nicht bie Borlage urfundlich bezeugter Handlungen Leopold's, sondern ein indirecter. barum aber nicht minder bündiger Schluß auf dieselben aus anderweitigen Thatsachen. Die Urheber ber neuen Verfassung, die Barteigenossen des Ignaz Potoci, hatten wenige Jahre zuvor in engem Berftändniß mit Desterreich gestanden. Der preußische Gesandte in Warschau melbet seiner Regierung von vielfachen Bemühungen Leopold's, sich in Bolen auf's neue eine Bartei zu schaffen, und von dem Gedanken des Raisers, einen seiner Erzherzoge auf den polnischen Thron zu bringen. Der König von Preußen ist gleich nach dem Erlaß der Maiverfassung unterrichtet, daß zwar Kaunit derselben feindselig sei, ihre Erhaltung aber Leopold ftark am Herzen liege. Leopold selbst begehrt acht Tage nach dem Erlaß ber Berfassung die Garantie berselben burch England und Breuken: etwas später äußert er sich allerdings weniger günstig, weil er Ausbeutung der polnischen Revolution durch Preußen fürchtet. kaum aber über die Absichten dieser Macht beruhigt, richtet er nach Petersburg seinen Antrag auf Anerkennung der polnischen Erbmonarchie, d. h. des vor allem wesentlichen Punktes in der neuen Versassung. Alle diese Momente zusammengenommen, schienen mir den Schluß vollständig zu erhärten, daß Leopold, direct oder indirect, seine Hand bei der Vorbereitung der Maiversassung im Spiele gehabt, daß, wie ich sagte, seine Haltung die patriotische Partei in Warschau zu ihrem Staatsstreiche ermuthigt habe.

Hat Herrmann eines dieser Beweismomente widerlegt? oder hat er neue Thatsachen beigebracht, welche das Resultat derselben zerstören? Ich will sie darauf hin der Reihe nach möglichst rasch durchgeben.

1) Die Urheber der Maiverfassung, die Partei Ignaz Botocki, hatte wenige Jahre zuvor in engem Verständniß mit Oesterreich gestanden.

Herrmann erzählt das selbst, in seiner russischen Geschickte VI, 143, 416. Ich verstehe also den Eiser nicht, womit er sich gegen die offendare Thatsache spertt, daß der preußische Geschäftsträger Buchholz in einer Depesche vom 8. Mai 1793 jene Beziehungen ebenfalls erwähnt. Buchholz schreibt dort, die Opposition der Walewski und Rzewuski (gegen die zweite polnische Theilung) komme von den polnischen Emigranten und dem Wiener Hose her, alse diese Emigranten seien aber die alte österreichische Partei in Polen aus der Zeit Friedrich's des Großen. Als österreichische Partei bezeichnet er, wie man sieht, nicht die Walewski und Genossen in Warschau, sondern die damaligen polnischen Emigranten in Wien und anderwärts, von denen er glaubt, sie hätten die Walewski und Rzewuski zur Opposition gegen die Theilung aufgestachelt. Diese Emigranten von 1793 aber waren,

wie Jeder weiß, die seit 1792 entflohenen Schöpfer der Maiverfassung, Ignaz Botocki, Rollontai u. f. w., und diese sind es also, welche Buchholz mit gutem Grunde die alte österreichische Partei Dies ift so klar wie möglich. Herrmann aber läßt sich hier zu der Erörterung fortreifen (S. 417), die Depesche nenne nicht Potodi, sondern Rzewuski, und ich, um meinen Irrthum zu bemänteln, sette ftatt ber Namen Walewski und Rzewuski, die in der Urfunde stehen, die Namen Potocki u. s. w., die darin nicht stehen, mit andern Worten, ich fälschte die Urkunde. will gern glauben, daß diese schmähliche Berdächtigung bei ihm nicht aus injuriösem Willen, sondern nur aus Mangel an Berftändniß entsprungen ist: er scheint im Feuer bes Gefechtes vergessen zu haben, daß man eine Person nicht blos durch ihren Eigennamen, sondern auch durch andere Brädicate, Titel, Lebensstellung u. s. w. völlig sicher bezeichnen kann. Wer im Mai 1793 von "polnischen Emigranten" redet, hat dabei natürlich nicht die damals in Grodno lebenden Walewski und Rzewuski im Sinn, sondern die in das Ausland geflüchteten Kollontai und Genossen. Bur endlichen Würdigung feiner Anklage gehört nur noch bie Bemerkung, daß ich felbst die Briefstelle in ihrem ganzen Wortlaute por Jahren zuerst veröffentlicht habe (Gesch, der Revolutionszeit I, 291).

Genug, die Partei Ignaz Potocki, die Schöpferin der Maiverfassung, war von 1786 bis 1788 die österreichische Partei in Polen gewesen.

2) Der preußische Gesandte in Warschau, Golz, melbet im Winter 1791 wiederholt von Leopold's Bestrebungen, sich in Polen wieder eine Partei zu bilden und vielleicht einen Erzherzog auf den polnischen Thron zu bringen.

Herrmann erklärt das alles kurzer Hand für leere Gerückte und bebeutungsloses Gerede. Wollte Gott, er hätte früher ein soldes Miktrauen gegen biplomatische Berichte seinen wertben sächsischen Depeschen dort entgegengestellt, wo ihre Angaben über Leopold mit Leopold's Sandlungen in formellem Widerfpruch steben. Dier ist nun von einem folden Widerspruche zwischen ben Deveichen und sonft feststebenden Thatsachen gar feine Rebe - benn bag Golg felbst weiterhin die Mehrheit der Bolen als gut preußisch gesinnt bezeichnet, ober daß Malachowski ben Gebanken an einen öfterreichischen Thronfolger entschieden ablehnt, ift boch entfernt fein Beweis gegen die Eriftenz von Leopold's Bemühungen um ein Berftandniß mit ber patriotischen Bartei.\* Chenso unerweislich ist die Meinung, Leopold habe gewiß nicht im Sinne ber Batrioten gewirft, weil fein Barichauer Befandter de Caché mit biefem Wirten nichts zu thun bat, oder weil fein Kangler Fürst Kaunit fort und fort lieber mit Rufland als mit Polen verbündet fein will. Was de Caché betrifft, fo bat Berrmann fein Wort gegen meine frühere Bemerfung beigebracht, baß Leopold seine polnischen Faben in Bien, und um den rustischen Argwohn nicht zu früh zu erweden, gerade nicht in Warschau burch de Caché angefnüpft hat. Noch fechs Wochen fpater, als Leopold in Berlin und Betersburg für die Anerkennung des neuen

<sup>\*</sup> Wenn ber preußische Gesandte in Warschau seinem Könige melbet, die in Berlin empfangene Kunde über die Throncandidarur eines Erzberzogs sei nicht ohne Grund, so soll das nach Serrmann ein leeres Gerücht sein. Wenn Golz dann hinzusett, er vermuthe, daß General Rzewnsti (also nicht die Patrioten, sondern ihre Gegner) den Plan ausgebracht habe, und ich dar- über bemerke, diese Bermuthung sei schlechten unmöglich, weit Rzewnsti ein rufsischer Söldling gewesen, so meint Serrmann diese Widerlegung abweisen zu tönnen mit der Erörterung, daß auch ein sächsischer Dipsomat benselben Irrthum getheilt habe.

Rustandes in Bolen arbeitet, bat de Caché feine Splbe Instruction von Wien empfangen. Bon Kaunit aber, dem Bertreter und Fortsetzer der josephinischen und preußenfeindlichen Eroberungspolitik, weiß Jeder, der sich mit diesen Zeiten beschäftigt hat, daß sein Einfluß unter Leopold vom ersten Augenblicke an zurücktrat. Bu dem Engländer Ewart äußerte Leopold, zur Zeit seiner Kaiserkrönung: Kaunit ist ein alter Mann, ber nicht mehr weiß, was er thut; im März 1791 sagte er zu Bischoffswerder: Ich habe meinen Heraberg, der preukische König hat seinen Kaunit, wir muffen beibe entfernen und uns bann verständigen. Die Differenz awischen dem Monarchen und seinem Minister zeigt sich, Frühling 1791, bei der türkischen Frage, wo der Raiser in Italien mit Lord Elgin stets im Sinne des Friedens und der Lossagung von Rufland redet,\* während in Wien Raunit ben bortigen Gesandten die kaiserliche Politik stets als kriegerisch und russenfreundlich schildert; sie zeigt sich ebenso in der polnischen, wo der König von Breußen in einer (von Herrmann selbst publicirten) Depesche vom 27. Mai den Gegensatzwischen Kaiser und Kanzler ausbrücklich constatirt.

Mit einem Worte, so gewiß Kaunitz zu Rußland neigte, so gewiß wünschte Leopold Bolen zu heben.

3) Leopold, welcher dem Lord Elgin proponirt hatte, daß die beabsichtigte Allianz Oesterreichs, Preußens, Englands den

<sup>\*</sup> Elgin an Ewart 15. Mai: ber Kaifer nennt Joseph's Bundniß mit Rußland geradezu einen Fehler. Ewart an Elgin 21. Mai: das Bersprechen des Kaisers (den Türkischen Frieden abzuschließen) ist höchft positiv, und scheint alle weiteren hindernisse zu beseitigen; von Kaunitz freilich muß man dergleichen immer besorgen. Es ist also wenig begründet, wenn herrmann S. 438 meine Ansicht über Leopold's perfönliche Friedenspolitik vernichten will — mit einer Kaunit'ichen Develche.

Besitsstand und die Versassungen der betreffenden Staaten garantiren sollte, sprach am 9. und dann am 11. Mai den Wunsch aus, diese Garantie auch auf Polen auszudehnen. Preußen, anfangs geneigt gegen die neue polnische Versassung Protest zu erheben, erklärte sich Ende Mai bereit, dem Bunsche Leopold's zu entsprechen. Infolge dessen kam in den vorläusigen Vertrag zwischen Preußen und Desterreich vom 25. Juli die Bestimmung, beide Mächte würden sede Beeinträchtigung der polnischen Selbstständigseit und Versassung hindern.

Die Depesche, worin Etgin jenen Bunsch Leopold's vom 11. Mai berichtet, theilt Herrmann selbst mit; nicht minder wiederholt er aussiührlich die preußische Instruction vom 25. oder 28. Mai,\* worin der König, da Leopold die Garantie der Grenzen und der Berfassung Bolens lebhast wünsche, seine Zustimmung dazu ausspricht. Der Wortlaut beider Actenstücke schließt, sollte man denken, jede Möglichkeit aus, an Leopold's Ernst für Poslens Regeneration zu zweiseln, zumal gleich nachher der Kaiser gleichartige Anträge in Betersburg stellt und die Ausnahme der polnischen Garantie in den Iulivertrag mit Preußen in der That erwirkt. Über diesen Ernst Leopold's will Herrmann einmal nicht dulden: welche Gründe hat er, den Wortlaut jener Documente in ihr Gegentheil umzudeuten?

Am 11. Mai, saben wir, sprach Leopold ben Bunsch aus, Polen unter die allgemeine Garantie ber Territorien und ber Berkassungen zu begreisen, d. h. dem damaligen Polen seine

<sup>\*</sup> Er bemilht fich S. 391 mit einer längern Erbrterung über einen Entwurf berselben vom 26. und bie Original- (foll beißen befinitive) Inftruction vom 28. Go viel ich weiß, ift die Instruction vom 26., Bischoffswerber's Bollmacht, welcher bann aber eine um einen Satz erweiterte Ausfertigung ber Instruction beigesigt wurde, vom 28.

bamaligen Grenzen, seine bamalige Berfassung zu gewährleiften. So verstand es Lord Elgin, so verstand es auch bessen Berliner College Ewart, ber jenem am 21. antwortete, Leopold's Antrag auf eine allgemeine Garantie nicht blos bes Besitstandes, sonbern ber Verfassungen ber europäischen Staaten würde nur Verwirrung berbeiführen, bagegen würde Breuken ihm die Garantie der pol= nischen Verfassung unschwer bewilligen. So verstand es auch ber König von Preußen, ber am 27. Mai seinem Warschauer Besandten meldete, die personliche Gesinnung Leopold's sei dem Aurfürsten von Sachsen als künftigem constitutionellen Könige von Polen (mithin ber neuen polnischen Verfassung) günftig. Allein anderer Meinung als Elgin und Ewart und der König ist Herrmann. Er behauptet, daß Leopold damals am 11. Mai bei seinen Worten an die Verfassung bes 3. gar nicht gebacht, daß er noch gar feine Nachricht von ihrem Erlasse bekommen habe: dies gehe deutlich aus spätern Aeußerungen des Kaisers, am 25. Mai, hervor, wo er sehr ungünstig von der neuen polnischen Berfassung rede, so bak man also sehe, er habe die Garantie für . Polen nur so lange gewünscht, als er von der neuen Berfassung nichts gewußt, und sobald er von dieser vernommen, seine lebhafte Migbilligung ausgesprochen. Es klingt dies auf den ersten Briff nicht übel, doch glaube ich nicht, daß es vor einer näheren Erwägung Beftand behalten fann. Zunächst bleiben auf biefem Standpunkte die spätern zweifellosen Schritte Leopold's zu Bunften ber Maiverfassung geradezu ein Räthsel. Sodann: wenn die Nachricht über die Broclamation der Maiverfassung Berlin in etwa 60 Stunden erreichte, \* jo konnte fie ohne besondern Kraft-

<sup>\*</sup> Das preußische Ministerium bebattirte biefelbe am 6.

aufwand bis zum 9. von Warschau nach Florenz gelangen, und Niemand wird es herrmann glauben, daß eine so welterregende Runde nicht damals, ja noch am 11. nicht, bis zu Leopold gekommen wäre. Und endlich, der wahre Grund von Leopold's momentaner Sinnesanderung liegt, wenn ich nicht völlig irre, gang handgreiflich zu Tage. Gleich nach bem 3. Dlai tam in mehrfacher Wiederholung nach Berlin die Melbung, daß Raunit in Wien entruftet über ben polnischen Staatsftreich fei, bag er ibn für eine preußische Intrique ausgebe, bag bie Ruffen, beftrebt ben Kaifer jowohl gegen Bolen als gegen Breugen zu beten, biefe Ansicht auf bas träftigfte unterftütten. Die Gerüchte flogen, daß Preußen dem neuen Bolenstaate gegen Abtretung Dangigs seinen Schut versprochen, daß ein preußischer Bring bie polnische Thronerbin, die sächsische Bringeffin, beirathen sollte. Benn man biefe Ausstrenungen in Berlin erfuhr, so werben fie obne Zweifel noch raicher und bestimmter an ben Kaiser gelangt sein. Run war Preußen bis zum Berbste 1791 ber verehrte Wonner ber polnischen Batrioten, jein Anspruch aber auf Dangig noch fürzlich auf bem Tapet gewesen; bei ber Zerfahrenheit und Unauverlässigteit der Bolen war eine plöbliche Umtebr zum preu-Bischen Sufteme, jo wenig wie irgend ein rajcher Wetterwechsel an fich unmöglich: man begreift alfo, daß Leopold einen Augenblid bei jenen nachdrudlichen Warmungen und Meldungen stutig werden mochte. Denn die Serstellung der Erbmonarchie in Bolen, so start fie im österreichischen Interesse lag, falls das befreundete und tatholifche Sachien bort zur Krone gelangte, hatte freilich mit der Thronbesteigung eines preußischen Prinzen ein anderes Gesicht für Leopold gewonnen, und auch was Danzig betraf, so batte er icon am 9. Mai und mehrmals später

seinen bestimmten Widerspruch gegen die preußische Erwerbung angemeldet. Man versteht also, daß er unter dem Eindrucke ber Kaunit'schen Vorstellungen dem Lord Elgin erklärte, die polnischen Vorgänge hätten die Lage geändert, er musse vorsichtig sein, könne seine russischen Beziehungen nicht aufgeben, nicht sofort nach Englands und Preußens Wunsche seinen türkischen Frieden Es war die Furcht, nicht wie Herrmann meint, daß ber Aufschwung ber polnischen Nation sein reactionäres System burchtreuzen, sondern umgekehrt, daß derselbe durch verschiedene Machinationen zu Gunsten des preukischen Ehrgeizes verdorben und ausgebeutet werden würde. Diesen Zusammenhang berichtet nicht blos Lord Elgin, sondern Herrmann selbst wiederholt S. 395 den betreffenden Sat: "Mit so miggunstigem Auge sah Leopold dieses Ereignig (die neue polnische Berfassung) an, weil er fürchtete, Danzig und Thorn würden unmittelbar dem König von Preußen abgetreten werden, wogegen diefer sich verbindlich machen wolle, die fürzlich erfolgte Wahl des Kurfürsten von Sachsen zu unterstützen." Deshalb also, und nur beshalb war seine Stimmung am 25. Mai eine andere als am 9. und 11. Und sobald er über Danzig und Thorn und über die Nichtigkeit der angeblichen preußischen Einflüsse beruhigt war, fuhr er fort, wie am 9. und 11., für die Garantie ber polnischen Verfassung und Erbmonarchie zu arbeiten.

In Berlin erfuhr man, um den 20. Mai, sowohl Leopold's Anträge für die Garantie der polnischen Grenzen und Berfassung, als Kaunitz Besorgnisse hinsichtlich Danzigs und einer preußischen Succession in Warschau. Da man den lebhaften Bunsch hatte, Desterreich vollständig von Rußland zu trennen und zu sich selbst herüberzuziehen, so befahl der König dem Obers

sten Bischoffswerder, den Kaiser über jeden der erwähnten Bunkte befinitiv zu beruhigen. Da es klar ist, sagt die Instruction (Artikel 7), daß dem Kaiser die Garantie der polnischen Grenzen und die Erhaltung der freien polnischen Bersassung stark am Herzen liegt, und dieselbe unsern Interessen ebenfalls entspricht, so kann der Oberst sosort unsere Zustimmung dazu erklären. Und das österreichische Ministerium viese Bedenken über die Folgen der polnischen Revolution und die Bestimmung des kinstigen Thronfolgers äußert, so soll Bischoffswerder versichern, daß Breußen an der Revolution nicht den mindesten Austheil gehabt hat, daß es so wenig einen preußischen, als einen russischen oder österreichischen Prinzen auf dem polnischen Thron zu sehen wünscht. Im Artikel 4 wird dann ausgesprochen, daß Breußen seine Ansprüche auf Danzig ausgiebt.

Man sieht sogleich, wie genau hier jeder Punkt einem der vorher erläuterten österreichischen Desiderien entspricht. Der Kaiser und seine Minister werden bestimmt unterschieden, die Kaunitzschen Insimuationen widerlegt, dem kaiserlichen Bunsche vom 9. und 11. hinsichtlich der Garantie der polnischen Berfassung entsprochen. Wit diesen Ansträgen reiste Bischossewerder am 28. Mai von Berlin ab, und kaum hatte er am 12. und 13. Juni dem Kaiser seine Erössnungen gemacht, so erklärte Leopold sich bereit, trotz Rußlands Widerspruch mit den Türken Frieden zu machen, und mit Preußen ein Bündniß zu schließen, in dessen zu machen, und mit Preußen ein Bündniß zu schließen, in dessen Berfassung, der Berfassung vom 3. Mai, ihre Stelle sand.

So einfach und bündig diese Dinge zusammenhängen, so sehr strändt sich Herrmann gegen ihre Erkenntniß. Er behauptet, wenn der König in Bischosswerder's Instruction sage: comme

la garantie de la Pologne dans ses frontières actuelles et le maintien de la constitution libre et indépendante de la Pologne parait tenir fortement à cœur à ce monarque, so sei bei diesen Worten gar nicht an die Verfassung vom 3. Mai Der ganze Sat beziehe sich auf den Inhalt von au denken. Elgin's früheren Berhandlungen mit Leopold (am 9. und 11. Mai), und da es sich bei diesen hauptsächlich um Danzig und Thorn, um die Integrität des polnischen Gebietes gehandelt habe, so sei auch iener Sat ber Instruction nur auf diese, und nicht auf die Berfassung vom 3. Mai zu beziehen, von welcher ja, wie er meint, Leopold am 11. noch nichts gewußt habe. Man wird einräumen, daß dieser Schluß nicht bündig ift. Hätte Leopold wirklich am 9. und 11. nur von Danzig geredet, so wurde bennoch am 28. das Wort Constitution nichts anderes als Verfassung und mit nichten Integrität der Grenzen bedeuten. wir wissen - und herrmann sagt es so aut wie wir -, daß Leopold am 9. und 11. nicht blos von Garantie der Territorien. sondern auch der Verfassungen geredet hat, und da hiernach Leopold und der König genau dasselbe sagen, da beide von Integrität und von Berfassung reben, werden beibe wohl auch an die Verfassung gedacht haben.

Alle diese Momente zusammengenommen, vor dem 3. Mai die Bestrebungen Leopold's, sich Freunde in Polen zu machen, und die preußischen Nachrichten, daß er einen Erzherzog dort auf den Thron zu bringen wünsche, nach dem 3. Mai gleich auf die erste Kunde desselben sein Antrag, nicht blos die Grenzen, sondern die Berfassung Polens zu garantiren, die Erklärungen Preußens darüber, die im Juni ausgesprochene Bereitwilligkeit Leopold's, den Kursürsten von Sachsen anzuerkennen, im Juli der betrefs

fende Paragraph der preußischen Präliminarien: alle diese Dinge also scheinen mir die Annahme völlig zu motiviren, daß "Leo» pold's Haltung den polnischen Patrioten Wuth zu ihrem Staatsstreiche gemacht," und bis zu weiterer Aufklärung Herrmann's bisherige Zweifel zu beseitigen.

Ich wende mich zu dem zweiten Punkte, der Frage über die Ursprungszeit des Planes, Polen und Sachsen für immer zu verbinden.

Ich hatte bemerkt, daß Leopold, entweder nach eigener Erwägung ober auf sächsischen Antrieb im Juni 1791 in Petersburg den Antrag gestellt habe, nicht blos die Erbmonarchie in Polen anzuerkennen, sondern auch, über die Bestimmungen der Maiversassung hinaus, durch Ertheilung der Erbberechtigung an die Brüder des Kurfürsten, die Union Sachsens und Polens zu einer permanenten zu machen.

Die Depesche, sagte ich, welche diesen Antrag enthielt, ist noch nicht bekannt geworden. Aber an ihrer Existenz ist kein Zweisel. Denn am 12. April 1794 melbet Kaunitz nach Vetersburg, Desterreich sei hinsichtlich Polens noch immer der Ansicht, welche es vor neun Monaten in Anregung gebracht, und bebaure den jetzigen Schwierigkeiten gegenüber, daß Rußland sich anfangs so einläßlich geäußert und dadurch Desterreich veranlaßt habe, beim Kursürsten von Sachsen so weit mit der Sprache herauszugehen.

Wer aus dieser Depesche auf den Inhalt des Antrages vom Juni 1791 zurückschließen will, für den ist es zunächst gleichgültig, ob Oesterreich im April noch Hofsnung hatte, seinen bisherigen Zweck zu erreichen, oder ob es denselben nur deshalb noch einmal zur Sprache brachte, um weitere Explicationen damit zu veranlassen.\* Ihn interessirt nur die Frage: welches war der bisberige Zwed? Welches war die Ansicht, von der Kaunit im April 1792 sagt, daß man sie schon im vorigen Juni ber russischen Regierung angemelbet habe? Meine Antwort ift folgende. Im October 1791 erzählt ber Minister Spielmann bem preukischen Besandten in Wien, Sachsen wünsche Ausbehnung bes polnischen Erbrechtes auf die Brüder des Kurfürsten, und der Raiser habe bagegen nichts einzuwenden. Im Januar 1792 läft Kaunit. wie wir jett durch herrmann wissen, in Berlin benfelben Wunsch des Kurfürsten zur Anzeige bringen und binzusetzen, der älteste ber Brüder sei Leopold's Schwiegersohn, deshalb wolle ber Kaiser nicht thätig dafür wirken, er halte aber die Sache bem Interesse der drei Nachbarmächte für ganz entsprechend. Obwohl nun Breußen im Februar sich ber polnischen Berfassung ganz ungünftig erweist, und Leopold nicht einmal beren Garantie erwirken kann. wiederholt sein Nachfolger Franz die Anmeldung jenes sächsischen Wunsches im März und dieses Mal geradezu als einen Borschlag ber österreichischen Regierung selbst. Wenn nun im April Raunit fagt, wir haben noch immer dieselbe Ansicht über Bolen, wie wir sie früher (im Juni) bei Rugland, und bann (seit October) bei bem Kurfürsten geäußert haben, so scheint es mir Kar, bag babei überall an jenes Spftem einer permanenten Union Bolens und Sachsens gebacht werben muß, daß mithin für dieses Leopold seit Juni 1791, also mährend neun Monaten, thätig gewesen ift. Es paßt dazu vollkommen, was wir vorher über Leopold's Besorgnisse Ende Mai 1791 bemerkten. Er hatte die neue Berfassung

<sup>\*</sup> Dies ift herrmann's Meinung. Ich laffe ihre Richtigkeit hier auf sich beruhen, bas Wesentliche ift, baß sie mit ber Frage, was die bisherige Ansicht Defterreichs war, nicht bas minbeste ju thun hat.

und die Broclamation der Erbmonarchie in Bolen anfanas mit Freude begrüßt. Der Kurfürst von Sachsen war ihm böchst genehm, die Tochter besselben, welcher die Verfassung Erbrecht ertheilte, hoffte er im Sinne ber öfterreichischen Interessen vermählt zu sehen. Nun vernahm er von Wien und Petersburg, daß Preußen auch hier sich eindrängen und die Infantin mit einem seiner Brinzen verheirathen wolle. Indem er dies zu verhindern, dabei aber die Stärfung Polens doch erhalten zu sehen wünschte, was lag näher, als daß sich ihm ber Bebanke empfahl, die Stelle ber sächsischen, vielleicht nächstens preußischen Brinzessin bem Bruber bes Kurfürsten, bem eigenen Schwiegersohne, zuzuwenden? Ein Gedanke, welcher Breukens Einfluß für immer ausschloß und Bolens Zukunft so fest wie möglich verbürgte? Es kam dazu, daß eben in diesem Augenblicke die Weltlage eine solche mar, um einen Borschlag dieser Art, der sonst in Betersburg als Hohn und Wahnsinn zurückgestoßen worden ware, mit gewichtigen Rußland stand im Kriege mit den Gründen zu empfehlen. Türken und wurde beshalb seinerseits von Breußen mit Krieg bedroht: Desterreich, bisher Ruflands Bundesgenosse, wurde von Breufen zum Frieden mit den Türken und zu einer preußischenglischen Allianz gegen Rukland aufgefordert. Leopold hatte seit Juli 1790 einige Schritte im preußischen Sinne gethan; jett aber, burch jene Sorgen über Danzig beunruhigt, näherte er sich wieder der russischen Eroberungspolitik. In dieser Lage konnte sehr wohl ber Gebanke aufkommen, von Rugland bie Freiheit Bolens zu begehren, wenn man bafür Desterreichs Sulfe gegen Türken und Breußen aufagte.

Freilich ging Rußland darauf nicht ein. Im Gegentheil es entschied sich umgekehrt, selbst mit den Türken Frieden zu schließen,

um nicht zur Anerkennung Bolens genöthigt zu werben. Zugleich zerstreute Bischoffswerder jene antipreußischen Besorgnisse Leopold's, dieser trat in das preußische Bündniß und suchte seitbem neben dem Betersburger Hose vor allen den Berliner für Polens Sicherung zu interessiren.

Auch hier ist der Beweis, so lange die österreichische Junibevesche nicht in ihrem Wortlaute befannt ist, ein hypothetischer und schließt die Möglichkeit des Gegentheiles nicht aus. Aber barauf ist zu bestehen, daß das vorliegende Beweismaterial überall auf dieses und kein anderes Ergebniß hinführt. Herrmann's Einwendungen sind auch hier nicht schlagend. Er erinnert, daß Ende März die österreichischen Staatsmänner den Preußen erklärt hätten, sie beständen nicht auf ihrer Broposition, sie meinten selbst, es werde wohl zu einer neuen Theilung Polens kommen: bemnach sei ber Plan ber permanenten Union mit Sachsen im April zu Wien nicht mehr vorhanden gewesen, und folglich habe auch Raunit am 12. nicht von diesem sagen können, er sei die Allein wir sahen, daß Desterreich jetige Ansicht Desterreichs. auch im Kebruar vor Preußens Widerspruch momentan zurückwich und im März wieder mit dem alten Blane hervortrat: warum sollte berselbe Vorgang sich trot bes zweiten Rückzuges im März nicht nochmals im April wiederholt haben? Warum soll man nicht fortfahren, einen Entwurf für den besten zu halten, auch wenn man einem Dritten gegenüber auf die Durchführung besselben momentan verzichtet hat? Dann legt Herrmann Gewicht auf ben Umftand, daß Desterreich im März die preußische Regierung dringend ersucht habe, von ihrer Broposition der vermanenten Berbindung Sachsens und Polens keine Notiz in Betersburg zu geben, wenn sie selbst nicht barauf eingehen wolle. 3ch meine jedoch, daß damals im Angesicht der französischen Kriegserklärung Oesterreich allen Grund hatte, Rußland nicht weiter zu erbittern, und so wenig Catharina einen Anlaß zum frischen Zorne hatte, wenn Oesterreich ihr die Fortdauer seiner frühern Ansichten meldete, ohne sonst dafür zu arbeiten, so bebenklich mußte es sie berühren, wenn sie von österreichischer Propaganda in Berlin für diese mißliedigen Ansichten vernahm. Nichts ist hier weniger zu entbecken, als ein Beweis gegen den von mir erörterten Inhalt der Oepesche vom 12. April.

Herrmann's eigene Ansicht über diesen Punkt stellt sich nun dahin: im Juni 1791 habe Leopold in Petersburg die Anerstennung der polnischen Erbmonarchie auf Grund der neuen Bersschlung beantragt, und eben hierauf nehme Kaunitz am 12. April 1792 Bezug; die permanente Union Sachsens und Polens sei erst im October in Oresden erfunden und dann von Leopold genehmigt und später in Berlin zur Anzeige gebracht worden. Nach den obigen Gründen halte ich meine Auffassung für unsgleich wahrscheinlicher, will jedoch, wie gesagt, die Möglichseit der Herrmann'schen, dis zur Publication der österreichischen Papiere, an dieser Stelle nicht leugnen. Unmöglich aber, schlechterdings unmöglich ist auch in diesem Falle Herrmann's früher aufgestellte Ansicht über Leopold's tendentiöse Feindschaft gegen Polen und bessen neue Bersassung.

· • 

## Desterreich und Preussen

im Revolutionstriege.

Bonn, 1866.

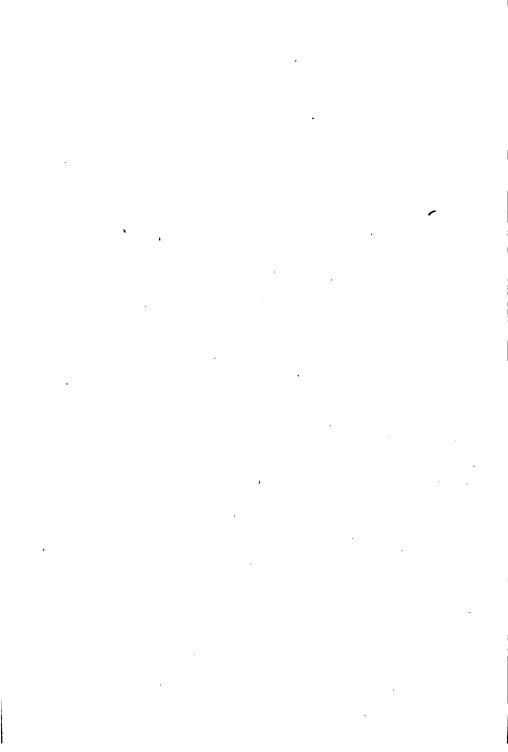

Herzog Albrecht von Sachfen-Teichen als Reichs-Feld-Marichall. Nach Originalquellen bearbeitet von Alfred Ebl. v. Bivenot, Indigena des Königreichs Ungarn, t. t. Hauptmann. Erster Band: Januar bis October 1794. Zweiter Band: Zur Geschichte des Baseler Friedens. 1. Abtheilung: November 1794 bis April 1795. Wien 1864 und 1866, Braumiller.

Man erinnert sich der früher geläufigen Auffassung des Baseler Friedens. Nach berselben wäre König Friedrich Wilhelm II. mit lebhaftem Eifer im Berbst 1792 in die Champagne eingebrungen, bort aber burch treulose Rathgeber bestimmt worden, fast ohne Kampf wieder umzukehren; seitdem sei in seinem unbeständigen Herzen die Lust am Kriege erloschen, und seine Umgebung, in selbstsüchtigem Saffe gegen bas verbündete Desterreich, hätte geringe Mühe gehabt, 1793 und 1794 die preußischen Waffen zu verrätherischer Unthätigkeit zu verurtheilen; endlich habe man am Schlusse bes letztgenannten Jahres ben König bahin gebracht, den Beginn einer einseitigen Unterhandlung mit Frankreich zu gestatten, welche dann April 1795 zu dem unseligen Baseler Frieden, dem Zurücktreten Preußens von der deutschen Sache, ber Aufopferung des linken Rheinufers führte. Defterreich, von seinen beutschen Allierten im Stiche gelaffen, habe bann noch zwei Jahre helbenmüthig für das gemeinsame Baterland fortgestritten, bis es endlich 1797, fast unter die Mauern Wiens zurückgebrängt, der feindlichen Uebermacht habe nachgeben müssen. So sei die Vernichtung des deutschen Reiches durch die Isolirung Ocsterreichs, durch den Absall Preußens, durch den Baseler Frieden herbeigeführt worden.

Diese Ansicht ist wesentlich modificirt worden durch das gleichzeitige Erscheinen von Häusser's beutscher Geschichte seit 1786 und meiner Geschichte ber Revolutionszeit. Allerdings, es ist uns nicht in ben Sinn gefommen, ben Baseler Frieden für ein erfreuliches Ereigniß oder gar für eine rühmliche That auszugeben. Im Gegentheil konnte ich nicht umbin, ihn als ein Erzeugniß ber Schwäche und Beschränktheit zu bezeichnen: mit Scham muß man eingestehen, sagte ich, daß wir von dem Gegner, wie früher auf bem Schlachtfelbe, so jett auf bem biplomatischen Bebiete an Muth und Thatfraft überwunden wurden — und ganz in gleichem Sinne fiel Häusser's Urtheil aus. Was unsere Auffassung von der frühern unterschied, war die Darstellung, welche wir nach authentischen und archivalischen Quellen von der Entstehung und den Motiven des Ereignisses geben konnten. erlaube mir, die Hauptmomente des Berlaufs in rascher Uebersicht hier zu wiederholen. Gleich beim Beginn bes Krieges batte Breufen die Frage auf das Tapet gebracht, durch welchen Landerwerb man für die Opfer des Kampfes entschädigt werden sollte. Da eine Berftändigung darüber in Wien Schwierigkeiten fand, ließ sich Preußen mit dem russischen Hofe auf die zweite Theilung Bolens ein und erlangte December 1792 von Kaiser Franz eine allerdings unbestimmt formulirte Zusage, Franz werbe mit jener polnischen Erwerbung Preußens zufrieden sein, wenn er seinerseits Bavern anstatt bes entlegenen Belgien erhalte. hierauf schlossen Preußen und Rußland ab, und Preußen ergriff sogleich

ben Besitz seiner neuen polnischen Provinz. Als bann aber ber Bertrag in Wien vorgelegt und der Kaiser zum Beitritt aufgeforbert wurde, erflärte beffen neuer Minister Thugut seinen Wiberspruch in der fraftigsten Weise; er hatte damals keine Luft. bie Einverleibung Baverns gegen Englands Widerspruch zu versuchen, und begann von der Stunde an in Warschau wie in Betersburg die preußische Erwerbung mit allen Mitteln zu bekämpfen. Es war nicht etwa Mitleib mit Bolen, bas ihn leitete; im Gegentheil, er schlug damals den Russen die vollständige Bertheilung des unglücklichen Landes vor, damit auch Desterreich bei der Beute bedacht werden könne: nur daß Preußen nicht rascher als Desterreich zu seiner Entschädigung gelange, war sein Augenmerk. Man kann dies von dem Standpunkte einer svecifisch öfterreichischen Politik begreiflich finden: aber beutlich ift bann auch, daß ein Bundniß schlecht bestellt ift, bessen stärkftes Mitglied jedes Wachsthum des schwächern Genossen nicht als Ruten für die Gesammtheit, sondern als Schaden und Gefahr für sich selbst betrachtet. Wenn inmitten ber französischen Rriegsgefahr der Kaiser sich so feindselig gegen Preußens Interessen verhielt, was sollte erst werben, nachdem die österreichischen Waffen bie Revolution zu Boben geschlagen und damit die faiserliche Macht verzehnfacht hatten? Würde nicht die preußische Regierung unter solden Umftanden selbstmörberisch handeln, wenn sie Desterreich zu entscheidenden Triumphen über Frankreich verhelfe? So kamen die kriegerischen Operationen am Rheine, noch dazu von Wien aus in militärisch unbegreiflicher Weise gelenkt, seit August 1793 in's Stoden: Preugen begnügte sich, frangosische Angriffe abzuwehren, war aber zu durchgreifenden Offensivbewegungen nicht mehr zu bringen, und gelangte, durch die wachsende

Erbitterung bes polnischen Habers zu der Erklärung, daß es nur gegen Anerkennung seines polnischen Besitzes ferner in der Coalition gegen Frankreich verbleiben werde. Indessen hielt noch einmal Englands Bemühung ben König 1794 bei bem Rampfe fest, burch einen im Haag abgeschlossenen Subsidienvertrag. Fast in demselben Augenblicke aber brach in Bolen die Erhebung Rosciusto's sowohl gegen Preußen als gegen Rußland los; der preukische König führte in Polen 50,000 Mann in das Feld und nahm im ersten Anlauf Krakau ein; vom Beginne dieses Kampfes an verstand es sich von selbst, daß der Sieg die gänzliche Bernichtung Polens bringen würde. Thugut war entschlossen, dieses Mal nicht leer auszugehen und vor allem Krakau und das umliegende Land den Preußen wieder zu entreißen. Er sammelte so viel wie möglich auf dieses Ziel die Kräfte und das Interesse ber österreichischen Regierung, was zunächst die Einbuße Belgiens an die Franzosen zur Folge hatte. Er bestürmte fort und fort bie Russen, Breugen keine weiteren Concessionen zu machen, worauf dann die preußische Rheinarmee doppelt bestimmte Weisung empfing, an der vorsichtigen Weise ber vorjährigen Kriegführung festzuhalten, und im Herbste die Rathgeber des Königs die Borbereitung eines Abkommens zwischen der französischen Republik und dem deutschen Reiche beantragten. Thuaut aber gewann unterdessen die russische Freundschaft vollständig, indem er Defterreichs Bereitwilligkeit zu einer Theilung ber Türkei erklärte: dafür verhieß ihm die Kaiserin Catharina den Besitz von Krakau, die Anwartschaft auf Bavern und die Erwerbung Venetiens und für dies Alles Waffenhülfe wie gegen die Türken so auch gegen Breußen, wenn dieses sich widersetzen sollte. Am 3. Januar 1795 schlossen die beiden Kaiserhöfe hierüber ihren Bertrag. Die Einzelnheiten besselben waren damals in Berlin unbekannt: die Minister aber beurtheilten die allerdings seit Monaten höchst unverkennbare Gesinnung der beiden Höfe vollkommen richtig und begriffen die Unmöglichkeit, ferner noch gegen die Franzosen als Genossen desselben Desterreich zu kämpfen, welches soeben die russische Waffenhülfe gegen Preußens Ostprovinzen aufbot. Nichts war also natürlicher unter solchen Berhältnissen, als Preußens Versuch einer Friedensverhandlung mit Frankreich. Was man tadeln muß, ist nicht die Eröffnung berselben, sondern die hastige Unsicherheit, mit der man sie führte. Die Lage war freilich seit bem österreichisch-russischen Bunde für Breugen böchst gefährlich: aber wenn der Kriede mit Kranfreich für den König, so war umgekehrt ber Friede mit Preußen auch für die Republik eine Lebensfrage, und ohne Zweifel hatte bei stärkerem Muthe und frischerer Ausdauer Breußen viel bessere Bedingungen burchgesett. völlig kindisch scheint es boch, Preußens Gesinnung zu tabeln, weil es im April aus bem öfterreichischen Bündnig in die Neutralität zurücktrat, nachdem Desterreich im Januar ein russisches Offensivbündniß gegen Breußen eingegangen war. Was aber Deutschland betraf, so ließ Basel die Entscheidung über das linke Rheinufer für ben tünftigen allgemeinen Frieden offen; Defterreich tämpfte noch in zwei Feldzügen, bis Bonaparte, im Sinne bes Petersburger Vertrages, ihm Venetien überließ: hierauf trat es in Leoben und Campoformio das linksrheinische Land ohne ernstliches Widerstreben an Frankreich ab.

Dieser Thatbestand wurde in den oben genannten Werken nach den Acten der preußischen, russischen, englischen und französischen Archive mitgetheilt. Es lag in der Natur der Sache, daß aus denselben gerade an den entscheidenden Bunkten auch auf die Schritte der österreichischen Politik ein helles Licht fiel und das Gesammtergebniß also mit einer für historische Schlüsse ausreischenden Sicherheit sestzustellen war. Ebenso gewiß war es aber auch, daß für eine Menge von Einzelnheiten, für die momentanen Entschließungen, die persönlichen Stimmungen und individuellen Motive der Wiener Staatsmänner die volle Aufklärung erst mit der Eröffnung des dis dahin unzugänglichen österreichischen Archives erwartet werden konnte.

In den Borreden meiner Bände habe ich hierauf mehrfach hingewiesen, und die stete Verschlossenheit der Wiener Archivalien wiederholt beklagt. Es war traurig zu sehen, daß in der Erforschung und Aushellung jener weltgeschichtlichen Katastrophen Desterreich sich sogar von Rußland den Rang ablaufen ließ, daß es fort und fort seine Documente über den Revolutionskrieg unter sieden Siegeln hielt, während die russische Regierung den Arbeiten Smitt's, Miliutin's, Ssolowjosses jeden wünschenswerthen Borschub leistete und damit die wissenschaftliche Erkenntniß der Revolutionszeit in den wichtigsten Beziehungen sörberte.

Für einen Jeden, der sich für das Studium neuerer Gesichichte interessirte, konnte also nicht leicht eine erfreulichere Nachstätt erscheinen, als die Ankündigung eines Buches, welches einen wichtigen Theil des Revolutionskrieges endlich mit unbeschränkter Benutung der österreichischen Acten darstellte. Endlich durfte man glauben — allerdings nicht, daß die Gesammtansicht der Zeit in ähnlicher Weise verwandelt werden würde, wie es durch die Benutung der preußischen und russischen Staatsschriften gegensüber der bisherigen Memoirens und Zeitungsliteratur geschehen war — wohl aber daß bei einer Reihe erheblicher Punkte jetzt erst der Zusammenhang erhellen, der Antheil der einzelnen Berseift der Zusammenhang erhellen, der Antheil der einzelnen Bers

sonen an den Ereignissen heutlich werden, die treibenden Motive der kaiserlichen Politik in volles Licht treten würden. Mit solchen Erwartungen nahm ich das am Eingang dieser Blätter bezeichnete Buch zur Hand. Die letzte Licke, hoffte ich, welche hinsichtlich des Quellenstoffes für die Forschung auf diesem wichtigen Gesbiete noch geblieben, würde damit ausgefüllt sein.

Bivenot kündigt zunächst nur eine Monographie über eine wenig einflufreiche Berfonlichkeit an, eine Studie über ben Bergog Albrecht von Sachsen-Teschen als Befehlshaber der Reichsarmee am Oberrhein vom April 1794 bis zum März 1795. unglückliche Reichsarmee, behaftet mit aller Erbärmlichkeit ber damaligen Reichsverfassung und zusammengekoppelt mit dem zur Unthätigkeit verurtheilten preußischen Rheinheere, hat nun sehr wenig ausgerichtet und durch ihre Thaten in den Lauf der Weltgeschichte schlechterbings nicht eingegriffen. Aber gerade beshalb konnte von ihrem Standpunkte aus, wenn ber Berfasser seine Aufgabe recht verstand, ein allseitiger Einblick in die politischen Ursachen der großen Katastrophe gewonnen werden; auch meldete Bivenot eine solche Absicht gleich in der Borrede zum ersten Bande an, und der zweite wuchs ihm bann völlig aus bem engen monographischen Rahmen beraus und harakterisirte sich selbst auf bem Titel als ein Buch "zur Geschichte bes Baseler Friedens." Entsprechend dieser erweiterten Aufgabe hat der Verfasser sich nicht auf die Acten des Hoffriegsrathes oder des Regensburger Reichstages beschränkt, sondern Thugut's diplomatische Corresponbeng, die Documente des belgischen und des hollandischen Krieges und die Verhandlungen zwischen ben großen Wiener Centralstellen in den Bereich seiner Arbeit gezogen. In Text und Noten seines Buches theilt er eine Menge seiner Abschriften und Auszüge mit: im ersten Augenblick scheinen alle Hoffnungen, mit denen man das Werk begrüßt hat, sich zu bestätigen.

Leider dauert aber biese Freude nicht lange. Je weiter man in der Lecture des Buches vordringt, desto schneidender tritt die Wahrnehmung hervor, daß selten eine schöne und wichtige Aufgabe in weniger befähigte Hände gekommen ist. Ich hoffe ben Berfasser selbst, wenn ihm diese Zeilen zu Gesicht kommen sollten, zu überzeugen, daß der Grund dieses ungünstigen Urtheils nicht seine gegen Häusser und mich gerichtete Polemik ift. Bivenot ist ein eifriger österreichischer Patriot, von jener naiven Sorte, welcher die Baterlandsliebe mit der Aufbeckung früherer Fehler und Mängel unverträglich scheint; er verehrt Franz II., schwärmt für Thugut, ist begeistert für Clerfait und Lehrbach; so erscheint es ihm ohne weiteres als ein Berrath an Kaiser und Rath und beutscher Nation, daß Preußen jenen trefflichen Männern nicht einfach Ordre parirt hat. Er ist entrüstet über die Reckheit, mit welcher dieses Preußen sich thatsächlich als gleichberechtigte Grofmacht neben die kaiserliche Majestät stellt, und daß wir anbern diese Thatsache einfach hinnehmen und Preußen bemnach berechtigt halten, kaiserliche allerhöchste Ungnade nicht blos mit treu gehorsamster Zerknirschung zu beantworten, darin sieht er keineswegs allein einen Irrthum des Berstandes, sondern auch eine schwere sittliche Berirrung. So pflügt er benn, in Ermangelung eines bessern, mit dem Kalbe des Herrn Onno Klopp, zürnt über die "kleindeutschen Geschichtsbaumeister," und sucht wo er kann, benselben etwas am Zeuge zu flicken. Nun, ich habe gegen diese Helbenthaten auf meine Kosten nichts zu erinnern; so lange es heißblütige Großbeutsche giebt, habe ich die Erfahrung gemacht, daß meine historischen Arbeiten auf ihre Freundschaft nicht zu rechnen und von ihrem Unwillen wenig zu besorgen haben. In diesem Falle aber hatte ich gehofft, von einem ihrer Anhänger einmal recht viel zu lernen oder, wenn er lieber will, an recht vielen Stellen widerlegt zu werden: mein Kummer ist durchaus nicht, daß er mich so lebhaft, sondern daß er mich so erfolglos bestreitet, daß er mich so ganz und gar nicht widerslegt, daß man trotz aller Wiener Acten so äußerst wenig von ihm lernt.

Hier draußen im Reiche ist man der Meinung, daß zu einer historischen Arbeit noch einige weitere Erfordernisse außer einer devoten Unterthanengesinnung und einem planlosen Lesefleiß ge-Man glaubt zunächft, daß Niemand als geschichtlicher Autor auftreten sollte, ber nicht reines Deutsch bes neunzehnten Jahrhunderts zu schreiben versteht; auch von einem Indigena des Rönigreichs Ungarn verlangt man, falls er sich an das deutsche Publicum wendet, daß er seinen Styl nach andern Mustern als hier nach der Mundart der Wiener Anzeigeblätter und dort nach den Muftern der seligen Reichscanzlei bilde. Man hält dafür, daß ein Hiftorifer gut thut, die Ausarbeitung seines Buchs nicht eher zu beginnen, bis er das literarische und archivalische Material dazu einigermaßen überbliden fann: es gilt nicht für eine Empfehlung, wenn in jedem Capitel so ziemlich von allem und jedem die Rede ist, wie es gerade die allmälich wahrgenommenen Quellen dem Verfasser in die Hände liefern, wenn es der Gebuld des Lesers überlassen bleibt, sich in der unendlichen Berworrenheit und Planlosigkeit zurechtzufinden, wie es eben geben will. Man halt es sogar nicht für überfluffig, daß ein hiftorischer Schriftsteller auch außerhalb seines speciellen Themas nicht ganz ununterrichtet in historischen Dingen sei; man faßt also fein gunstiges Borurtheil für einen Gelehrten, der 3. B. der Meinung ift, Holland habe fich durch die Utrechter Union 1579 nicht vom spanischen, sondern vom deutschen Reiche losgerissen. aber wünscht man, daß ein Autor die Dinge, welche sein eigentliches Thema bilben, in der That auch verstehe, daß er die Fragen, auf die es ankommt, zu stellen wisse, das Material, das ihm zu Gebote steht, zu bewältigen, Wichtiges und Unwichtiges, Phrase und Thatsache, Bekanntes und Unbekanntes zu unterscheiden vermöge, daß er nicht völlig unbefangen sich hundert Mal selbst widerspreche, und endlich, daß er in der Aneignung und Mittheilung seines Quellenstoffes ganz grobe Fehler gegen Benauigkeit und Zuverlässigkeit zu vermeiden im Stande fei. Wenn von bem Allem in einem historischen Buche sich das Gegentheil vorfindet, so pflegt man zu ichließen, daß der Berfasser besser selbst erst als Schüler, als fleißiger und bescheibener Schüler, zu lernen hätte, ehe er sich aufdringlich als Lehrer der Nation installirte: man wird urtheilen, daß immerhin ein großdeutscher Autor den fleindeutschen tadeln moge, ein solcher Stumper aber in feinem Falle über die großen Fragen des Jahrhunderts mitzureden oder über Männer wie Schlosser und Häusser, Springer und Treitschke abzusprechen befugt sei; man wird es doppelt beklagen, daß für die lang ersehnte Verwerthung der Wiener Archivalien sich kein besser ausgerüsteter Autor hat finden lassen.

Dieses Urtheil will ich an einigen der wichtigern Fragen erläutern, zu welchen Bivenot's Buch Materialien beibringt. Ich war eine Zeit lang zweiselhaft, ob ich die Discussion nicht aufsschieden sollte, dis das Buch durch das Erscheinen seiner letzten Abtheilung vollendet und abgeschlossen wäre. Indessen erschien es mir schließlich doch mehr im Interesse der Wissenschaft, schon

jetzt das Wort zu nehmen, eben um dem Verfasser Gelegenheit zu geben, seine letzte Abtheilung etwas lehrreicher einzurichten als die beiden ersten. Da ihm die Wiener Acten einmal zu Gebote stehen, so wünsche ich vor allem, daß er den interessanten Theil ihres Inhalts heraussinde und publicire: wie erwähnt, ich habe nichts dagegen, wenn er mich damit widerlegt, vorausgesetzt nur, daß ich etwas rechtes daraus lerne.

Dlit wenigen Worten berühre ich, was Bivenot, beffen eingebende Darftellung mit 1794 beginnt, beiläufig über die beiden vorausgebenben Jahre erwähnt. Es ift freilich für ihn felbst darafteriftisch genug. Seine Erzählung steht im Frühling 1795. Da melbet fich, im Februar biefes Jahres, bei bem öfterreichischen Oberften Grafen Dietrichstein in großem Geheimniß ber preufifche General Kalfreuth und bietet Defterreich feine guten Dienfte an, wenn man ihm aus ben galigifchen Bergwerfen Galg gum Berthbetrage von elftausend Ducaten schenken wolle. Der Minifter Thugut acceptirt ben Sandel und beauftragt seinen Beamten, von Kalfreuth möglichst viele Auftlärungen herauszupumpen. Uebrigens fligt der Minister zugleich eine Warnung hinzu, bei dem Gefpräche vorsichtig zu verfahren, um fich nicht unangenehmen Borwürfen Seitens ber preufischen Regierung blogzustellen, und Bivenot, entgudt über ein "ebenjo wurdiges wie angemeffenes Berfahren," gelangt barüber zu dem Ausrufe: "Und dies war die Sprache Thugut's, dem nach Häusser und Sybel fein Mittel zu schlecht war!" Er selbst macht es benn eben nicht anders wie Thugut felbst und lauscht mit Entzüden ben Jagdgeschichten, welche Kalfreuth, um fein Salz zu gewinnen, gründlich nach bem Geschmade seiner damaligen Hörer, nämlich zum Schimpfe Breufens, einrichtet. Es fei g. B. eine planmäßige und bos-

willige Ausstreuung der Preußen gewesen, daß die Kanonade von Valmy am 20. September 1792 nur deshalb erfolglos geblieben, weil der Desterreicher Clerfait zu spät in die Schlachtlinie eingerückt sei; vielmehr habe er, Ralfreuth selbst, ben Herzog von Braunschweig von der raschen und entscheidenden Ankunft der Desterreicher verftändigt, aber von ihm nur die trocene Antwort erhalten: "Wozu, da wir nicht mehr schlagen sollen?" Es wäre auch für Vivenot nicht schwer gewesen, die völlige Unmöglichkeit dieser Anekote zu constatiren; er hätte nur die Bucher von Minutoli, Massenbach oder Renouard\* zu lesen brauchen, um zu erfahren, daß Clerfait auf Befehl des Herzogs im Laufe des Vormittags von Somme-Suivpe nach La Croix en Champagne marschirt war, daß er dort um vier Uhr Nachmittags ben weiteren Befehl erhielt, fich an die Preußen unmittelbar anzuschließen, daß er in La Croix nicht ganz eine beutsche Meile von Braunschweig entfernt, also irgend ein Zweifel über seine Ankunft unmöglich war, die übrigens erft erfolgte, als mit der Abenddammerung die Kanonade aufhörte und der Entschluß zum Nichtschlagen längit feststand.

Gleich nach der Kanonade begannen dann die Unterhandslungen zwischen dem französischen und preußischen Hauptquartier, bei welchen Dumouriez dem Könige einen Separatfrieden vorsichlug, dieser aber nur von einem allgemeinen Frieden hören wollte. Die Depeschen beider Parteien stimmen hierüber genau zusammen; die anwesenden Oesterreicher, obwohl über jedes vors

<sup>\*</sup> Renonard's Geschichte bes Feldzuges von 1792 bringt außer einigen Details zur hessischen Rriegsgeschichte nicht viel neues, giebt aber eine außerst sleißige und genaue Zusammenstellung bes Materials und eine erschöpfenbe, auf selbstständiges Urtheil gegrundete Erörterung ber militärischen Ereignisse,

gekommene Wort unterrichtet, wurden freilich durch bedrohliche Gerüchte aller Art beängstigt: es ist aber doch stark, daß auch jett noch, nach Eröffnung der französischen Acten, Bivenot sich dadurch beunruhigen läßt — und es scheint bemnach, daß Kaltreuth auch hier wieder aufgeschnitten hat. Sicher ift, daß bie Unterhandlung sich eben an jenem Gegensatz zerschlug. zeitig hatte sich auch ber kaiserliche General Fürst Hohenlohe-Kirchberg zu einer Unterhandlung bei Dumouriez gemeldet, war aber von diesem abgewiesen worden. Bivenot erklärt das für völlig unbegründet, benn: er habe in den Wiener Kriegsacten nichts bavon gefunden. Es scheint also boch Dinge zwischen Himmel und Erbe zu geben, von benen die Wiener Kriegsacten sich nichts träumen lassen: Hohenlohe's Gesuch ist so sicher wie möglich bezeugt, da Dumouriez gleich am 24. September bem Minister Lebrun darüber Meldung gemacht hat (Bariser Kriegsarchiv, 1792, Feldzug in der Champagne). Während jener Unterhandlung zog sich die Armee langsam bis an die Maas zurück; ob Bivenot's Behauptung richtig ist, daß die österreichischen Generale damals den Rückzug widerrathen hätten, also lieber in der Champagne geblicben wären, weiß ich nicht zu fagen, erlaube mir aber baran billig zu zweifeln: höchst positiv bezeugt ist dagegen der weitere von ihm bestrittene Umstand, daß Braunschweig dort an der Maas stehen bleiben wollte, jedoch gleich nachher durch die Abberufung der österreichischen Hülfstruppen nach Belgien zu weiterem Rudzug auf Luxemburg genöthigt wurde. Und fast in demselben Augenblicke mit diesem militäri= schen Miggeschick trat in Wien die politische Wendung von dem bisherigen Bertheidigungstampfe zu dem Angriffs- und Eroberungstriege ein. Bährend der König von Preußen damals keinen

lebhafteren Wunsch als ben nach allgemeinem Frieden auf Grund bes alten Besitstandes hatte, forderte Kaiser Franz ihn durch ein Schreiben vom 29. October zu fortgesetztem Streite auf, bis alle Theile ihre gebührenden Eroberungen gemacht hätten, und bestimmte dadurch den König, jetzt mit doppeltem Nachdruck auf seine alte Forderung einer polnischen Provinz zurudzukommen. Bivenot findet in dieser einfach aus den Originalacten geschöpften Erzählung eine unberechtigte Verdächtigung des tugendhaften Raisers und hält mir triumphirend entgegen, daß ich wenige Zeilen vorher von den lauten Aeußerungen der kaiserlichen Friedenssehnsucht selbst geredet hätte. Es ist ganz wahr, daß ich diese Aeußerungen (nach preußischen und hollandischen Gesandtschaftsberichten) anführe; aber es ift ebenso wahr, daß ich sogleich (nach bem eignen Schreiben bes Kaisers vom 29.) bann fortfahre: "Allein hinter allem Abscheu vor dem Kriege verbarg der junge Kaiser im innersten Herzen ganz andere Gebanken." mag auch heute in dieser Darstellung keinen andern Widerspruch zu entdecken, als den thatsächlich gegebenen zwischen den Worten und ben Thaten Franz' II.

So hatte die Ariegslust des Kaisers auf's neue die polnische Theilung für Preußen und damit den bayerisch-belgischen Tausch für Ocsterreich auf das Tapet gebracht. Wie erwähnt, gab Franz im December eine allgemeine Zustimmung dazu; als dann aber Preußen in Posen Besitz ergriff, während die Erwerbung Bayerns für den Kaiser noch nicht verwirklicht war, erfolgte der heftigste Bruch. Franz entließ seinen bisherigen Minister, welcher ein solches Borankommen Preußens nicht zu hindern gewußt, und dessen Nachfolger, der Freiherr von Thugut, erhob dann Protest gegen den Theilungsvertrag, begann über den bayerischen Tausch-

handel sehr abschätig zu reden und forderte auch für Defterreich ein Stud von Polen und einige frangofische Grengftriche. hieran entzündete sich dann ber Streit, welcher fort und fort beranwachsend die gemeinsame preußisch-österreichische Kriegsführung vergiftete. Zwar blieb der König anfangs noch auf dem rheinischen Kriegsschauplat und war bereit nach der Wiedereinnahme von Mainz (Juli 1793) eine große Offensivbewegung gegen Frankreich vorzunehmen. Den Plan dazu hatte ber österreichische Feldmarschall in Belgien, der Prinz von Coburg, entworfen: während er selbst die nordfranzösischen Grenzfestungen angreife. solle der König von der Pfalz her in Lothringen vordringen und baburch ein geschlossenes Zusammenwirken beiber Heere ermöglicht Als aber die Einleitungen hierzu getroffen wurden, erschien, von Thugut gesandt, der Fürst von Walded im Sauptquartier, mit der Anzeige, daß der Raiser den Plan auf Lothringen verwerfe und statt bessen seine rheinischen Truppen mit einem Angriff auf ben Elsaß beauftrage, welchen ber Rönig von Preußen fräftig unterstützen möge. Ein solches Unternehmen gegen den Elfaß lag, wie icher Blid auf die Karte zeigt, völlig außer dem Zusammenhange der großen Operationen, blieb auf Paris und bamit auf die Entscheidung des Krieges ohne unmittelbare Einwirfung und setzte bie belgischen und die rheinischen Streitfrafte vollständig außer Berbindung: während umgekehrt allen hier beseitigten Anforderungen der Plan des Prinzen von Coburg in jedem Sinne entsprach und bei fräftiger Durchführung die erheblichsten Resultate in Aussicht stellte. Im preußischen Hauptquartier redete man denn auch, etwas unhöflich, von Walbect'schen Windbeuteleien und zeigte sehr geringe Neigung sich barauf einzulassen. In der That war dessen Entwurf das Gegentheil einer

wirklichen und wirksamen Offensive — was natürlich Thugut nicht abhielt, in seiner officiellen Instruction ihn mit der dringenden Nothwendigkeit energischer Angrissbewegungen wohltönend zu empsehlen. Und wieder bezeichnend für Herrn von Vivenot ist es, wie er lediglich nach diesen Thugut'schen Phrasen das Sachverhältniß seststellt und Breußen anklagt, daß es schon das mals von kräftiger Offensive nichts habe wissen, daß es in Polen und anderwärts habe zugreisen wollen, nur nicht an der natürslichen Stelle, in "Südfrankreich, Elsaß und Lothringen." Weil Preußen einer Razzia gegen Straßburg die wirksame Offensive durch Lothringen hindurch auf das Herz des Feindes vorzog, deshalb muß es sich von diesem militärischen Historiker jede Neisgung zum Angrisskriege absprechen lassen.

Bald genug kam es freilich auf diesen Punkt. Im August 1793 erschien im preußischen Hauptquartier als kaiserlicher Commissar Graf Lehrbach, um dem Könige nähern Ausschluß über die politischen Bünsche des österreichischen Cabinets zu geben. Vivenot giebt sich große Mühe, hier aus den Acten nachzuweisen, mit wie gründlichem Unrecht man dem Grasen und dem Minister Thugut damals den Antrag auf Berwirklichung des bayerischelischen Tausches angedichtet habe, und da er auch an dieser Stelle sowohl Häusser's als meiner mit scharfen Prädicaten gebenkt, so kann keiner seiner Leser anders vermuthen, als daß unsere Werfe jener unbegründeten Behauptung sich schuldig gemacht hätten. In Wahrheit aber erzähle ich, \* daß Lehrbach zwar einige Tage hindurch das Borgeben jenes Tauschplanes als diplomatische Finte gebraucht, dann aber der König durch einen ans

<sup>\*</sup> hier wie überall beziehe ich mich auf die zweite Auflage meiner Ge- schichte, die lange vor Bivenot's Buch erschienen war.

wesenden englischen Diplomaten erfahren habe, Thugut denke zur Zeit gar nicht an jenen Tausch, und hierauf sei benn Lehrbach mit dem wahren Gebanken seiner Regierung hervorgetreten, der Raiser werbe die preußische Erwerbung in Polen nur dann anerkennen, wenn er selbst einige polnische Palatinate gleichzeitig erhalte. Dies hieß die Anerkennung an eine notorisch unmögliche Bedingung knüpfen, da, wie Thugut sehr wohl wußte, Rugland in jener Zeit die Desterreicher auf polnischen Boben nicht zulassen wollte. Lehrbach's Erklärung bedeutete also thatsächlich so viel wie einen unbedingten Protest gegen Preußens Bergrößerung, und ohne Zaudern antwortete ber König mit dem Ausspruch, daß er von Anfang des Krieges an ben polnischen Landerwerb zur Bedingung seines Mitwirkens gemacht, daß er von jett an seinem Staate keine weitern Opfer für die Sache bes ihm feindselig gewordenen Alliirten zumuthen könne, daß er seine Truppen 1794 nur dann auf dem Kriegsschauplate belassen werde, wenn die übrigen Mächte ihm seine Rosten vollständig erfetten.

Gewiß, es sind keine erquicklichen Zustände, welche sich in diesen Händeln vor dem Blicke des Beschauers ausbreiten. Es ist eine schwere Last auf Preußens Nachruhm, daß es zuerst das Wort Entschädigung in dem Revolutionskriege gesprochen, daß es zuerst diese Entschädigung in Polen gesucht; und so bestimmt wie irgend ein anderer Erzähler habe ich dies Verschulden in meiner Darstellung hervorgehoben und verurtheilt.\* Die allgemeine Unbilligkeit des Handels aber kann — das ist deutlich — nicht dem einen Genossen bessellen zur Entlastung dafür gereichen, daß

<sup>\*</sup> Geschichte ber Rev. Zeit II, 214.

er dem andern die verabredeten Bedingungen nicht hält. Wohl ist es wahr, von dem Gefühle nationaler Verbundenheit, von bem Bewußtsein ber gemeinsamen Gefahr ift an feiner Stelle dieser traurigen Allianz etwas zu entbeden: allein ist es nicht ber Gipfel verkehrten Denkens, beshalb alle Anklagen und alle Berantwortung auf die eine, die zunächst verlette Seite zu werfen? Nicht etwa, weil Bivenot in seinen Documenten eine andere, neue Ansicht über die alles bestimmende volnische Frage entbedt hatte: im Gegentheil, an biese sucht er gar nicht zu benken, und wundert sich mit naiver Migbilligung darüber, daß ich die deutschen Zustände "nicht ohne besondern Grund mit den damaligen polnischen so oft verwebe und verquicke:" er selbst geht biesen unliebsamen Dingen auf das vorsichtigste aus dem Wege, poltert über deutschen Landesverrath, wenn Breufen seine Kriegführung nach ber feindlichen Gefinnung seines Alliirten einrichtet, und meint Thugut's nationale Gesinnung trot aller antipreußischen Umtriebe in Betersburg erwiesen zu haben, indem er wohl aufgebauschte Denkschriften abdruckt, in welchen Desterreich die anderen Reichsstände zu friegerischen Opfern anspornt und die eigenen patriotischen Anstrengungen (allerdings nicht ohne Vorbehalt der gefälschten Rudolfinischen Hausprivilegien) in das Licht sett. An schönen Worten bat es auch Thugut und Colloredo so wenig wie Haugwit und Lucchefini gefehlt: folgen wir hier den Thaten weiter.

Im Frühling 1794 kam man in Wien zu dem Beschlusse, die von England befürwortete Subsidienzahlung an Preußen abzulehnen und statt dessen die Aufstellung einer Reichsarmee am Oberrhein in Vollzug zu setzen. Der Gedanke erschien damals außer seinen Ersindern nicht vielen Sachkennern einsadend. Die

bisherigen Erfahrungen vom Reichstriegswesen waren fläglich. Die Contingente zerfielen auf viele hundert kleine Souverane. das Contingent des schwäbischen Kreises z. B. wurde von neun geistlichen, achtzehn weltlichen Fürsten, fünf Reichsstädten, fünfundzwanzig Grafen und Herren componirt; Jedermann wußte, daß viele nichts Rechtes vermochten, die meisten nichts Rechtes Breußen warnte, die ständischen Truppen vermögen wollten. würden nicht vor dem Herbste zusammen und bis dahin die Rheingrenze ungebeckt sein. Der Herzog von Coburg mahnte vergeblich, burch ein verftändiges Geldopfer sich die schlagfertige preußische Armee anstatt bieser - hülflosen Reichsmusterkarte zu sichern. Der Beschluß auf Bildung eines abgesonderten Reichsbeeres, im breifachen Betrage bes matricularmäßigen Anschlages, wurde in Regensburg burchgesett, und des Kaisers Oheim, der Herzog Albrecht von Sachsen-Teschen, mit der undankbaren Aufgabe des Oberbefehls betraut. Man kennt ihn aus Abam Wolf's Biographie seiner Gemablin Marie Christine als klugen, gebildeten und funstsinnigen Mann. Kriegerische Studien und Leistungen waren bis dahin in seinem Leben nicht in erheblichem Mage ober in glänzendem Erfolge vorgekommen; die Aufgabe, ihn in den Helbensaal deutscher Nation einzuführen, hatte also auf Berrn von Bivenot warten muffen.

Wenn ein militärischer Laie die Specialgeschichte einer Armee und ihres Führers aufschlägk, so erwartet er zunächst genaue und bestimmte Angaben über die Stärke und Zusammensetzung derselben zu finden, da ihm, dem Laien, von keinem andern Moment mehr als von diesem die Auffassung ihrer Thaten oder Unterlassungen abzuhängen scheint. Und nun vollends, wenn der Berfasser des Buches ein Officier, ein k. k. Hauptmann, wenn er noch dazu im Besitze aller Acten des k. k. Kriegsarchives ist. Aber entweder geht der militärische Flug des Herrn v. Bivenot zu hoch oder der schriftstellerische zu niedrig: es hat besondere Schwierigkeit, aus seinen Angaben ein Ergebniß zu gewinnen, und ich gestehe gern, nachdem ich die Kriegsgeschichten ziemlich aller europäischen Nationen über die Nevolutionszeit durchgegangen, daß mir niemals ein Stück Arbeit wie dieses vorgekommen ist. Folgende Wiederholung seiner Angaben wird dies verdeutlichen.

Completer Stand ber Reichsarmee nach dem Triplum, (I, 399), 36,000 Mann Cavallerie, 84,000 Mann Infanterie. Completer Stand der Reichsarmee (I, 78, 209) 14,490 Mann Cavallerie, 94,198 Mann Infanterie.

Effectiver Stand nach einem betaillirten Standesausweis vom 15. April (I, 209) 54,000 Desterreicher und 25,000 Mann frem de — soll heißen reichsständische — Truppen. Minimalhöhe der Desterreicher am Oberrhein (I, 39) Ansang 1794 85,000 M. (also im April nach Abrückung von 8000 Mann für Belgien noch 77,000 Mann.)

Am 13. Juli schreibt Herzog Albrecht (I, 233, 244): Defterreich hat zur Reichsarmee 74,000 Mann gestellt. Am 3. August schreibt Thugut: ber Kaiser hat zur Reichsarmee nahe an 40,000 Mann gestellt (I, 190).

Ein effectiver Standesausweis vom 25. September zählt (I, 209) einschließlich ber vom Käiser besoldeten Emigranten 54,669 Desterreicher und 34,620 Mann sonstiger Reichstruppen. Bivenot bemerkt dazu, die Zahlen ergeben, daß Desterreich drei Biertel, die andern Stände ein Viertel der Reichsarmee gestellt haben.

3m December (II, 402 im Texte) ergab sich bei ben ftan-

bischen Truppen auf das Triplum ein Abgang von 76,487 M.
— also hätte die Effectivstärke 7339 Mann betragen. Im Desember (II, 402 in der Note) betrug der Abgang auf das Triplum etwas über 43,000 Mann — also wäre die Effectivstärke auf etwa 40,000 Mann zu berechnen.

Mitte Januar 1795 betrugen (II, 250) die ständischen Contingente nur noch 14,619 Mann. Mitte Januar betrugen (II, 464) die nicht österreichischen Contingente 6935, das österreichische 71,641 Mann.

Mitte Februar vertheilt der Kaiser die Truppen der Reichsarmee so, daß am Oberrhein 39,604 Mann Oesterreicher und 20,442 Mann Reichstruppen stehen, 11,723 Mann Reichstruppen an den Riederrhein abrücken sollen. (II, 548).

Da alle Ziffern dieses Zahlengewirres als officielle gegeben werden und die Annahme nicht erlaubt ist, daß die Behörden der Reichsarmee oder Herr von Vivenot wissentlich gelogen hätten, so denkt man zur Lösung jener Widersprüche zunächst an ein Durcheinanderwersen der Soll- und effectiven und ausrückenden Stärken durch den Autor, obgleich gerade für einen k. k. Hauptsmann eine solche Consusion allerdings eine bedenkliche Leistung wäre. Daß der Herr Hauptmann keine völlig sichere Vorstellung davon hat, was damals unter den Worten "effective" und "ausstückende" Stärke verstanden wurde, ist leider deutlich genug.\* Er bespricht I, 113 die Frage, in wie weit die preußische Rheinsarmee den vertragsmäßigen Bestand gehabt, setzt nach officiellen

<sup>\*</sup> Auch daß er unter bem Worte "Pferbe" balb nur die Thiere, balb auch die darauf sitzenden Reiter versteht, so daß es stets erst einer Untersuchung bedarf, ob die daneben stehende Mannschaftszahl nur die Infanterie oder beibe Waffengattungen begreift. Man vergleiche I, 78, 113, 209.

Etats ihre "Effectivstärke" auf 70,200 Mann an, bemerkt bann aber, daß ber "effective Standesausweis als solcher etwa ein Drittel mehr angiebt, als wirklich vorhanden war:" es habe also bas Heer nur beiläufig 50,000 Mann betragen und die vertragsmäkige Stärke bei weitem nicht erreicht. Da man aber bamals unter Effectivstand nichts anderes als eben die wirklich vorhandene Stärke, jedoch mit Einrechnung der für den Moment nicht fampffähigen Kranken, Berwundeten, Arrestanten, Detachirten verstand, so ist einleuchtend, bag die vertragsmäßige Stärfe einer Armee nach keinem andern Stat als gerade dem des Effectivstandes bemessen werben fann, und daß Bivenot's Erörterung an dieser Stelle nur durch eine Berwechselung von Effectiv- und Soll-Stat möglich geworden ift. Wollte er dies aber in Abrede stellen, wollte er seinen Sat mahr halten, daß der effective Stanbesausweis ein Drittel mehr Mannschaft angebe als (nicht im Befechte, sondern im Standquartier) vorhanden mar, so mare bie Consequenz unabweislich, daß auch Desterreich zur Reichsarmee ein Drittel weniger Truppen gestellt, als seine Effectivlisten vom April und September angeben, mithin nicht 54,000 sonbern nur 36,000 Mann. - Und nun ift es allerdings auffallend genug, daß I, 97 Bivenot versichert: "Die ganzen bisponibeln Streitfräfte ber Reichsarmee bestanden (im Juli) kaum aus 36,000 Mann schlagfertiger Truppen." (also Desterreichern, benn hundert Mal erklärt er, daß die Reichscontingente völlig unbrauchbar ge= wesen). Er melbet ferner I, 231, daß die Besatzung der Festungen 43,000 Mann erfordert hätte, und nach deren Abgabe die Reichsarmee noch 15,000 Mann (II, 3), und unter biesen (II, 27) nur 9 Bataillone Infanterie übrig behalten habe — eine Gesammtstärke des Heeres also, Desterreicher und ständische Contingente zusammen, von 58,000 Mann, anstatt ber 79,000 ober 88,000 in ben oben angeführten Effectivlisten.

Ich überlasse bem sachverständigen Leser, das Resultat zu ziehen. Deutlich scheint mir so viel, daß es nach biesen Angaben einem Forscher nicht zu verübeln wäre, wenn er den Effectivstand (im correcten Sinne bes Worts) ber Desterreicher am Oberrhein auf 36,000 Mann setzte und alle iene stolzen Ziffern von 84 -77-74,000 Mann als officielle Phrase ablehnte. Will man aber freundlicher interpretiren, so ist im besten Fall die Annahme benkbar, die Ziffer 74,000 Mann bezeichne den Soll-Etat der zum Reichsheer bestimmten öfterreichischen Corps; in Wahrheit ausgerüftet aber seien bavon etwa 54,000 Mann, und von diesen nur zwei Drittel, also 36,000 Mann, zum Gefecht verwendbar gewesen. Da in ihrem Feldzuge wenig Blut geflossen, so erklärt sich ein so großer Ausfall von 33 Procent nur durch die unaussprechliche Schlechtigkeit ber Verpflegung, über welche benn auch eine Denkschrift des Herzogs (II, 376) grauenvolle Details mittheilt. Die Soldaten sind zerlumpt und abgerissen, erhalten zu wenig Sold und Nahrungsmittel, bivouafiren ohne Stroh und Holz, haben weder ärztliches Bersonal noch Lazarethbedürfnisse in ausreichendem Maße. Es ift also kein Wunder, wenn ein so situirtes heer niemals auf mehr als zwei Drittel seiner Mannschaft für die eigentliche Arbeit des Krieges rechnen kann. Grund dieser traurigen Berhältnisse tritt auch in Bivenot's Mittheilungen sehr bestimmt, nach dem Ausbruck des Herzogs Albrecht. "das Erbübel," ober nach jenem des Grafen Wallis "das Staatsgeheimniß" Desterreichs, nämlich die permanente Finanznoth hervor. Es ist einer ber dankenswerthen Punkte in Bivenot's Buch, baß er aus ben Acten mehrere Angaben über biese Seite bes

bamaligen Staatswesens liefert; freilich ift auch hier sogleich hinzuzusetzen, daß dieselben nicht weniger verwirrt und widerspruchsvoll bei ihm auftreten als die Heereslisten. Es sei verstattet, darüber einige Bemerkungen anzuschließen.

Desterreich unterhielt 1794 (Bivenot I, 39) 342,000 Mann. Davon ftanden 144,300\* effectiv (Minimalhohe, sagt bier ber Autor) in den Garnisonen der Erblande, mithin nicht ganz 200,000 in Belgien, am Rheine und in Italien vor dem Feinde. Da bei wenig stärkerer Bevölkerung Frankreich damals einen ausrudenben Bestand von 690,000 und einen Effectivstand von 870,000 Mann aufstellte, so bedarf es kaum einer anderweitigen Erörterung, um den ungeheuern Abstand zwischen den beidersei= tigen Anstrengungen deutlich zu machen. Für jene Truppen und die Reichsarmee, meldet nun Bivenot II, 192, verausgabte Desterreich in den ersten elf Monaten des Jahres 101 Millionen Gulden, vermochte von diesem Betrage wirklich zu gablen 64 Millionen und blieb schuldig 37 Millionen. Wie mir scheint, wird diese Summe, als Ausgabe für eine Armee von 340,000 Mann während eines Kriegsjahres, nicht wegen ihrer Höhe, sondern wegen ihrer Niedrigkeit Erstaunen erregen, und ich vermuthe beinahe, daß Bivenot bei seiner Darstellung die Einkunfte der abgesondert verwalteten Bruffeler Regierungscasse, welche in den ersten sieben Monaten des Jahres 1794 über fünfzehn Millionen Gulden betrugen, stillschweigend vergessen hat. Was nun die Armee am Oberrhein betraf, so erhielt sie monatlich eine Million aus Wien für Solb und Berpflegung, bedurfte beren aber 21/2 (I, 270), und diese einzige Ziffer reicht hin, um das Elend der

<sup>\*</sup> Auch bier weichen bie Zahlen in ber Note um 14,000 von jenen bes Textes ab.

Mannichaft gründlich zu erläutern. Bivenot weiß dann (II, 192) freilich über verschiedene anderweitige Posten zu klagen, die zum Besten Dritter ben Haushalt ber österreichischen Armee geschmälert hätten: er bezeichnet insbesondere als lleberburdung des faiserlichen Schatzes die vertragsmäßige Lieferung von Brod und Heu an 20,000 Breugen, die Besoldung des frangofischen Emigrantencorps, die Instandsetzung aller Reichsfestungen. Ich will nicht urgiren, daß alle diese Ausgaben auch dem öfterreichischen Rheinbeer zur Lösung seiner militärischen Aufgabe unmittelbar zu gute famen; wohl aber ift zu bemerken, daß die beiden erften Poften höchst unbedeutend waren (Sold ber Emigranten für das Jahr 1794 etwas über 11/2 Mill., Berpflegung der Preußen etwas über 4 Mill.\*, zusammen also monatlich etwa 500,000 fl.), und ber britte ber Hauptsache nach nur auf bem Papiere figurirte, da nach Bivenot's eignen Angaben der Bau von Philippsburg und die Berproviantirung von Shrenbreitstein nicht aus ber österreichischen sondern aus der Reichscasse bestritten wurde (I. 266) und noch im October in ben "in Stand gesetzten" Festungen 466 Ranonen, 22,123 Centner Bulver, 2171 Artilleriften fehlten (I, 225), von den vorhandenen Geschützen aber in Mannheim zwei Drittel von Bayern geliefert waren (II, 112). Man rechnet also eber zu viel als zu wenig, wenn man die Summe zieht, baß Defterreich 1794 rund 20 Millionen Gulben für die Bertheidigung des Oberrheins bezahlt resp. angeliehen hat.

Herr von Bivenot nimmt einmal Aergerniß an meinem Worte: es sei im 18. Jahrhundert für die Vertheidigung der

<sup>\*</sup> Richt gang 4 Millionen, wenn man ben Betrag nach ben hohen englischen Ansähen bes haager Bertrages berechnet, indeß berichtet General Bartensleben (II, 430) ber Betrag sei höher als 4 Millionen.

v. Sybel, fl. hiftorifche Schriften. II.

Rheingrenze gegen die Franzosen nicht viel Erhebliches durch Oesterreich geschehen. Wie ich denke, hat er für die Revolutionszeit die Wahrheit derselben durch seine Mittheilungen sattsam erwiesen.

Er vervollständigt dieselben endlich noch durch eine weitere ichätbare Enthüllung. Daß er felbst sie umgekehrt als Beweis für die ungeheure Energie und Opferwilligkeit Desterreichs in diesem Kriege einführt, andert natürlich nichts an der Bedeutung ihres Inhaltes. Defterreich hatte, wie anderwärts aus amtlichen Quellen nachgewiesen ist,\* 1792 sich mit ber Aufstellung von 71,000 Mann zur Bekampfung der Revolution begnügt und dieselben allmälich auf die vorber nach Bivenot angeführte Streitfraft von 200,000 Mann, also nicht völlig ein Procent seiner Bevölkerung, verstärkt. Da es sich um streitende Armeen handelt, so versteht es sich, daß fortbauernde Ergänzung für den Abgang an Tobten, Berwundeten und Bermißten erforberlich war, und Bivenot giebt bann hierüber aus einem Berichte bes Hoffrieasrathes die Auskunft, daß aus ben Erblanden zu diesem Zwede im Jahre 1792 5545, im Jahre 1793 44,022 im Jahre 1794 37,049, im Jahre 1795 13,311, im Ganzen also in vier Kriegsjahren 99,927 Mann zu den Armeen in Belgien, Rheinland, Italien gesandt worden seien. Ein Opfer von fast hunderttausend Menschen ist an sich wahrhaftig feine Kleinigkeit: ber große, fräftige und erfolgreiche Krieg ist aber ohne entsprechende Opfer überall nicht burchzuführen, und fein Kenner moderner Kriegsgeschichte wird behaupten, daß bei einem unglüdlichen Rriege ein Abgang, nicht blos an Tobten, sondern bazu an Kranken, Berwundeten und Bermiften, der wie hier im Jahresdurchschnitt

<sup>\*</sup> Geschichte ber Rev. Zeit I, 561, b. 2. Auflage.

noch nicht ein Sechstel des kämpfenden Bestandes erreicht, ein besonderes Zeugniß für Ernst und Energie der triegführenden Macht ablege. Sieht man jene Zahlen näher an, so fällt besonders das Migverhältnig awischen 1793 und 1794 in das Auge. In den letzten Wochen des Jahres 1793 erlitt das öfterreichische Rheinheer Niederlagen, die ihm eine Einbuße von 20,000 Mann bereiteten: ber Erfat bafür tonnte aus ben Erblanden erst im Laufe des Jahres 1794 abgehen und befindet sich also nach Bivenot's Worten noch unter ben 37,000 Mann, welche er als Rüstung des letztgenannten. Jahres aufführt. Es zeigt sich hiemit, daß für alle die gewaltigen Kämpfe und Verlufte von 1794, durch welche allein bas belgische Heer von 106,000 Mann · im März auf 70-80,000 Mann im Juli herunterfam, Defterreich bis zum 31. December nicht mehr als 17,000 Mann Nachschub geliefert hat. Also vom 1. Januar 1793 bis zum 1. April 1794 rund 64,000 Mann Ersat, bei einem wahrscheinlich viel geringern Berlust,\* vom 1. April bis zum 31. December 1794 aber nur 17,000 Mann bei einer doppelt so großen Einbuße. Die Recrutirung mochte mit jedem neuen Kriegsjahr schwieriger werben, aber sicher bamals noch nicht die Completirung der activen Armee, da man ja 1794 vollkommen verfügbar 144.000 Mann an Garnisonen in den Erblanden besaß. Für den Contrast jener beiden Ersatziffern giebt es nur einen Grund, und dieser ist ebenso unvertennbar wie politisch erheblich. Im Jahre 1793 hatte bie öfterreichische Regierung Berg und Gifer zum belgisch -rheini-

<sup>\*</sup> Nach ben amtlichen Angaben bei Witzleben, Coburg Band II, hatte bas österreichische heer in Belgien 1793 einen Abgang an Tobten, Berwunbeten und Kranken von 17—18,000 Mann. Es ift nicht benkbar, baß baß italienische und bis Mitte December bas rheinische heer zusammen mehr eingeblikt baben sollten.

schen Kriege, im Jahre 1794 lag ihr Interesse ganz und gar auf andern Gebieten.

Dies führt uns sofort auf eine ber wichtigften Fragen, die in dem Berlaufe des Revolutionsfrieges den Blid des Beobachters fesseln, die Frage, in wie weit eigene politische Erwägung zu dem Rückug der Desterreicher aus Belgien im Sommer 1794 mitgewirkt hat. Nach vielfacher Brüfung ber Zeugnisse war ich zu dem Schlusse gekommen, daß unmittelbar nach der Schlacht von Tourcoin, am 24. bis 28. Mai, vier Wochen nach ber Eröffnung des Feldzuges, der Beschluß zur freiwilligen, wenn auch langsamen Räumung des Landes von dem Kaiser, Thugut und Walbed gefaßt worden sei. Der Grund war immer wieder die polnische Sache: Rosciusto batte seine Erhebung begonnen, und . die Breuken waren in vollem Mariche gegen Krakau: Desterreich aber wollte die polnischen Südprovinzen schlechterbings nicht bem gehaßten Nebenbuhler zufallen lassen und im Nothfalle die Anwendung der Waffengewalt nicht scheuen. Gine solche Aussicht ließ natürlich die Berwendung der Hauptkraft der Monarchie im fernen Westen, in Belgien, nicht mehr zu und mahnte überhaupt, wenn es möglich wäre, sich aus dem französischen Kriege berauszuziehen. Witleben in seiner trefflichen Biographie des Prinzen Coburg eignete sich nach genauester Revision bes Quellenmaterials diese Ansicht in soweit an, daß er Thugut und Walbeck für die bewußten Urheber der Räumung Belgiens erklärte, nur hatte nach seiner Meinung der Kaiser die Vorschläge jener Männer nicht genehmigt, vielmehr die fortgesetzte Vertheidigung des Landes befohlen, und es sei also fortgekämpft worden; Thugut aber hätte seinen Zwed boch noch erreicht, burch Hinderung aller Magregeln, ohne welche die Behauptung Belgiens unmöglich war. Man

sieht sofort, daß diese Differenz unserer Ansichten für die Sache wenig austrägt. Die von Witleben angenommene Meinungsverschiedenheit zwischen Franz und Thugut wäre erheblich für die persönliche Charafteristit der beiden Männer, für den Berlauf ber Ereigniffe aber, der auch nach Witleben sich gang im Sinne bes Ministers vollzieht, von gar keinem Belang. Hierzu kam nun, daß Witleben's Beweismittel für die friegerische Stimmung bes Raisers hauptfächlich bessen Briefe an Coburg vom 15. Juli und ben folgenden Wochen waren: dies aber hatte auch meine Darstellung bemerkt, daß die herrschende Ansicht zu Wien im Juli einen Umschlag erlitt und die Räumung Belgiens aus verschiebenen Gründen damals unterbrochen wurde. Denn einmal rückte in jener Zeit, wie Thugut es selbst bem preußischen Gesandten aussprach, durch Robespierre's Fall die Hoffnung auf einen Frieben mit Frankreich wieder in weitere Ferne, und man wünschte ictt den durch die Franzosen belagerten Festungen Hilfe zu bringen. Sobann brangte England auf fraftige Erneuerung bes nieberländischen Krieges, eröffnete Aussicht auf anschnliche Gelbunterstützung und sprach damit ein dem Wiener Cabinete höchst eindringliches Wort aus. Demnach wurde die Armee zum Aushalten an der Maas ermahnt, und sogar Plane zum Wiedervorbrechen nach Belgien geschmiebet. Als sich aber im September die Unterhandlung mit England zerschlug, wurde sofort auch der Rückzug fortgesetzt und die Armee auf das rechte Rheinufer binübergeführt. Es erhellt hiermit, daß kaiserliche Briefe vom August für die kaiserliche Meinung im Mai und Juni nicht ohne weiteres beweisend sind: aus bem Umftande, daß Franz im Sommer seinen Keldberrn zu Kampf und Angriff mahnte, läft sich kein Schluß auf die österreichische Politik im Frühling ziehen.

Mit großem Rachbrucke tritt nun Bivenot dieser Auffassung im allgemeinen entgegen. Mehrmals erflärt er die Geschichte ber freiwilligen Räumung Belgiens für ein grundloses Märchen. Er beklagt, daß ber sonst wahrheitliebende Witleben sich durch "bie fleindeutschen Geschichtsbaumeister" habe blenden lassen, daß berselbe nach ben echten Dokumenten zwar den Raiser freispreche, aber nach jenen giftigen Erfindungen Thugut belaste. Triumphirend verkündet er (II, 260), daß er jest im Wiener Archiv die ganze Correspondenz des Raisers mit Coburg und Walbeck gefunden habe, aus ber Wipleben einige ber wichtigften Stude mitgetheilt, und nun ergebe sich, daß die Concepte jener Briefe "eben alle eigenhändig von Thugut entworfen feien", beffen Anschauungen also in diesem Falle "schon am allerwenigsten" von jenen bes Kaisers getrennt werden können. Damit schien benn "die kleindeutsche Geschichtsbaumeisterei" wenigstens an dieser Stelle ad absurdum gebracht. Tiefaufathmend wischt ber Herr Hauptmann sich ben Schweiß von der Stirn. Bu welcher schweren Aufgabe, rufter, ist es geworden, bei der alljährlich den Büchermarkt überfluthenden Menge neuer kleindeutscher Geschichtswerke ber Wahrheit Durchbruch zu verschaffen!

Wie mir scheint, hat unser tapferer Autor den Bunkt, auf welchen Alles ankommt, gar nicht wahrgenommen. Die erste Frage ist natürlich: aus welcher Zeit sind jene Thugut'schen Concepte? Die von ihm bekämpfte Meinung geht dahin, daß die österreichische Regierung dis zum 24. Mai Belgien ernstlich vertheidigt, Juni und Anfang Juli das Land aufzugeden beabsichtigt, Ende Juli, August, September die Räumung unterbrochen und neue Kämpse erwogen hat. Wenn also Vivenot hieran etwas ändern will, so bedarf er zu diesem Behuse offendar neuer Actenstüde aus der

Reit vom 24. Mai bis jum 15. Juli. Hat er bergleichen nicht, so tann sein Declamiren überall nur die Lachmuskeln seiner Leser reizen: und ich besorge allerbings, daß er sich in diesem Falle befindet, gerade weil nach seiner Aussage jene Briefe sämmtlich von Thugut concipirt find, in jenem entscheibenben Zeitabschnitte aber Thugut keineswegs immer in ber persönlichen Umgebung Indessen, wir wollen einmal annehmen, bas des Kaisers war. Gegentheil finde Statt: er besitze einen kaiserlichen von Thugut redigirten Brief, etwa aus dem Anfang des Juni, erfüllt von Schlachtplänen und Befehlen zu energischem Kampfe — was hätte er damit gewonnen? Was die Sache betrifft: war denn bei ber damaligen Lage die Räumung Belgiens irgendwie möglich ohne Rämpfe, ohne ernstliche, blutige Rämpfe? Handelt es sich etwa, nach unserer Ansicht, um ein blindes, hastiges Flüchten. um ein athemloses Davonlaufen? Ober war nicht, wie wir glauben, Thugut's Wunsch ber, sich mit Frankreich möglichst vortheilhaft auseinander zu setzen, vor allem aber die Armee für bie Händel in Osteuropa verfügbar zu haben? Und läge irgendwie ein Widerspruch zwischen bem einen Sate, vor allem durfe die Armee nicht unlösbar in die französischen Händel verstrickt ober gar ihr Bestand auf das Spiel gesetzt werden — und dem . andern, so lange man noch auf belgischem Boben und ben Franzosen gegenüberstehe, sei es wünschenswerth, die frühere Ueberlegenheit über diese möglichst zu behaupten?

Und weiter: betrachten wir doch die kaiserlichen Briefe, so weit sie von Bivenot und Bitsleben uns mitgetheilt worden sind; sagen sie in der That, was Vivenot sie sagen läßt? Bekunden sie wirklich einen sche andere Rücksicht beherrschenden Eifer für die militärische Behauptung Belgiens? Nachdem der Kaiser den

Entschluß gefaßt hatte, die Armee zu verlassen und nach Wien zurückzugeben, nachdem hierauf das Gerücht von dem Aufgeben Belgiens durch ganz Europa geflogen war, hatte Thugut, am 11. Juni, bem englischen Gesandten die Mittheilung gemacht. daß Desterreich für seine weitere Kriegführung englischer Subsidien bedürfe. Einige Wochen später, am 26., schlug Coburg die lette Vertheidigungsschlacht bei Fleurus, nach unserer Meinung nur mit bem Wunsche, dadurch die Rudzugslinie der weiter westwärts stehenden Heertheile zu beden. Der Rudzug selbst entwickelte sich barauf mit immer reifenderer Schnelligkeit. Der Eindruck, ben diese Borgange in London machten, war der übelfte, und wurde auf der Stelle im österreichischen Hauptquartier und bei der faiserlichen Gesandtschaft in London befannt. Man sah in Wien, daß, wenn die Verhandlung über die Subsidien nicht im Reim erftidt werben sollte, etwas zur Beschwichtigung bes Alliirten geschehen müffe. Der Kaiser schrieb also an Coburg am 15. Juli und die Worte des Briefes waren in der That so ermuthigend wie möglich. Der Raiser war höchst bekümmert über die bisherigen Unfälle, forberte festes Standhalten in der jegigen Stellung, hoffte auf baldige Erneuerung der Offenfive und Entsatz der von den Franzosen belagerten Festungen, befahl das Gerücht über die im Voraus beschlossene Räumung Belgiens. öffentlich als grundlose Lüge zu bezeichnen. Dies Alles Kana allerdings vortrefflich. Leider hatte Coburg seit Monaten, und am Nachdrücklichsten in den letten Tagen, die Erklärung abgegeben, daß er das Land räumen müsse, wenn er nicht ansehnliche Berftärfungen erhalte. Der Raiser erkannte bieses Bedürfniß an und erklärte dem Bringen, er sende soeben den Grafen Merch nach London, damit er dort eine Verstärfung, etwa vom Rheine

her, erwirke. Run standen aber am Rheine keine englischen Truppen, sondern preußische, und über diese gab das kaiserliche Schreiben sosort die Erklärung ab, daß ihre Absendung nach Belseien ganz unerreichbar sei, und ferner österreichische, von denen, wie Thugut damals in London melden ließ, kein Mann am Rheine entbehrt werden konnte. In Wahrheit also war an eine Berstärstung für Coburg nicht zu denken. Der Kaiser stellte dem Prinzen die Behauptung Belgiens als officielle Aufgabe, versagte ihm aber die unerläßlichen Mittel zur Lösung derselben.

Am 31. Juli schrieb der Kaiser einen zweiten Brief. Die Forderungen desselben zeigten sich viel bescheidener als jene des ersten. Bon einer Offensive war keine Rede mehr. Coburg sollte die jezigen Positionen behaupten, gelegentlich den Muth der Truppen durch herzhafte Bersuche erfrischen, vor Allem Ordnung und Kriegszucht herstellen. Der bevorstehende Bersust der Festungen wurde beklagt, dem Geldbedürfnisse der Armee verhieß der Kaiser seine Ausmerksamkeit zuzuwenden. An Berstärkungen wurden drei Bataillone in Aussicht gestellt. Alles, sagte endlich der Kaiser, hänge von Mercy's Unterhandlung ab. Wenn dieser melde, daß von England nichts zu erwarten sei, so habe Coburg sein Ausgenmerk auf die Deckung Luremburgs und Deutschlands zu besschränken.

Balb nachher kamen englische Unterhändler nach Wien, um die brennende Frage mit Desterreich zu erwägen. Auf die Einszelnheiten der Discussion brauchen wir hier nicht einzugehen, gesnugses zeigte sich sogleich, daß England zu den stattlichsten Zahslungen bereit war, wenu Desterreich Belgien ernstlich vertheidisgen wollte. Statt dessen aber gab an demselben Tage, an welchem jene Gesandten ihren ersten Bericht nach London schickten, am

12. August, der Hoffriegsrath dem Prinzen Coburg die Weisung, er solle (nicht etwa Belgien sondern) Luxemburg, Mainz und Mannheim vertheidigen, und am 14. schrieb auch der Kaiser wieder, stellte dem Prinzen jene drei Bataillone wirklich zur Berfügung, und erwartete nach einer solchen Berstärtung sicheres Aushalten, und vielleicht sogar eine glänzende Offensive, dies Alles aber unter der immer wiederkehrenden Boraussetzung, daß erst Mercy günstige Nachrichten aus London gebe: worauf denn Coburg umgehend antwortete, daß unter solchen Umständen, bei der völlisgen Unzulänglichkeit der bewilligten Berstärtung, an irgend einen militärischen Erfolg nicht zu denken sei.

Ende August bewilligte barauf England die österreichischen Geldforberungen, wenn ber Kaiser seine belgischen Truppen bis auf 100,000 Mann verstärken, und, ba Coburg inbeffen abgegangen, unter den Oberbefehl des Lord Cornwallis stellen wollte. Hierauf aber antwortete Thugut sofort, daß dies Alles unthunlich und die Unterhandlung als gescheitert anzusehen sei: er werde hiernach die Operationen in Belgien erheblich einschränken, und bei ber völligen Ungewißheit ber englischen Subsidien ben Rrieg fortan nach einem begrenzten Maaße führen. Gleichzeitig tamen neue Rlagen aus dem Hauptquartiere, die auf den Rudzug der Armee über den Rhein vorbereiteten: ber Raiser antwortete am 30. September, er hoffe auf tapferes Ausharren, gab jedoch, falls der Rückzug unvermeidlich werde, vorsichtig die nähern Weisungen über die Richtung beffelben. Das Schreiben fand bei feiner Ankunft in Hauptquartiere die Armee bereits auf dem rechten Rheinufer.

Dies also sind die kaiserlichen, von Thugut eigenhändig entworsenen Briefe, aus welchen Herr von Bivenot die Absicht des österreichischen Cabinets herausliest, Belgien bis auf ben letzten Blutstropfen zu vertheibigen. Ich zweisse, daß außer ihm sich noch Leser sinden werden, welche einen andern Gedanken darin sinden, als den immer gleichen, für die Behauptung Belgiens zwar möglichst schien Worte, niemals aber die geringste Anstrengung zu machen.

Im Allgemeinen nimmt herr von Bivenot bei seinen Auslaffungen die Miene an, als sei "das Märchen" von der freiwilligen Räumung Belgiens eine kleindeutsche Erfindung aus blauer Luft heraus; er ignorirt die zahlreichen Beweise für Thugut's Gesinnung, so ausbrudlich sie auch bei Häusser, Wipleben und mir bezeichnet sind. Einen einzigen berselben führt er an, ben Bericht bes preußischen Militärbevollmächtigten Grafen Donhoff an seinen König, daß Fürst Balbed (ein Barteigenosse Thugut's) ausbrücklich versichere, er zuerst habe dem Kaiser den Abzug der Truppen aus Belgien vorgeschlagen; und leicht genug wird Bivenot damit fertig, Donhoff sei nicht ber Mann gewesen, um einen Walbed zu burchschauen. Run war Dönhoff nach ber Meinung seiner eigenen Regierung nicht so begabt wie sein Vorgänger im Amte, Graf Tauenzien; Thugut aber flagt nicht über seine Unfäbiakeit sondern über seine "gehässige Spionage" und seine "giftigen Berichte"; bagegen findet ein, auch nach Bivenot, mahrbeitsliebender Beurtheiler wie Bitleben in Donhoff's Berichten ebenso viel politischen wie militärischen Verstand, so daß selbst ein subjectives Urtheil des Grafen über Walbeck immerhin Beachtung fordern müßte. Vor allem aber, es handelt sich hier ja gar nicht um Dönhoff's Meinungen, nicht um bas Durchschauen .verstedter Plane, sondern um die einfache Fähigkeit, eine sehr flare und trodue Aeußerung zu boren und zu berichten. Bivenot

ist freilich im ganzen nicht abgeneigt, alle preußischen Depeschen biefer Zeit als planmäßige Lügen zur Begründung der beutigen "fleindeutschen Geschichtsbaumeisterei" zu betrachten: \* wie er benn von deren weither minirender Thätigkeit die beneidenswerthesten Anschauungen bat. Indessen, wenn in diesem Falle Donhoff gelogen hat, so theilt dieses Bergeben auch der Herzog von Nork. ber schon aus bem Juni gang bieselben Aeußerungen Balbed's ber englischen Regierung melbet, und biesen Bericht im Juli wieberholt, und Walbed's Reben ausbrücklich als Eingebungen Thugut's bezeichnet. Auch Lord Elgin muß bann bei Bivenot in gleiche Verbammniß gerathen, benn auch er melbet Ende Mai seinem Minister, daß Thugut ibm offen erkläre, es sei nicht seine Schuld, wenn der Raiser den Feldzug nicht mit der Räumung Belgiens begonnen habe; er (Elgin) könne nicht Worte finden, stark genug, um die Festigkeit auszudrücken, mit welcher ber verhängnifvolle Entschluß gefaßt scheine. Im August, wie erwähnt, war man in Wien noch einmal auf belgische Kricgspläne zurudgekommen: man wünschte englische Subsidien zu gewinnen und mußte also bem Hauptwunsche ber Seemächte, ber Bertheibigung Nieberlands, fich wenigstens einigermaßen gunftig zeigen. Demnach erklärte ber österreichische Gesandte im Haag, allerdings betrachte ber Kaiser Belgien nur als eine lästige Besitzung, er schätze es aber als ein Band zwischen sich und den Seemächten und werbe streben es wieder zu erobern; leider mußte ber Gesandte sogleich nach Wien berichten, daß von seiner Bersicherung nur die erste, nicht aber die zweite Balfte in Holland Glauben finde — und wie sich versteht, ist Herr von Bivenot über bie

<sup>\*</sup> II, 460.

Hollander ebenso entruftet, wie über die kleindeutschen Geschichts-Er hätte noch weitern Anlag zum Zorn finden fönnen, wenn er gewußt hätte, daß zu berfelben Zeit ber englische Minister Lord Spencer aus Wien seinen Collegen melbet, Thugut versichere ihm fort und fort, Belgien sei kein Opfer werth, es trage jährlich bem Kaiser kaum zweihundert Pfund Sterling ein. Bollends "vom fleindeutschen Giftsamen befangen" erscheint dann neben Spencer ber englische Diplomat Thomas Grenville, ber im September aus Wien jeinem Bruder schreibt, Thugut werbe' jede triegerische Magregel zu Gunften Belgiens hindern, er habe nur Sinn für seine Gifersucht gegen Breugen in der polnischen Sache. Einer der nächsten Freunde Thugut's war der englische Besandte in Wien, Gir Morton Eben; bessen Bruder, Lord Audland, sonst ein entschiedener Widersacher Breufens, bat doch auch eine ungludliche Stunde giftiger Beschichtsbaumeisterei gehabt und schreibt an Bitt: von ber Zeit, daß ber Raiser im Mai Belgien verließ, waren seine Minister offenbar von der Nothwendiakeit burchbrungen, die Fortsetzung des französischen Krieges aufzugeben. und hatten ben Beschluß gefaßt, die beutsche Grenze, Belgien und Holland ihrem Schidfal zu überlassen. Diese Berichte sind aum größten Theile längst gebruckt: ich begreife wohl, daß Herr von Bivenot, dessen Forschungen noch jung sind, die betreffenden Bücher "zu seinem Leidwesen noch nicht in den Bereich seines Studiums gezogen hat" (II, 260): bei einer so unvollständigen Borbereitung thut aber ein wissenschaftlicher Anfänger immerhin wohl, etwas ruhiger aufzutreten als Herr von Vivenot. die Thatsache scheint noch nicht "in den Bereich seiner Forschung" getreten zu sein, daß im Frühling 1795 eine starke Bartei in Wien existirte, welche nicht blos, wie Thugut 1794 gegen Entschäbigung, sondern auch ohne jeglichen Ersatz auf Belgien zu verzichten mahnte — obwohl auch hierüber eine seit Jahren gebruckte Denkschrift des Grafen Trautmannsdorf interessanten Aufschluß giedt. Es ist ihm ergangen, wie es jedem Ununterrichteten geht, der plötzlich in die Actenmasse eines großen Archivs versetzt wird: die Fülle der Papiere schlägt über seinem Haupte zusammen, und alle sonstigen Wahrnehmungen und alle eigenen Gedanken gehen ihm darüber verloren.

Bis hierhin also ist unser Ergebniß folgendes. Thuaut batte (nach seinen Worten zu Lord Elgin) alles gethan, um beim Beginn bes Keldauges ben Raifer aur Raumung Belgiens au vermögen. Auf die Krakauer Nachrichten bestimmten er und Waldeck ben Raiser, zunächst versönlich Belgien zu verlassen und nach Wien zurudzugeben; für die Berftartung der hartbedrängten Armee geschah gar nichts. Im August stellte er, bem Gelde ber Seemachte zu lieb, einige Anstrengungen für Belgien in Aussicht, erklärte aber dem Lord Spencer sehr bestimmt, Desterreich betrachte die Behauptung Belgiens nicht als ein eigenes, sondern nur als ein englisches Interesse und wolle bafür lediglich aus bundesfreundlicher Gefälligkeit kampfen. Als dann der Bundesfreund die gewünschten Subsidien bewilligte, nahm Thugut von einigen Nebenbedingungen Anlaß zur Berwerfung des Ganzen, und die österreichischen Heere zogen fast ohne Kampfe von der Roer ab und über den Rhein zurück. Bom ersten Tage bes Feldzuges an bis zur letten Stunde seines Commandos hatte der Bring von Coburg nach Berftärfungen gerufen, weil sonst Belgien gegen die Uebermacht bes Feindes nicht zu halten fei. Er proponirte zuerst Verhandlungen mit Preußen; ber Kaiser wollte mit Preußen nichts zu schaffen haben. Er bat bann um

Busenbungen von ber österreichischen Oberrheinarmee; ber Raiser fagte, daß diefe höchstens 8000 Mann entbehren könne. Es fam hiernach zum Rudzug an die Maas; der Kaiser befahl am 15. und 31. Juli neue Heldenthaten und meldete, daß er das Blankenstein'sche Corps zur Verstärfung sende; Coburg mußte darauf mit Rummer constatiren, daß die Reste dieses Corps nur noch brei Bataillone betrugen. Und dies Alles geschah, während in ben von Niemand bedrohten Erblanden 144,000 Mann (nach bem Minimalsate) völlig unthätig in Garnisonen lagen, bavon allein in Böhmen und Mähren nahe 40,000 Mann, welche allerbings hier unabkömmlich waren, nachdem ber Raiser am 17. Februar die sichere Besetzung ber bortigen Festungen, gegenüber Breugen und Rugland wie der Hoffriegsrath erläuterte, angeordnet batte. Es bedarf feiner Bemerkung, daß weber in Breußen noch in Rufland ein Mensch an einen Angriff auf Böhmen bachte, wohl aber Desterreich entschlossen war, etwaige preußische Plane in Bolen zu hindern. Jene 40,000 Mann hatten zur Rettung Belgiens ausgereicht; aber sie mußten wegen bes polniichen Habers, auf die Gefahr Belgien einzubugen, in Böhmen und Mähren bleiben. Es ift Vivenot selbst, welcher diese schlagende Illustration zu Grenville's Worten mittheilt: Thugut hat fein Interesse für Belgien, sonbern nur Sinn für die Gifersucht gegen Preußen in der polnischen Sache. Daß diese Eifersucht des Ministers von dem Raiser in vollem Maake getheilt wurde, ift außer allem Zweifel, und wenn Wipleben Recht hat, bei diesem in der belgischen Frage eine zähere Kriegsluft als bei Thugut zu vermuthen, so stellt sich das Berhältniß lediglich so, daß Franz mit einer bei Fürsten zuweilen vorkommenden Unbefangenheit zwei widersprechende Wünsche nebeneinander festhielt.

während sein Minister mit kälterer Consequenz nur das eine Object lebhaft verfolgte und das andere gleichgültig hinwegwarf-Grenville war der Meinung, daß so die Sache stehe, und der Kaiser zwar mit seinem Herzen an der belgischen Sache hänge, aber trozdem in seinen Handlungen von Thugut bestimmt werde. Auch die Durchsicht der mir durch Herrn Gachard's Güte neu-lich zugänglich gewordenen Acten der Brüsseler Landesverwaltung sührt auf dies Ergebniß und macht es wahrscheinlich, daß der Kaiser bei seiner Abreise aus Belgien im Juni Thugut's Wünsche auf die Räumung des Landes noch nicht durch ausdrücklichen Besehl sanctionirt, allerdings aber alle einzelnen Maßregeln ge-nehmigt hatte, wodurch diese Räumung voraussichtlich und un-vermeiblich wurde.

So stand es mit ber österreichischen Kriegführung in Belgien.\* Treten wir nun zu dem preußischen Heere am Mittelrhein hinüber.

Ich habe oben angeführt, daß nach dem feindseligen Auftreten Desterreichs in der polnischen Sache Preußen seit August 1793 sich zu keinen Anstrengungen für Oesterreichs Kampf gegen die Franzosen mehr verpslichtet erachtete. Wäre es nach Lucchessini's und Manstein's Wünschen gegangen, so würde schon damals Preußen von der Coalition zurückgetreten sein: es stand aber hier ähnlich wie auf der österreichischen Seite, die persönliche Kriegs-lust des Monarchen sträubte sich gegen die particularistischen Erwägungen seiner Staatsmänner, und der König entschloß sich April 1794 im Haager Vertrag, gegen starke englisch-holländische Subsidien seine Rheinarmee gegen Frankreich fortkämpfen zu lassen. Fast in demselben Augenblicke aber erfolgte Kosciusko's

<sup>\*</sup> Bergleiche hierzu meine Schrift: "Defterreich und Deutschland im Revolutionstriege." Duffelborf 1868, Abschnitt 2, 3, 4.

Losbruch in Polen; 50,000 Preußen wurden gegen ihn in Bewegung gesetzt, und Manstein erreichte, daß der König persönlich sich nicht zum rheinischen, sondern zum polnischen Kriegstheater verfügte — genau so, wie vier Wochen später Thugut seinen Souverain aus Brüssel nach Wien, von den belgischen zu den polnischen Händeln hinüberführte. Es stand seitdem sest, daß Preußen für den französischen Krieg schlechterdings nur das Unvermeidliche und Unabweisbare leisten würde.

Wenige Wochen später fiel Krakau in preußische Sände, und Defterreichs Absicht, mit allen Mitteln Preugens Wachsthum auf diesem Gebiete zu bekämpfen, trat mit unverkennbarer Deutlichkeit hervor. Die entsprechende Folge war der Entschluß Preußens, die deutsche Reichsgrenze immer noch decken zu helfen, aber vor allem, seine Rheinarmee nicht weiter als äußerst nöthig zu verwideln, sie vielmehr jeder Zeit anderweitig verfügbar zu halten und gewiß nicht durch preußische Siege die Macht bes feindseligen Alliirten unwiderstehlich gegen Preußen selbst zu machen. Bon einer glänzenden oder auch nur erfolgreichen Kriegführung konnte unter solchen Verhältnissen keine Rebe sein. Man blieb in der einmal eingenommenen Stellung in der Pfalz, vor Mainz, auf dem Hundsrud; man wehrte französische Angriffe auf preußische Heertheile nach Kräften ab; aber man hatte keinen Gebanken an ein burchgreifendes Zusammenwirken mit den Alliirten, blickte fort und fort nach Osten binüber und hätte viel barum gegeben, auf leidliche Art sich aus dem französischen Kriege herauszuwinden.

Dies ist, in kurzem Abriß, die Darstellung, wie sie meine Geschichte der Revolutionszeit giebt. Wo Herr v. Livenot est gelesen, daß ich die Preußen in diesem Feldzuge als kriegsmuthig und thatendurstig geschildert, weiß ich nicht zu sagen. Im Ganzen

und Großen bringt auch er aus seinen Acten keinen andern Thatbestand zum Borschein; unsere wesentliche Differenz besteht darin, daß er jene Haltung der Preußen kurzweg als reichsverrätherisch bezeichnet und ihr allein, ohne Rücksicht auf Desterreichs Bershalten in Belgien und Bolen, die Berantwortlichkeit für die französischen Triumphe zuschiebt. Indessen an einigen Stellen will diese Position seinem Eiser doch nicht genugthun, und er liefert neue Aufsassungen auch der einzelnen Facta, die mich zu einigen begleitenden Bemerkungen veranlassen.

Als England im Frühling 1794 mit Preußen ben Haager Vertrag unterhandelte, hatte der König, erzürnt über Desterreichs Haltung, eben ben Befehl an General Müllendorf gefandt, seine Stellung am Mittelrhein zu verlassen und über Cöln nach Westphalen zurückzumarschiren. Die Aufregung barüber war in Mainz gewaltig; alle Welt fürchtete einen unaufhaltsamen Einbruch der Franzosen, und es war Lord Malmesbury, der englische Unterbändler selbst, welcher bem preußischen Minister Haugwitz ben Befehl für Möllendorf entrift, in Mains auf bem bisberigen Bosten zu bleiben. Balb nachber wurde im Haager Vertrag bestimmt, daß der König ein Heer von 62,000 Mann für die Interessen der Seemächte aufstellen, daß bessen Eroberungen zur Berfügung der Seemachte stehen, daß diese dafür beiläufig zwei Millionen Pfund Sterling bezahlen sollten. Raum aber war bieses verabredet, so entstand zwischen den Contrabenten ein heftiger Streit über die Art der Verwendung der preußischen Regimenter. Lord Malmesbury forderte, daß dieselben schleunigst nach Belgien abrücken follten, General Möllendorf aber erklärte, daß sie wegen des verspäteten Eintreffens der englischen Gelber erst im Juli mobil gemacht und überhaupt zur Deckung des

Mittelrheins nicht entbehrt werden könnten. Es versteht sich, daß Vivenot hier mit voller Entschiedenheit die Partei Malmes-bury's ergreist; ja er setzt noch über dessen Beschwerden hinaus die Anklage hinzu, Möllendorf habe nach dem Haager Vertrag zur Verfügung der Seemächte 62,400, nach dem Verliner Bündniß\* 20,000 Mann zur Verfügung Desterreichs haben sollen, habe aber bei der treulosen Vertragsbrüchigkeit seiner Regierung statt 82,400 niemals mehr als 50-, höchstens 55,000 Mann wirklich gehabt.

Geben wir diese Streitpunkte einzeln burch.

Haugwitz entwickelte bem öfterreichischen Gesandten Grafen Lehrbach einmal, der Haager Vertrag fordere nach dem ihm beigefügten Specialetat für die Zwecke der Seemächte von Preußen etwas über 50,000 Combattanten nebst ungefähr 11,000 Nichtcombattanten (Aerzte, Fuhrwert, Bäder, sonstigen Trog): nun habe Möllendorf 70,000 Combattanten, also 50,000 Mann Hülfstruppen für England, 20,000 für Defterreich. Bivenot will von dieser Erörterung nicht ein Wort gelten lassen (II, 447). Von jenem Etat, ruft er aus (ber 11,000 Nichtcombattanten aufzählte), war Malmesbury gar feine Erwähnung gemacht. Er hat allerdings Malmesbury's Tagebücher gelesen, in denen der Etat nicht vorkommt, aber auch hier wieder die Hauptsache, namlich den Text des Bertrags, nicht "in den Bereich seiner For-Deffen Anfangsworte besagen, bag Se. schungen gezogen." Breugische Majestät sich verpflichten, 62,400 Mann nach bem Etat, der auf ihren Befehl den Ministern ber Seemächte überliefert worden, auszurüsten, und daß diefer

<sup>\*</sup> Bivenot rebet statt bessen fortbauernd mit ber ihm eigenthumlichen Genauigkeit von einem sonft unbekannten "Billnitzer-Tractat vom 7. Fesbruar 1792."

Etat als Theil bes gegenwärtigen Tractats angessehen werben soll. Der Etat selbst ist meines Wissens nicht gedruckt worden, doch kann ich Herrn v. Bivenot versichern, daß er jene von Haugwiß erwähnten Zissern über Combattanten und Richtscombattanten enthielt, daß mithin der Betrag von 50,000 Combattanten Preußens vertragsmäßige Leistung für die Seemächte war.

Nun theilt, wie oben bemerkt, Bivenot selbst einen betaillirten Standesausweis über die Effectivstude Möllendorf's mit, der, ganz wie Haugwit fagt, auf etwas über 70,000 Mann Infanterie, Cavalerie, Artillerie, also Combattanten, abschließt. Freilich setzt Bivenot die großen Worte hinzu: ein effectiver Standesausweis, der als solcher immer ein Drittel mehr angiebt, als wirklich vorhanden ist: aber wir haben auch schon gesehen, daß er sonst es so ernst nicht bamit meint, bak er bei andern Stärkeangaben effective Standesausweise unbedenklich für voll rechnet. Gewiß, ber zum Gefecht ausrudenbe Stand war auch bei Möllendorf, der wie jeder andere Feldherr Kranke, Blessirte, Arrestanten batte, nicht so ftark wie die Effectivliste: nur wird kein verstänbiger Mensch hierin einen Bertragsbruch finden wollen. Es gab allerdings eine andere Thatsache, welche wenigstens dem Geiste bes Haager Bertrags nicht entsprach; aber gerabe biesen einzigen stichhaltigen Borwurf hat Herr v. Bivenot "zu seinem Leidwesen nicht in ben Bereich seines Studiums gezogen." Der Bertrag bestimmte nämlich im 1. Artifel, die preußische Armee solle so complet erhalten werben wie nur möglich; feit bem Beginn ber polnischen Rüftung aber waren die Ersatmannschaften bem Marschall Möllendorf nur sehr unvollständig zugekommen, so bağ er selbst im Juni seinen ausrudenden Stand als kaum 40,000 Mann stark bezeichnete. Weiterhin wurde jedoch diesem

Uebelstande zum größten Theile abgeholfen, und ber ausrückende Stand wieder auf nahe 60,000 Mann gebracht.

Daß diese Ziffer aber sofort auf die vertragsmäßige Effectivstärke von 70,000 Mann führt, ift an sich klar.

Möllendorf erklärte dem Lord Malmesburg im Juni ferner, er könne icon beshalb keine weitern Märsche unternehmen, weil bie von England verheißenen Gelber zur Mobilmachung ber Armee noch nicht eingetroffen seien. Bivenot poltert auch bierüber, Preußen habe boch, als es ben Bertrag abschloß, wissen muffen, daß die Geräthe zur Mobilmachung anzuschaffen feien, auch sei hinlängliche Zeit bazu vorhanden gewesen. Da er ben Text bes Bertrags nicht kennt, so kann er freilich nicht wissen, daß bort von England 300,000 Pfund verheißen werben, um der Armee zu helfen à fournir aux prix de retablissement, et aux premières dépenses nécessaires pour mettre l'armée en état de mobilité et pour la porter aux points où elle devait agir. Schlimmer aber ist es, daß er auch in Malmesbury's Tagebüchern und Briefen völlig übersehen hat, wie sehr der Lord die Unschlüssigkeit selbst beklagt, mit der seine Regierung die Sendung bieses Belbes Wochen lang verschleppt, so bag es erst Anfang Juli in preußische Hände kam und Möllendorf also au seinen Erklärungen vollen Grund hatte.\*

Die Frage, ob die preußische Armee in den Niederlanden oder wie bisher am Mittelrhein operiren sollte, wurde von Lord Malmesbury mit General Möllendorf am 20. Juni und den nächstfolgenden Tagen verhandelt. Malmesbury forderte ge-

<sup>\*</sup> Malmesbury III, 97, 98, 99. Das Gelb kam erst am 19. Juni nach Hamburg, und sollte am 6. Juli in Berlin eintreffen. Haugwitz an Malmesbury 28. Juni.

mäß den Bünschen seiner Regierung den Marsch nach Belgien: Möllendorf begehrte in der Bfalz zu bleiben. Es kam dabei auf die doppelte Frage des Rechtes und der Zwedmäßigkeit an. Der General war der Meimung, Preußen habe bei der Wahl des Krieasschauplates selbstständig mitzuberathen: Malmesbury aber erklärte, die Seemächte batten barüber allein zu entscheiben und Möllendorf nur über die Details der Ausführung eine Stimme. Bivenot macht Chorus: "Der König batte nach ben Tractaten über die Berwendung dieser Truppen gar nichts mehr zu verfügen; die Behauptung, daß das Militär mitzureden habe, wo und wie sie agiren sollten, war gang gegen ben Wortlaut ber Tractate." Eine gewisse Recheit steht einem beginnenben Schriftstellertalente nicht übel; rathfam ift es aber immer, die Documente vorher zu lesen, ehe man so schneidig über ihren Inhalt abspricht. Besagter Artikel bes Bertrages bestimmt nun: (bie preufische Armee) sera employée d'après un concert militaire entre S. M. Prussienne, S. M. Britannique et leurs H. P. les Etats-Généraux des Provinces Unies, là où il sera jugé le plus convenable aux intérêts des puissances maritimes. Nun ist es sehr begreiflich, daß nach den letten Worten dieses Sates Malmesbury benten mochte, die Seemächte, die boch über ihre eigenen Interessen die besten Richter wären, würden bei jenem concert militaire die factisch entscheibende Stimme haben: aber daß das Recht bieser Entscheidung nicht in Englands und Hollands Hand allein gelegt, sondern einer Berhandlung der Militärbevollmächtigten der drei Mächte überwiesen, daß also Preußen babei mit einer selbstftändigen Stimme ausgestattet war, darüber läßt ber Wortlaut des Tractates auch nicht den Schatten eines Aweifels. Auch wird es nicht erst der Bemerkung bedürfen, daß bei der vollen Souveränetät der drei Contrahenten hier nicht die Rede von Majoritätsbeschlüssen sein kann, sondern nur von dem Satze medior est vis negantis — es war nichts beschlossen, was nicht von allen dreien genehmigt wurde.\*

Das schließliche Urtheil hängt also hier lediglich von der Frage der Zweckmäßigkeit ab, und hier stehen, so viel ich weiß, Malmesbury und Bivenot mit ihrem Urtheil ziemlich allein. Bon Anfang neigte der Prinz von Coburg zu der Ansicht Möllensdorf's und hielt die Gegenwart der preußischen Armee am Mittelschein für das entschieden richtige.\*\* Drei Wochen vor der Bershandlung zwischen Malmesbury und Möllendorf hatte Thugut dem Lord Elgin erklärt, nach seiner Ansicht sei die preußische Armee nicht nach Belgien zu ziehen. Auf der Reise in das preußische Hauptquartier hatte Malmesbury den Berdruß, daß holländischer Seits der Prinz von Oranien in einer ausführlichen Denkschrift dieselbe Meinung entwickelte. Bei der Conferenz ers

<sup>\*</sup> Db insbesondere ben Minifter Saugwit bei ben Berhandlungen im Saga und Mastricht ber Borwurf ber Doppelalingigkeit treffe, ift eine weitere Rrage. Bauffer glaubt fie bejaben zu muffen, weil Saugwit an Mollenborf schreibt, er habe bei bem concert militaire ben Kriegsschauplat nach eigenem Ermeffen zu erwägen, mabrend Malmesbury in feinem Tagebuche notirt, Sangwit habe ihm in Maftricht gefagt, ber Ronig fei gang einverstanden mit bem Mariche ber Armee nach Belgien. Haugwit aber bat biese Behauptung bes Englanders gleich am 28. Juni in einem ausführlichen Briefe an Malmesbury bestritten, und aus ber Antwort bes letteren theilt ber Berausgeber nur ben Sat mit, baff, wenn fie fich leiber liber ben Sinn bes Bertrages migverftanden batten, eine offene Ertlarung beffer fei als Bant über bie Bebeutung ber Phrasen. Es ftebt also Erflärung gegen Erflärung; Saugwit ift nicht immer zuverläffig, Malmesbury nicht immer exact, und nichts ift leichter bentbar bei jenen Daftrichter Gefprachen, als bas Miffverfteben einer Saugwiti'schen Aeugerung, bag ber Ronig mit bem Abmarich einverftanben fei, wenn Möllenborf feine Bebenten habe.

<sup>\*\*</sup> Bigleben III, 392.

lebte er mit stillem Aerger, daß der beste der damaligen englischen Generale, Lord Cornwallis, die militärischen Argumente Möllendorf's mit tiefem Schweigen unwiderlegt liek. Im Juli schrieb Raiser Franz an Coburg, cs sei zu beklagen, daß England jenen unthunlichen Plan, die Abrückung des preukischen Heeres nach Belgien, beharrlich verfolgt habe. Vivenot wird hiernach einsehen muffen, daß 'nicht blos kleindeutsche Historiker Möllendorf's Abneigung gegen ben Marich nach Belgien getheilt haben. Es versteht sich, daß für den belgischen Kriegsschauplat eine Berstärtung von 40ober 50,000 Preußen eine sehr nütliche Sache gewesen wäre; ich will an dieser Stelle ganglich von der Thatsache absehen, daß Thugut jedenfalls aus Belgien hinweg wollte, und die Möglichkeit einräumen, baß bas Land mit jener Sulfe sich hätte behaupten lassen. Allein nun die andere Seite. Die von Möllendorf den Engländern entgegengestellte Frage, was unterbessen aus ber Linie bes Oberund Mittelrheins hätte werben sollen, ift bis auf ben heutigen Malmesbury und Bivenot be-Tag unbeantwortet geblieben. ruhigen sich bei ber Erklärung des Herzog Albrecht, als Commandirenden der dortigen Reichsarmee, er sei mit Möllendorf's Abmarich einverstanden, wenn 20,000 Mann des preußischen Heeres bei ihm zurüchlieben, nämlich bas im Berliner Vertrage ben Desterreichern zugesagte Hülfscorps bieser Effectivstärke, also etwa 15,000 Mann ausrudenben Standes, welche bamals infolge bes mangelhaften Ersannachschubs sich thatsächlich vielleicht auf 12.000 reducirt hätten. Albrecht stand damals noch im Anfange seines Generalats, hatte vor turzem die Genugthuung gehabt, gemeinsam mit Möllendorf die Franzosen aus der Pfalz hinausauschlagen, hoffte von Tag zu Tag auf die Completirung der reichsständischen Contingente. Man begreift also, bag. er in bestem Glauben jene Zusicherungen gab: weniger verständlich erscheint es aber, daß heute ein Schriftsteller, bessen halbes Buch die völlige Nichtigkeit und Hoffnungslosigkeit der Reichsarmatur zum Inhalte hat, noch jenen guten Glauben zu theilen affectirt. und statt Möllenborf's richtigeres Urtheil zu loben, den alten General als Ländesverräther benuncirt. Bivenot ist es, der uns Albrecht's Klagen mittheilt, daß er (außer ben Preußen) nur 36,000 Mann schlagfertiger Truppen zur Bewachung bes Rheines von Basel bis Ehrenbreitstein habe, daß nach Garnisonirung der Festungen ihm nur 15,000 Mann verfügbar bleiben, daß die Ausruftung der Festungen völlig unzulänglich sei, daß die Reichscontingente aus einem buntscheckigen, schlecht bezahlten, unbotmäßigen, mit geringen Ausnahmen unbrauchbaren Gesindel beftänden, daß er sich nur auf seine Desterreicher verlassen könnte. daß aber auch diese durch Mangel an Geld, Lebensmitteln, Chirurgen, Tirailleuren und Officieren an ihrer Feldtüchtigkeit und Energie bedeutend gelitten hateen. Diesem kläglichen Austande gegenüber hatten bie Franzosen damals 65,000 Mann im Felbe und 50,000 Mann in den Garnisonen; vierzehn Tage nach jenen Berhandlungen zwischen Malmesbury und Möllendorf erhielten sie aus der Bendee 20,000 Mann Berstärfung, und die ganze preußische und Reichsarmee hatte trot blutiger Anstrengungen\* nicht Kraft genug, bas Hardtgebirg gegen sie zu be-Auf Möllendorf's Warnungen war dicht auf dem haupten. Fuße die traurige Bestätigung gefolgt. Der Abmarich von 40,000 Preußen hätte ichon am 13. Juli die Franzosen zu Herren bes ganzen linken Rheinufers gemacht.

<sup>\*</sup> Preußischer Berluft vom 2. bis 13. Juli 2000, öfterreichischer in ben letzten Gesechten 500 Tobte.

In Belgien war bamals Mitte Juli die Schlacht von Fleurus geschlagen, Brüffel verloren, Antwerpen aufgegeben, die kaiserliche Armee im vollen Rückug zur Maas. Dieser Sachlage gegensüber hat Vivenot den Muth zu sagen (I, 106): von diesem Tage (16. Juli) sing jene Kriegführung an, welche die Räumung der Niederlande zur Folge hatte!

Was in Wahrheit damals, wenn nicht anfing, so boch immer wirksamer hervortrat, war die feindselige Spannung zwischen Wien und Berlin über die polnische Frage; das Andringen Thugut's in Betersburg, Preußen sich bort nicht ausbreiten zu lassen, die Ueberzeugung Breußens, sich ebenso behutsam gegen ben faiserlichen Alliirten wie gegen ben französischen Widersacher beden zu In meiner Geschichte ber Revolution habe ich, ebenso wie Bäusser in seiner beutschen Geschichte, im Einzelnen entwickelt, wie dieser Grund, und dieser allein es war, welcher die Kriegführung am Rheine lahm legte; wir, und ich darf es sagen, wir zuerst haben dadurch die Frage aus dem bodenlosen Gewirre der militärischen Controversen herausgehoben, die nichts entscheiben und nichts entscheiben können, weil bie thatsächliche Entscheibung nicht durch die militärischen Motive gegeben worden ift. Herr v. Bivenot hat dies Alles gelesen, aber nicht ein Wort davon Bang stolz und veranügt bruckt er einen Saufen verstanden. österreichischer Kriegsacten ab, treffliche Operationspläne, patriotische Rathschläge und lehrreiche Gutachten, vor allem aber bittere Beschwerden über die preußische Unthätigkeit und gravirende Aussagen obscurer Spione über die bedenklichsten Borfallenheiten im preußischen Lager. Aus biesen Acten ergiebt sich bann ein wenig schmeichelhaftes Gesammtbild Breugens im ganzen und Möllenborf's im besondern, nicht blos des Zurüchaltens von jeder weit=

aussehenden Offensivoperation, nicht blos einer übervorsichtigen Conservirung der Truppen als höchsten Gesichtspunktes, sondern beimtückischer Beschäbigung des Alliirten und verrätherischer Durchstechereien mit dem Feinde. Meint nun Herr v. Bivenot im Ernste, daß in Berlin Mangel an bem genau entsprechenden Materiale sei, ebenso trefflicen Operationsplänen Möllendorf's, ebenso bitteren Rlagen über die österreichischen Officiere, ebenso saftigen Rapporten aus den österreichischen Quartieren? Glaubt er wirtlich, es könne nicht, bei entsprechender Anwendung seines Berfahrens, zu jeder Stunde aus den preußischen Documenten von ber Reichsarmee ein ebenso rosiges, ebenso actenmäßiges Gemälde geliefert worden, wie er es von der preukischen Kriegführung entwirft? Es würde leicht genug sein, dies für jeden Moment bes Keldauges im Einzelnen anschaulich zu machen; es würde vor allem leicht sein, in Bivenot's eigenen Erörterungen an bieser Stelle dieselbe Verworrenheit und Klüchtigkeit wie in den bisber besprochenen Abschnitten nachzuweisen: boch hieße es die Geduld des Lesers mißbrauchen, wollte ich Dinge discutiren, die in jedem Falle für das historische Gesammturtheil gleichgültig sind. Hätte Möllendorf zehnfach weniger geleistet als er gethan, hätte er seine Armee nicht erst am 19. October, sondern am 19. Juni über ben Rhein zurückgeführt: vom englischen oder europäischen Standpunkte wäre Grund zur Rlage über ben tödtlichen Zwiespalt in der Coalition gewesen, der öfterreichische Alliirte aber, der in ber polnischen Sache seit einem Jahre ben offenen Angriff auf Breukens Interesse zur Schau trug, batte bamit nur am Rheine geerndtet, mas er an der Weichsel selbst gefäet hatte.

Nur einen Punkt aus dem Verlaufe der kriegerischen Ereignisse will ich etwas näher in Betracht ziehen, weil er von allgemeinerer Bebeutung ift, ich meine ben Rückzug der Armeen über den Rhein.

Schon oben sahen wir, daß Bivenot die preußische Kriegsführung für die Räumung der Niederlande haftbar machen möchte; in demselben Sinne sagt er von dem endlichen Abmarsch der belgischen Armee über den Rhein (II, 285): Die tiese Erschöpfung der Truppen ließ es sernerhin nicht zu, daß mit ihnen allein fortgetämpst werde, während . . . die Möllendorf'sche Kriegsstunst jede für Elerfait günstige Diversion der Kaiserlichen am Oberrhein zu verhindern wußte.

Wie verhalten sich hierzu, auch nach seinen Angaben, die Thatsachen?

Im August, wie erwähnt, war in Wien vorübergebend die Rede von einer neuen Offensive an der Maas, von einer Wiedereroberung Belgiens; Coburg verlangte bazu die Mitwirkung bes englisch-hollandischen Beeres und von Möllendorf die Besetzung bes Hundsrück. Der preukische General übernahm die lettere. allerdings mit der ausbrücklichen Berwahrung, daß er nur fo lange an diese Abrede gebunden sein wolle, als die Desterreicher nicht von der Maas gegen den Rhein retirirten. Dagegen fam Coburg's Nachfolger im Commando des belgischen Heers, Graf Clerfait, bald mit den Engländern in Weiterungen über den Operationsplan, deren Folge eine wochenlange Unthätigkeit war - in berfelben Zeit, in ber zu Wien die englisch-öfterreichische Unterhandlung über Subsidien fruchtlos abbrach und damit für Thugut der lette Antrieb zu belgischen Kriegshändeln binweg fiel. Am 18. September schrieb Clerfait an Herzog Albrecht (I, 160): wenn Melas sich nicht zu Kaisersesch und die Preußen auf dem Hundsrück sollten souteniren können -

wodurch der Feind fortfahren könnte, seine ganze Macht gegen mich zu wenden, und ich gezwungen werden sollte, über den Rhein zu geben, müßte ich bies um so mehr als das letzte Unglück betrachten, da ich kein Mittel weiß, wie sie (die Armee) allda (also auf bem rechten Rheinufer) zu verpflegen. Seine Buniche hinsichtlich des Mittelrheins wurden erfüllt, er selbst aber wurde am 19. September an der Durthe von Jourdan besiegt und mit einem Berlufte von 2000 Mann zum Rüdzug an die Roer genöthigt. Sein Heer war auch damals noch von ungefähr gleicher Stärke mit jenem bes Begners, etwa 76,000 Mann, seine Truppen durch Jourdan's Feldherrntalent zurückgedrängt, aber nicht zertrümmert und nicht bemoralifirt, seine Aufstellung weder im Ruden noch in der Flanke gefährdet. Rechts von ihm ftand Möllendorf dem französischen Moselheer, links Pork dem französischen Nordheer gegenüber, sie alle in diesem Augenblicke völlig unthätig, aber untereinander sich beobachtend, so daß gegen Clerfait weder das Mosel= noch das Nordheer die geringste Ent= sendung zu machen wagte. Militärisch angesehen, war dort an ber Roer, wenn Jourdan weiter nachbrängte, ein neuer heftiger Rampf zu erwarten, ber von hüben und drüben mit gleichen Chancen zu führen gewesen ware. Aber im österreichischen Sauptquartier war es bereits anders beschlossen. Als am 21. die Colonnenspiten des Feindes sich zeigten, wich die Armee unter leichten Nachtrabscharmützeln zurück, sie wich unversehrt und langsamen Schrittes, aber sie wich, bis sie am 6. October ben Rheinftrom passirte und das linke Ufer den Franzosen Preis gab. Die Rämpfe vom 21. bis jum 6. hatten ihr 171 Tobte gekoftet; es ist kar, daß dies kein ernster Widerstand, daß es kein erzwungenes sondern ein selbstbeschlossenes Weichen war.

Herr v. Vivenot melbet bier eine tiefe Entruftung menschlichen Gefühles an, daß mir ein Berluft von 171 Todten nicht genug des von Desterreich vergossenen Blutes sei, und erklärt meinen Schluß für vernichtet durch die Bemerkung, daß Defterreich binnen vier Jahren 99,000 Mann Ersattruppen in ben Schlund dieses Arieges geworfen habe — als wenn die Kämpfe an der Roer dadurch ernstlicher würden, daß viele Tausend braver Desterreicher ein Jahr früher bei Reerwinden oder vor drei Monaten an ber Sambre umgekommen sind. Er bemerkt bann an einer andern Stelle (I, 163) felbst, daß "das Unglud der kaiserlichen Waffen boch nur von secundarer Wichtigkeit für die Entscheidung" gewesen; die eigentlichen Ursachen, fährt er fort, lagen tiefer und blieben damals der großen Menge verborgen. nun bei ihm folgt, als Enthüllung der "eigentlichen" verborgenen Urfache, werbe ich in getreuem Auszuge berichten, auf die Gefahr bin, daß kein Mensch es mir glaubt, bis er Bivenot's Text selbst gesehen. Clerfait, bemerkten wir, scheute noch am 18. September vor einem Rückzug über ben Rhein zurück, weil berselbe aus bem reichen Jülicher und Cölner Lande in die viel unfruchtbareren Bezirke des Bergischen und des Westerwaldes führen mußte. Nur waren die turpfälzischen und turcölnischen Behörden auf bem linken Ufer äußerst träge und widerwillig für die Berpflegung ber Armee, so daß diese trots der Fruchtbarkeit des Landes Mangel litt. Dasselbe Elend, erläutert nun Bivenot, erwartete die Armee auf dem rechten Rheinufer, wenn nicht alle Vorräthe gesammelt und aus den jülicher und colnischen Landen über den Strom geschafft werden konnten. Das österreichische Commissariat versuchte also die betreffenden Requisitionen, wurde aber darin sofort durch die Proteste von Kurpfalz und Kurcöln gestört; es war nicht

möglich, Borrathe auf bas unfruchtbare rechte Ufer zu schaffen, und folglich — ber Leser ist sicher, daß folglich die Armee alle Kräfte zur Behauptung des linken Ufers aufbot, um nicht auf bem rechten zu verhungern — aber folglich, sagt S. 166 unser unvergleichlicher Autor, mußte für Clerfait "ber Uebergang über den Rhein als eine dringende unausweisliche Nothwendigkeit erscheinen." Zumal er auch brüben immer wieder mit den beiden renitenten Regierungen, Kurpfalz und Kurcöln, zu thun hatte! Also das Unglud der Waffen war nur "secundäre" Ursache. Die Schwierigkeit der Verpflegung war rechts vom Rheine schlimmer als links, also nur ein Grund gegen und nicht für ben Rückzug. Was benn war bessen "primäre" Ursache? Ein faiserliches Handschreiben vom 30. September ermahnte Clerfait bas Mögliche zu thun, um den Feind zu schlagen: sollte es jedoch, setzte Franz in Boraussicht aller Möglichkeiten hinzu, wider Bermuthen zu einem weitern Rudzuge kommen, so moge Clerfait wohl erwägen, wohin er am besten zu richten sei (I, 160). Der allerhöchste Wille, wie man sieht, strebte damals dem Feldherrn nicht vorzugreifen. Elerfait selbst berichtet (I, 285) am 7. Oct. bem Kaiser: 3ch habe dabei nur an das Wohl des Allerhöchsten Dienstes gedacht; dieser Rüdzug im Angesichte eines zahlreichen Feindes ist ohne Uebereilung geschehen und nicht die Wirkung der Furcht gewesen. Er hielt sich nicht besiegt, er fürchtete sich nicht vor dem zahlreichen Feinde, er ging über den Rhein nicht weil er mußte, sondern weil er wollte. Sagen wir zu viel, wenn wir hier ergänzen: nicht aus militärischer Nothwendigkeit, sondern nach der Politik seiner Regierung?

Indessen hielten die Preußen und Reichstruppen, wie Clerfait es im September begehrt hatte, den Hundsrud und Kaisersesch

besett. Sie hatten einen Keind vor sich, dessen Truppen geringer an Zahl, aber in einer Hand, wohlverpflegt und voll von Selbstvertrauen und Kampflust waren: als jest nach Clerfait's Rückzug eine zweite französische Armee das Cölner Land in der rechten Klanke der Berbündeten überschwemmte, batten diese alle Ursache, ihre Stellung zu erwägen. Möllendorf und Herzog Albrecht stellten einer bem andern um die Wette die Gefahr ber Lage vor, mahnten um die Wette einer den andern fraftig einzugreifen (Bivenot I, Abschnitt 6, wo die beiberseitigen Schreiben angeführt, natürlich aber nur Albrecht's Betheuerungen für baare Münze genommen werden). Endlich am 16. erhielt Albrecht eine Botschaft des preußischen Generals, in welcher dieser auf seine Ehre verhieß, den begonnenen Rückzug auf Mainz zu unterbrechen und bem Feind eine Schlacht zu liefern - wenn die politischen Berhältnisse, sette er am 17. hinzu, ihm den Aufenthalt auf dem linken Rheinufer verstatteten. Zwei Tage nachber, am 19., empfing er aus Berlin eine königliche Orbre, den Rhein zu passiren, und 20,000 Mann seiner Truppen nach Bolen zu senden.

Bivenot begnügt sich auch hier mit dem pathetischen Ausruf: ein Ehrenwort war gebrochen, "das Verfahren Möllendorf's war moralisch schlecht." Möllendorf war, wie nicht der Bemerkung bedarf, für die königliche Ordre, die ihm die Lösung seines Wortes unmöglich machte, nicht verantwortlich: wodurch sie veranlaßt wurde, erzählt uns wieder Vivenot selbst aus den Acten in aller wünschenswerthen Naivität. Durch den Verliner Bertrag von 1792 waren Oesterreich und Preußen verpflichtet, wenn die verbündete Macht in einen Krieg verwickelt würde, ihr ein Hilfscorps von 20,000 Mann zu stellen, und wir sahen, daß ein Theil der Möllendorf'schen Armee zu diesem Zwecke von

Breußen aufgestellt worden war. Als jett Kosciusto's polnischer Rrieg begann, ber König mit 50,000 Mann nicht im Stande war, Warschau zu nehmen, vielmehr Oft- und Südpreußen durch polnische Streifschaaren beunruhigt wurden, sandte Preußen seinerseits am 9. September die Aufforderung nach Wien, Desterreich möge nach dem Berliner Tractat ihm 20,000 M. als Hülfscorps nach Polen schicken, und erklärte, als Desterreich dies am 9. Detober abschlug, bann bas von ihm bisher an Desterreich geliehene Hilfscorps gleicher Stärke für seinen polnischen Krieg verwenden zu müssen. Daß in Polen ein wirklicher, ernsthafter Krieg geführt wurde, daß seine erste Action von Polen gegen Preußen gerichtet war (Madalinski's Plünderung preußischer Cassen im April), daß im September zwei preußische Provinzen von polnischen Streifzügen heimgesucht wurden, dies alles ist unläugbare Thatsache, und daß also von Rechtswegen ber im Berliner Bundesvertrag bezeichnete casus foederis vorhanden war, hat bis heute noch kein Unparteiischer in Abrede zu stellen vermocht. Wie bie Nachwelt das Berhältniß Preugens und Bolens vom Standpunkte moderner Sitte betrachtet, ift hierfür ebenso gleichgiltig wie die historische Frage, ob bei dem österreichischen Kriege gegen Frankreich, zu dem Preußen sein Hülfscorps bisher gestellt, Moral und Freiheit und Fortschritt den Sieg des Kaisers ober der Revolution wünschenswerth machten. Genug die rechtliche Begrünbung der preußischen Forderung ist unzweifelhaft. Je deutlicher biese Sachlage ist, besto eifriger sucht Bivenot sie durch eine Fluth von schimpfenden Phrasen zu verbecken: "man staunt wirtlich, ruft er, vor der Größe des Sumpfes von verabscheuungswürdiger Heuchelei, Lüge und Treulosigkeit, in welchem sich die preußische Volitik von damals mit Wollust bewegte." (II, 457).

Zu dieser moralischen Aufwallung erhebt er sich zunächst durch die Wahrnehmung, daß Luchefini damals von dem Könige ben Auftrag erhielt, ben Wiener Hof zu der gemeinsamen Anbahnung eines Reichsfriedens zwischen Deutschland und Frankreich aufzufordern — ein Borfclag, über dessen Zwedmäßigkeit sich streiten liek, der aber offenbar weder eine Illopalität gegen Desterreich noch einen Abfall von Deutschland in sich schloß, und ber am allerweniasten die gegen Bolen erforderlichen Rüstungen überflüssig machen konnte — sodann durch die Behauptung, daß damals, 9. September, Möllendorf insgeheim ichon Friedensverhandlungen mit französischen Behörden eingefädelt hätte — wozu in Wahrbeit erst Ende September der erste Schritt geschah, höchst wahrscheinlich ohne Wissen des Königs und wieder ohne allen Einfluß auf Bolen. Weder das Eine noch das Andere konnte Breugen irgendwie von Dedungsmaßregeln gegen Bolen entbinden: weder bas eine noch das andere hat also das gerinaste mit dem Werthe bes preukischen Hülfsgesuchs zu schaffen: und das sumpfige Wasser, welches Vivenot bei diesem Anlag aufrührt, fällt mithin lediglich auf seinen Ropf zurück.

Es ist ganz wahr, daß Preußen, als es seine Aufforderung in Wien einbrachte, ein abschlägige Antwort voraussah und schon damals darauf gefaßt war, in diesem Falle sein Hülfscorps von 20,000 M. aus dem Rheinland nach Polen abzurufen. Demnach, so ungefähr schließt jetz Herr von Vivenot, war das ganze nur ein wohlausgedachtes Manöver, um den eigentlichen Wunsch des preußischen Hofs, die Ueberlieferung des deutschen Rheins in französische Hände, zur Aussührung zu bringen. Er übersieht dabei nur zwei Momente, deren jedes seinen Schluß zum Gegentheil wendet: einmal, daß nach dem Nißlingen der Belagerung

von Warschau Breugen thatsächlich allen Grund hatte, seine Streitfrafte in Bolen zu verstärken, und dann, daß es ganz und gar in Desterreichs Hand lag, burch Erfüllung bes Hülfegesuches bie Abberufung der preußischen Truppen vom Rheine zu hindern. Freilich sagt Thugut in seiner Ablehnung am 9. October, Defterreich sei durch die großen Anstrengungen des französischen Krieges völlig außer Stande, noch weitere 20,000 Mann nach Polen zu schicken, und es versteht sich, daß Bivenot gläubig zustimmt, was geschrieben stehe, stehe geschrieben. Er hätte hier, wie in manchen andern Fällen, lernen können, daß sogar die Lecture der ministeriellen Depeschen einen ganz urtheilslosen Autor nicht immer zur Wahrheit führt. Er hat an dieser Stelle nicht blos die 144,000 Mann Garnisonstruppen in ben Erblanden vergessen, die er selbst in seinem ersten Bande aufzählt; er hat nicht blos übersehen, daß Thugut selbst von einem (über 14,000 Mann starken) Observationscorps in Galizien redet, welches niemanden sonst zu observiren hatte als gerade die polnischen Insurgenten, also seinen Beruf keineswegs verfehlte, wenn es gegen bieselben nach Breugens Wunsch zu operiren begann: sondern er hat auch vergessen, daß bei jener kampflustigen Conjunctur im Juli und August ber Kaiser ben General Harnoncourt mit 20,000 Mann in Polen wirklich einrücken ließ, die von Breußen requirirten Truppen also thatsächlich an jener Grenze schlagbereit vorhanden waren. Als zu Wien im September die Luft sich anderte, wich Harnoncourt ebenso über die galizische Grenze, wie Clerfait von ber Maas und Roer zurück: unläugbar ist aber, daß es weder eine militärische noch finanzielle Unmöglichkeit war, welche Thugut zu der Berweigerung des Hülfscorps bestimmte, und dadurch die Abberufung der 20,000 Breußen vom Rheine entschied.

Thugut einmal seine politische Stellung genommen, war er freilich zur Bewilligung des preußischen Gesuches außer Stande; er war längst in Betersburg mit Eifer bemüht, den preußischen Wünschen hinsichtlich Polens entgegen zu arbeiten; es war also nicht zu erwarten, daß er, stehe in den Tractaten was wolle, selbst zur Unterstützung jener Wünsche 20,000 Desterreicher ausrücken ließ. Dies ist verständlich genug; aber eben damit enthält es auch den evidentesten Beleg zu dem Saze, daß der Rhein nur deshalb an die Franzosen verloren ging, weil in der großen Allianz, die ihn zu vertheidigen hatte, Desterreich trot aller Vertragspflichten die polnischen Wünsche Preußens zu freuzen suchte.

Es wird also dabei bleiben: die Keindseligkeit Desterreichs gegen Preußen in ber polnischen Sache mar es, welche den Berluft des linken Rheinufers verursachte. Dies politische Berhältniß war die stete Quelle der ungludlichen Kriegsereignisse. Wilitärisch betrachtet, war ich bisher der Meinung gewesen, daß der Rückzug des preußischen Heeres über den Strom am 19. October die Veranlassung eines entsprechenden Weichens der Reichsarmee gewesen, und daß in dieser Hinsicht Vivenot, welcher "aus besondern Gründen" vor den politischen Momenten die Augen zubrückt, gegen Wöllenborf die rührenbsten Rlagen anstimmte, konnte mich also nicht Wunder nehmen. Aber nach den specielleren Thatsachen, mit welchen die von ihm benutten Acten unsere Kenntniß bereichern, ist jetzt auch jenes militärische Urtheil dahin zu modificiren, daß selbst nach dem Abzug der Breuken die Reichsarmee keineswegs geleistet hat, was sie gegenüber ben lässigen und zersplitterten Magregeln ber Franzosen hätte leisten können. Nach Bivenot's Angaben (I, 288) war Coblenz und Umgegend von 22,000 Desterreichern unter Melas und Nauendorff besett.

Am 22. October rückten 20,000 Franzosen (I, 300) von Bonn gegen die Mosel heran. Melas hielt einen Kriegsrath; in diesem wurde die Stellung ohne preußische Beihülse sür umhaltbar erklärt, außer vier Compagnien vom Nauendorffschen Corps alle Truppen über die Mosel zurückgenommen, am 23. dieser schwache Posten vom Feinde geworfen, und hierauf am 24., nachdem der Feind über die Mosel hinüber zwei Stunden lang kanonirt hatte, die Einsicht gewonnen, daß mit so schwachen Kräften (22,000 gegen 20,000 Mann!) die Behauptung der Stadt nicht möglich sei. Man sieht hieraus, erklärt Vivenot ganz vergnügt, die Falschbeit der Angabe, daß die Desterreicher Coblenz ohne Widerstand geräumt hätten. Für uns Andere, denke ich, wird es hieraus eher begreislich werden, wie Vivenot (II, 237), zu der Klage kommen konnte: "ohne Preußen, hieß es schon damals, gilt das Reich nichts und kann nichts unternehmen."

Im December behauptete dann die Reichsarmee auf dem linken Ufer noch Mainz und die Mannheimer Rheinschanze; Mainz war mit 20,000 oder 30,000 Mann (Vivenot giebt abwechselnd die eine und die andere Ziffer), die Rheinschanze mit 3000 Mann besetzt. Die Franzosen hatten (Vivenot II, 55) vor Mainz 24,000, vor Mannheim 12,000, im Ganzen in jener Gegend (II, 77) 50,000 Mann; einige Wochen später waren sie so weit verstärtt, daß vor Mainz 20,000, vor Mannheim 20,000, weiter rückwärts in Cantonnirungen 30,000 Mann standen. Nun dat Herzog Albrecht den General Möllendorf, 20,000 Preußen zu einem durch die Garnison unterstützten Ausfall aus Mainz zu verwenden, er selbst wolle dann mit 16,000 Mann südlich von Mannheim über den Rhein gehen, da er nach Abschlag der Garnisonen im freien Felde nicht mehr verwenden könne (II, 69). Der Plan

wird näher entwickelt auf S. 72: die reichsständischen Truppen sollten in den Festungen als Garnisonen zurückleiben, die Offensivoperation nur mit österreichischen Kerntruppen gemacht werben, von welchen 20,000 zum Ausfall aus Mainz mitwirken, 16,000 bei Mannheim den Strom überschreiten, 4000 aus der Rheinschanze ausfallen, 8000 zur Besatzung von Mannheim, Philippsburg, Ehrenbreitenstein verwandt werden sollten: ausammen 49,000, sagt Bivenot, bazu die gewünschten 20,000 Breußen, bätten also noch immer eine Masse von 69,000 in bas Keuer gebracht. Wir haben früher gesehen, in wie unglaublicher Weise Bivenot's Angaben über die Stärke der Reichstruppen in bieser Zeit zwischen 7000 und 30,000 Mann schwanken; andere Etats (im Hamburger politischen Journal) geben 20,000 Mann, boch mag es sein, daß jene 8000 Desterreicher zur Sicherung ber Festungen neben ihnen unerläßlich waren. Dann aber bleiben nach dem Plane selbst immer noch für einen Ausfall aus Mainz 41,000, ober für einen Ausfall aus ber Rheinschanze, wenn man diesen vorzog, 25,000, vielleicht 30,000 Mann kaiserlicher Truppen auch ohne preußische Hülfe verfügbar; an jeder der beiden Stellen hatte man nur 20,000 Frangosen sich gegenüber, also eine wahrscheinlich entscheidende Uebermacht: wenn man nur seine Kräfte auf einen Punkt ansammelte und nicht nach dem Muster der Feinde auf alle zersplitterte und dadurch nuklos machte. Allein nachdem Müllendorf die von ihm begehrte Mitwirkung versagt hatte, ging es in Mannheim wieder wie in Coblenz. Ein Kriegsrath (II, 106) erklärte einstimmig, da die Preußen nicht mitmachten, könne man nichts thun, als etwa aus Mannbeim einen Ausfall mit 12,000 Mann versuchen. Gin Unternehmen mit so geringfügigen Mitteln hatte an sich wenig Aussicht auf Erfolg gehabt; es wurde schließlich durch den Eisgang des Rheines verhindert, und die Rheinschanze capitulirte.

Während auf solche Art die Reichsarmee sich durch die Abwesenheit der Breufen an jeglicher Thätigkeit hindern ließ, mißlang bem Heere Clerfait's gleichzeitig bie Rettung Hollands wenn die Worte Bivenot's Recht haben, durch die Unthätigkeit ber Hollander. Der betreffende Abschnitt seines Buchs bringt aus der Correspondenz Thugut's mit dem österreichischen Gesandten Belser manche interessante Notiz über die hollandischen Berhältnisse. Dahin gehört freilich nicht Belser's oft wiederholte Rlage über die Umtriebe der demokratischen Partei und die Unzulänglichkeit des Heerwesens in Holland; der Abdruck so allbekannter Dinge bei Bivenot ist Verschwendung des Papiers. Dagegen ist von Werth die Angabe, daß der holländische Großpensionar van Spiegel damals mit Vitt den Plan verhandelte, Holland und Belgien zu einem einzigen Staate unter oranischer Herrschaft zu verschmelzen, daß also das Programm von 1815 in diesen ersten Wirren des Revolutionstrieges seinen Ursprung hatte. Bivenot findet in diesem Gedanken einen neuen Beweiß für die abscheuliche Treulosigkeit, mit der Desterreich von seinen damaligen Alliirten behandelt wurde: mährend 30,000 Defterreicher für die Rettung Hollands geblutet, hätte Holland sich mit dem Raube einer österreichischen Provinz zu bereichern gesucht. Er hat hier auf S. 295 bereits wieder vergessen, mas er furz vorber auf S. 272 erzählt hat, jene officielle Erklärung Belser's an Spiegel, daß ber Kaiser Belgien als eine Last für Desterreich betrachte und bas Land nur wegen seines Berhältnisses zu ben Seemächten behaupten möchte; zu geschweigen der frühern Auslassungen Thuaut's gegen Lord Spencer, nicht ber Raiser, sondern bie Seemächte hätten ein Interesse an der Behauptung Belgiens, der Kaiser tämpse hier nur aus Bundessreundschaft für die Zwecke seiner Alliirten. Nach solchen Eröffnungen ist mir, bekenne ich, ein moralisches Bedenken gegen jene Erwägungen Pitt's und Spiegel's unerfindlich.

Hört man Vivenot über die holländische Katastrophe weiter, so sollen nach seiner Meinung die englischen und hollandischen Truppen für die Bertheidigung des Landes nichts geleistet und nur die österreichischen Generale guten Willen gehabt haben, aber burch die Verkommenheit der Alliirten am Erfolge gehindert worben sein. Er beklagt sich babei bitterlich, daß die kleindeutsche Geschichtschreibung auch dieses Verdienst der Desterreicher hartnäckig ignorire. Er rügt, daß ich die Stärke von Alvingo's Corps. welches zur Unterstützung Hollands nach Wesel gesandt wurde, nur zu 20,000 und nicht zu 30,000 Mann angebe; ich danke für die Belehrung und wünsche nur, daß die Ziffer 30,000 nicht wieber einem effectiven Standesausweis entnommen ist, "ber als solcher ein Drittel mehr angiebt, als wirklich vorhanden war."\* Er klagt, daß kein Hiftoriker die Thaten dieses Corps habe ins Licht setzen wollen; leider aber unterläßt er dann selbst diese bankenswerthe Leistung ganz und gar, so daß auch nach seinem Buche für jett noch die bisherige Meinung fortbestehen muß, jenes Corps habe einen Cordon auf dem rechten Rheinufer von Wesel bis Bandern gehildet, und die Borposten desselben mit den französischen zuweilen einige Schüsse über den Fluß hinüber gewechselt, bis dann Bichegru, dreißig Meilen weiter westlich, nach harten Kämpfen die Engländer, Hannoveraner und Hessen im

<sup>\*</sup> Jett liegt mir Thugut's eigene Erklärung vor, bag bas Corps 20,000 Mann ftart gewesen.

Bommeler Ward überwältigt und Holland eingenommen habe, worauf die Oesterreicher noch einige Wochen einen Cordon an der Psel bildeten, wieder einige unbedeutende Scharmügel hatten und dann zu ihrer Hauptarmee zurückgingen. Wohl verstanden, niemand hat bisher meines Wissens dem General Alvinzh für den Berlust Hollands besondere Verantwortlichseit aufdürden wollen. Aber ihn und seine Regierung auch in der holländischen Sache als den einzig strahlenden Tugendspiegel inmitten dieses irdischen Sündenpfuhles aufzustellen, zu diesem Unternehmen war doch nur die unerschrockene Unwissenheit des Herrn von Vivenot befähigt.

Während Holland in die Hände der Franzosen fiel, kam Thugut mit seinem gesammten politischen System zu dem verbängnifschweren Abschlusse bes Betersburger Vertrags vom 5. Jan. Rukland und Desterreich vereinten sich durch denselben dahin, daß Polen vollständig getheilt, 600 Quadratmeilen volnischen Landes, welche Preußen damals in Anspruch nahm, demselben entzogen und an Desterreich überwiesen werden, daß ansehnliche Brovinzen der Türkei an Rufland und Desterreich fallen, daß Desterreich für den Berlust Belgiens die Anwartschaft auf Bapern erhalten und sonst für seine Anstrengungen im französischen Kriege mit der Erwerbung Benetiens belohnt, endlich, daß Preußen, falls es sich diesen Dingen widersetzen würde, durch die Waffen der beiden Kaiserhöfe zur Fügsamkeit gezwungen werden sollte. Dieser Bertrag ist jetzt seit einer Reihe von Jahren gebrudt und, wie sich versteht, seitbem von allen Schriftstellern über jene Periode benutt und angeführt worden. Herrn von Vivenot aber ist er eben so unbekannt geblieben wie der Text des Haager Tractats. Noch immer beclamirt er, daß kein Mensch in

Desterreich damals an den baverijch-belgischen Tausch getacht babe: noch immer wundert er sich darüber, daß ich auf Grund jenes Bertrags, b. h. ber Erwerbung Benetiens anftatt Belgiens, Thuant ben Schövfer ber modernen Beltstellung Desterreichs nenne, noch immer vermag er für Preußens Rücktritt von der Ccalition feinen andern Grund als Reid und Sigennutz und Feigbeit zu entbeden. Bie, wenn Breußen im Januar 1795 ein Sffenfitzbundniß mit Rufland geschlossen hatte, um Desterreich bie Balfte seines polnischen Antheils im Nothfall mit gemeinsamer Baffengewalt zu entreißen und dazu noch einige große Umwälzungen ber Karte Europas zu preußisch-russischem Bortheil einzurichten: wurde Herr von Bivenot dann es befremdlich finden, daß Desterreich einer solchen Gefahr gegenüber um jeden Preis ben Frieden mit Frankreich gesucht, daß es durchaus keine Reigung mehr gespürt hätte, seine Truppen am Rhein für dieses Preußen bluten zu laffen, welches joeben die ruffischen Regimenter gegen die Ditgrenze Desterreichs aufgeboten? 3ch babe keinen Zweifel über seine Antwort auf diese Frage: sie wurde lauten wie die Worte in der Kabel "ja Bauer, das ist ganz was anders." Man kennt biese in gewissen schwarzgelben Preisen beimische Unbefangenheit. bem Sause Desterreich als selbstverständlich zu gute zu halten. was bei jedem andern beutschen Fürsten als Landesverrath qualificirt wird. Wenn Kurfürst Morit sich mit Beinrich II., die beutschen Brotestanten mit Gustav Abolph, Friedrich ber Große mit dem deutschen Kaiser und dem Könige von Frankreich gegen Desterreich verbünden: so beißt das Bürgerfrieg und Zerreikung Deutschlands. Wenn aber Carl V. gegen die Reichsgesetze spanische und italienische Truppen in das Reich zieht, wenn Ferdinand II. große beutsche Provinzen den Spaniern anbietet, um

damit Hülfe gegen die Protestanten zu gewinnen, wenn Maria Theresia Ostpreußen den Russen, die Odermündung den Schweden, Belgien den Franzosen überlassen will, um Preußen zu erdrücken: so nennt man das Benutzung der europäischen Beziehungen Desterreichs zur Bewahrung der deutschen Reichseinsheit. So lieben es diese Herren, von dem österreichischen Fanuarvertrage gegen Preußen keine Kenntniß zu nehmen, um dann über Preußens Rücktritt zur Neutralität im Baseler Frieden mit sittlichem Patriotismus den Stab zu brechen.

Es ist mahr, daß die Entstehung des Petersburger Bertrages noch nicht vollständig aufgehellt ist, und es kennzeichnet mehr als alles andere die stumpfe Unfähigkeit Bivenot's, daß er, in ungehinderter Benutung des Wiener Archives, für feine Geschichte "bes Baseler Friedens" nicht vor allem nach der diplomatischen Correspondenz zwischen Wien und Petersburg im Laufe bes Jahres 1794 gegriffen. Nicht weniger als Alles hängt davon ab. Berlin kannte man weber die Einzelheiten dieser Berhandlung noch die speciellen Bestimmungen des Bertrages. Ohne zu ahnen. daß die Plane der Raiserhöfe und die Gefahren für Preußen so umfassend seien wie sie wirklich waren, beurtheilte man jedoch bie feinbselige Stimmung ber beiben mächtigen Nachbarn gang richtig, und sah sich durch die Nothwehr zum Frieden mit Frankreich geführt. Soweit das bisher vorliegende Material es erkennen läßt, hatte die österreichisch-russische Unterhandlung seit November, vielleicht schon seit October, die Wendung zu dem Januarvertrage genommen: wenn sich dies so verhält, welche Stirn gehört für einen öfterreichischen Autor bazu, die beiden wichtigen Ereignisse bes December, die Eröffnung der preußischfranzösischen Friedensverhandlung und den Beschluß des Reichstages, ber Kaiser möge gemeinsam mit Preußen ben Frieden zwischen Deutschland und Frankreich herzustellen suchen, einen Hochverrath an dem Reiche und der Reichsverfassung zu nennen?

Ich habe icon zu Anfang dieser Blätter bemerkt, weshalb ich sie nicht bis zum Erscheinen bes letzten Bandes bes Herrn von Bivenot zurückgehalten habe. Die beiben vorliegenden zeigen, daß es ihm auf eine wohlgeordnete Darstellung nicht ankommt: wie er selbst die Dinge erfährt, erzählt er sie im ersten oder zweiten Bande, Früheres und Späteres, Altes und Neues frisch durcheinander; es würde also kein Opfer für ihn sein, auch im Ietten Bande auf die schon erwähnten oder außerhalb seines speciellen Weges liegenden Ereignisse einzugeben. Ist es ihm nun Ernst um die Förderung der historischen Wissenschaft, will er uns wirklich belehren ober widerlegen über die Räumung Belgiens, so theile er die Correspondenz Mercy's und Thugut's mit, wenn über die Genefis des Baseler Friedens, so gebe er ben Depeschenwechsel zwischen Wien und Petersburg, wenn über Desterreichs reichspatriotische Uneigennützigkeit, so behne er seine Forschungen auf die Acten von Leoben und Campo-Formio aus. Will er für seine eigene literarische Reputation Sorge tragen, so wird er noch ein Anderes thun: er wird bann auf eigene Schriftstellerei so lange verzichten, bis er durch mehrjähriges Studium wenigstens eine nothbürftige Bilbung für biesen Zwed gewonnen bat, und sein Verdienst einstweilen in einem genauen und vollständigen und dann äußerst dankenswerthen Abdruck jener Documente suchen. Auch zur Berftellung eines solchen Urfundenbuches reicht freilich seine jetige Befähigung bei weitem noch nicht aus: wenn er verständig ist, läßt er überhaupt nichts mehr brucken. ohne vorher einen wirklichen Kenner, beren er in Wien die bebeutendsten und dabei aller Preußenfreundschaft unverdächtigften finden kann, um eine gründliche Revision seiner Bogen zu bitten.

Loyaler, benke ich, kann man nicht streiten, als wenn man einem ungeschickten Gegner selbst angiebt, wo er die wirksamen Waffen zu suchen und wie er sie nach der Schwäche seines Armes zu führen hat.

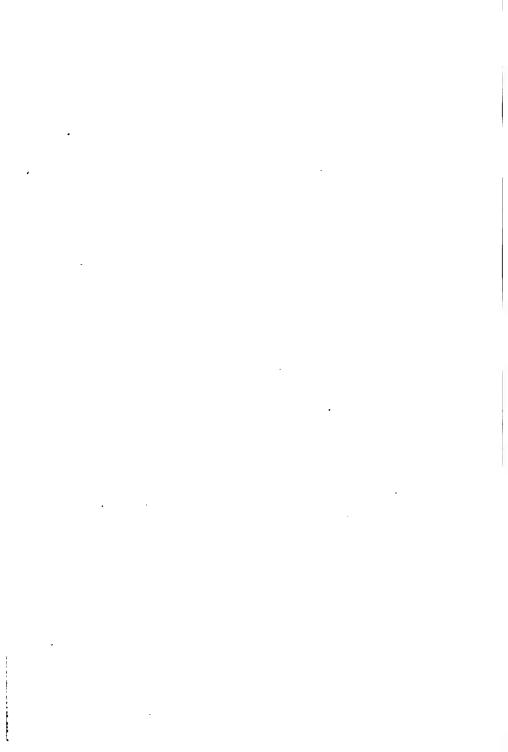

## Preussen und Rheinland.

Bonn, 15. Mai 1865.

| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

Wenn heute in allen Theilen unseres Landes der Anschluß der Rheinprovinz an den preußischen Staat mit freudigem Jubel begangen wird, so geziemt es sich für die rheinische Universität, im vollsten Tone ihr Dankeswort mit der Stimme der Nation zu vereinigen. Denn wenn unter bem preufischen Scepter unsere Städte neuen Reichthum, unsere Landschaften höhere Blüthe gewonnen haben, so verdankt der Verbindung Preußens und Rheinlands diese Hochschule ihre Existenz, die Möglichkeit und ben Gehalt ihres Wirkens. Heute in stumpfem Schweigen zu verharren, wäre für sie eine Berläugnung ihrer Aufgabe, ein Ausdrud niedriger Gesinnung gewesen. Heute vor fünfzig Jahren erging das erste Königswort Friedrich Wilhelm III. an die neuen Angehörigen seines Staates, und dieses Wort enthielt die Zusage ber Gründung unserer Universität. Drei Jahre nachher folgte der Verheißung die Erfüllung in glänzender Beise. Im vollsten Sinne des Wortes also ift unsere Hochschule eine der erften, und wir dürfen es sagen, sie ist eine der schönsten und wichtigften Schöpfungen bes Bundes, welcher im Frühling 1815 zwiichen Breußen und Rheinland geschlossen, und nach wenigen Wochen mit dem ebelften Blute Beider auf den Fluren von Belle Alliance besiegelt wurde. Um die deutsche Gesinnung dieser hoben

mächte hätten ein Interesse an der Behauptung Belgiens, der Kaiser kämpse hier nur aus Bundessreundschaft für die Zwede seiner Alliirten. Nach solchen Eröffnungen ist mir, bekenne ich, ein moralisches Bedenken gegen jene Erwägungen Pitt's und Spiegel's unersindlich.

Hört man Bivenot über die hollandische Katastrophe weiter, so sollen nach seiner Meinung die englischen und holländischen Truppen für die Bertheibigung des Landes nichts geleistet und nur die öfterreichischen Generale guten Willen gehabt haben, aber burch die Verkommenheit der Alliirten am Erfolge gehindert worben sein. Er beklagt sich babei bitterlich, daß die kleindeutsche Geschichtschreibung auch dieses Verdienst der Desterreicher hartnäckig ignorire. Er rügt, daß ich die Stärke von Mvinzp's Corps. welches zur Unterstützung Hollands nach Wesel gesandt wurde, nur zu 20,000 und nicht zu 30,000 Mann angebe: ich danke für die Belehrung und wünsche nur, daß die Ziffer 30,000 nicht wieber einem effectiven Standesausweis entnommen ist, "ber als solcher ein Drittel mehr angiebt, als wirklich vorhanden war."\* Er klagt, daß kein Historiker die Thaten dieses Corps habe ins Licht setzen wollen; leider aber unterläft er bann selbst diese bankenswerthe Leistung ganz und gar, so daß auch nach seinem Buche für jett noch die bisberige Meinung fortbestehen muß, jenes Corps habe einen Cordon auf dem rechten Rheinufer von Wefel bis Pandern gebildet, und die Borposten desselben mit den französischen zuweilen einige Schüsse über ben Fluß hinüber gewechselt, bis bann Pichegru, breißig Meilen weiter westlich, nach barten Rämpfen die Engländer, Hannoveraner und Heffen im

<sup>\*</sup> Jetzt liegt mir Thugut's eigene Erklärung vor, bag bas Corps 20,000 Mann ftark gewesen.

Bommeler Ward überwältigt und Holland eingenommen habe, worauf die Oesterreicher noch einige Wochen einen Cordon an der Pssel bildeten, wieder einige unbedeutende Scharmützel hatten und dann zu ihrer Hauptarmee zurückgingen. Wohl verstanden, niemand hat bisher meines Wissens dem General Alvinzh für den Berlust Hollands besondere Berantwortlickeit aufdürden wollen. Aber ihn und seine Regierung auch in der holländischen Sache als den einzig strahlenden Tugendspiegel inmitten dieses irdischen Sündenpfuhles aufzustellen, zu diesem Unternehmen war doch nur die unerschrockene Unwissenheit des Herrn von Vivenot befähigt.

Während Holland in die Sande der Franzosen fiel, kam Thugut mit seinem gesammten politischen System zu bem verbängnifschweren Abschlusse bes Betersburger Vertrags vom 5. Jan. 1795. Rufland und Desterreich vereinten sich durch denselben bahin, daß Polen vollständig getheilt, 600 Quadratmeilen polnischen Landes, welche Breugen damals in Anspruch nahm, demselben entzogen und an Desterreich überwiesen werben, daß ansehnliche Brovinzen der Türkei an Rufland und Desterreich fallen, daß Desterreich für den Berluft Belgiens die Anwartschaft auf Bapern erhalten und sonst für seine Anstrengungen im französischen Kriege mit der Erwerbung Benetiens belohnt, endlich, daß Preußen, falls es sich diesen Dingen widersetzen würde, durch bie Waffen der beiben Kaiserhöfe zur Fügsamkeit gezwungen werben sollte. Dieser Bertrag ift jett seit einer Reihe von Jahren gebrudt und, wie sich versteht, seitbem von allen Schriftstellern über jene Periode benutt und angeführt worden. Herrn von Vivenot aber ist er eben so unbekannt geblieben wie der Text des Haager Tractats. Noch immer beclamirt er, daß kein Mensch in

Desterreich damals an den baverisch-belgischen Tausch gedacht habe; noch immer wundert er sich darüber, daß ich auf Grund jenes Bertrags, d. h. ber Erwerbung Benetiens anstatt Belgiens, Thuaut den Schöpfer der modernen Weltstellung Desterreichs nenne, noch immer vermag er für Preußens Rücktritt von der Coalition keinen andern Grund als Neid und Eigennut und Feigheit zu Wie, wenn Preußen im Januar 1795 ein Offensivbundniß mit Rugland geschlossen hätte, um Defterreich die Sälfte seines polnischen Antheils im Nothfall mit gemeinsamer Waffengewalt zu entreißen und dazu noch einige große Umwälzungen der Karte Europas zu preußisch-russischem Vortheil einzurichten: würde Herr von Bivenot dann es befremdlich finden, daß Desterreich einer solchen Gefahr gegenüber um jeden Preis den Frieden mit Frankreich gesucht, daß es durchaus keine Reigung mehr gespürt bätte, seine Truppen am Rhein für dieses Breuken bluten zu lassen, welches soeben die russischen Regimenter gegen die Ostgrenze Desterreichs aufgeboten? Ich habe keinen Zweifel über seine Antwort auf diese Frage: sie würde lauten wie die Worte in der Fabel "ja Bauer, das ift ganz was anders." Man kennt diese in gewissen schwarzgelben Kreisen heimische Unbefangenheit, bem Hause Desterreich als selbstverständlich zu gute zu halten, was bei jedem andern deutschen Kürften als Landesverrath qualificirt wird. Wenn Kurfürst Morit sich mit Heinrich II., die beutschen Brotestanten mit Gustav Abolph, Friedrich der Große mit bem beutschen Raiser und bem Rönige von Frankreich gegen Desterreich verbünden: so heißt das Bürgerfrieg und Zerreißung Deutschlands. Wenn aber Carl V. gegen die Reichsgesetze spanische und italienische Truppen in das Reich zieht, wenn Ferdinand II. große beutsche Provinzen ben Spaniern anbietet, um

damit Hülfe gegen die Protestanten zu gewinnen, wenn Maria Theresia Ostpreußen den Aussen, die Odermündung den Schweden, Belgien den Franzosen überlassen will, um Preußen zu erdrücken: so nennt man das Benutzung der europäischen Beziehungen Oesterreichs zur Bewahrung der deutschen Reichseindeit. So lieben es diese Herren, von dem österreichischen Ianuarvertrage gegen Preußen keine Kenntniß zu nehmen, um dann über Preußens Rücktritt zur Neutralität im Baseler Frieden mit sittlichem Patriotismus den Stab zu brechen.

Es ist wahr, daß die Entstehung des Betersburger Bertrages noch nicht vollständig aufgebellt ist, und es kennzeichnet mehr als alles andere die stumpfe Unfähigkeit Bivenot's, daß er, in ungehinderter Benutung des Wiener Archives, für seine Geschichte "bes Baseler Friedens" nicht vor allem nach der diplomatischen Correspondenz zwischen Wien und Petersburg im Laufe bes Jahres 1794 gegriffen. Nicht weniger als Alles hängt davon ab. Berlin kannte man weber die Einzelheiten diefer Verhandlung noch die speciellen Bestimmungen des Vertrages. Ohne zu ahnen, daß die Plane der Raiserhöfe und die Gefahren für Breußen so umfassend seien wie sie wirklich waren, beurtheilte man jedoch bie feinbselige Stimmung ber beiben mächtigen Nachbarn ganz richtig, und sah sich durch die Nothwehr zum Frieden mit Frankreich geführt. Soweit das bisher vorliegende Material es erkennen läßt, hatte die österreichisch russische Unterhandlung seit November, vielleicht schon seit October, die Wendung zu bem Januarvertrage genommen: wenn sich dies so verhält, welche Stirn gehört für einen öfterreichischen Autor bazu, die beiben wichtigen Ereignisse bes December, die Eröffnung der preußischfranzösischen Friedensverhandlung und den Beschluß des Reichstages, ber Kaiser möge gemeinsam mit Preußen ben Frieden zwischen Deutschland und Frankreich herzustellen suchen, einen Hochverrath an dem Reiche und der Reichsverfassung zu nennen?

Ich habe schon zu Anfang bieser Blätter bemerkt, weshalb ich sie nicht bis zum Erscheinen bes letten Banbes bes Herrn von Vivenot zurückgehalten habe. Die beiben vorliegenden zeigen, daß es ihm auf eine wohlgeordnete Darstellung nicht ankommt; wie er selbst die Dinge erfährt, erzählt er sie im ersten ober aweiten Bande. Früheres und Späteres, Altes und Neues frisch durcheinander; es würde also kein Opfer für ihn sein, auch im letten Bande auf die schon erwähnten ober aukerhalb seines speciellen Weges liegenden Ereignisse einzugehen. Ist es ibm nun Ernst um die Förderung der historischen Wissenschaft, will er uns wirklich belehren ober widerlegen über die Räumung Belgiens, so theile er die Correspondenz Mercy's und Thugut's mit, wenn über die Genesis des Baseler Friedens, so gebe er ben Depeschenwechsel zwischen Wien und Betersburg, wenn über Desterreichs reichspatriotische Uneigennützigkeit, so behne er seine Korschungen auf die Acten von Leoben und Campo-Formio aus. Will er für seine eigene literarische Reputation Sorge tragen, so wird er noch ein Anderes thun: er wird dann auf eigene Schriftstellerei so lange verzichten, bis er burch mehrjähriges Studium wenigstens eine nothdürftige Bildung für diesen Zwed gewonnen hat, und sein Berdienst einstweilen in einem genauen und vollständigen und dann äußerst dankenswerthen Abdruck jener Documente suchen. Auch zur Herstellung eines solchen Urkundenbuches reicht freilich seine jetige Befähigung bei weitem noch nicht aus: wenn er verständig ist, läßt er überhaupt nichts mehr drucken. ohne vorher einen wirklichen Kenner, beren er in Wien die bebeutendsten und dabei aller Preußenfreunbschaft unverdächtigsten finden kann, um eine gründliche Revision seiner Bogen zu bitten.

Loyaler, benke ich, kann man nicht streiten, als wenn man einem ungeschickten Gegner selbst angiebt, wo er die wirksamen Waffen zu suchen und wie er sie nach der Schwäche seines Armes zu führen hat.

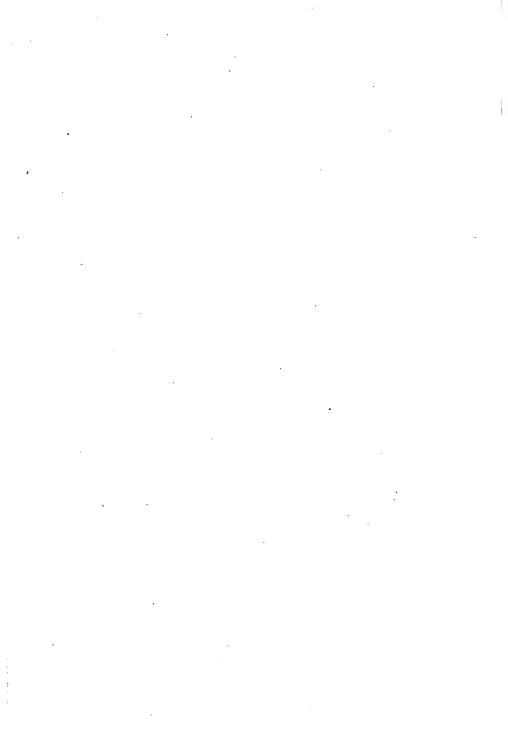

## Preussen und Rheinland.

Bonn, 15. Mai 1865.

Wenn heute in allen Theilen unseres Landes der Anschluß der Rheinprovinz an den preußischen Staat mit freudigem Jubel begangen wird, so geziemt es sich für die rheinische Universität, im vollsten Tone ihr Dankeswort mit der Stimme der Nation zu vereinigen. Denn wenn unter bem preufischen Scepter unsere Städte neuen Reichthum, unsere Landschaften höhere Bluthe gewonnen haben, so verdankt der Verbindung Preußens und Rheinlands diese Hochschule ihre Existenz, die Möglichkeit und den Behalt ihres Wirkens. Heute in stumpfem Schweigen zu verharren, wäre für sie eine Verläugnung ihrer Aufgabe, ein Ausdruck niedriger Gefinnung gewesen. Heute vor fünfzig Jahren erging das erste Königswort Friedrich Wilhelm III. an die neuen Angehörigen seines Staates, und dieses Wort enthielt die Ausage ber Gründung unserer Universität. Drei Jahre nachher folgte der Verheißung die Erfüllung in glänzender Weise. Im vollsten Sinne des Wortes also ift unsere Hochschule eine der ersten, und wir dürfen es sagen, sie ist eine ber schönsten und wichtigsten Schöpfungen des Bundes, welcher im Frühling 1815 zwischen Breußen und Rheinland geschlossen, und nach wenigen Wochen mit dem edelsten Blute Beider auf den Fluren von Belle Alliance besiegelt wurde. Um die deutsche Besinnung dieser hohen Tage durch die Pflege deutscher Wissenschaft lebensfrisch in allen Gauen unseres Grenzlandes zu erhalten: dazu ist die rheinische Universität von Preußens König gegründet worden. Mit der Feier des heutigen Tages ehrt sie sich selbst und ihren großen patriotischen Beruf.

Es war eine reine und schöne Frühlingszeit, welche vor fünfzig Jahren den rheinischen Landen aufging. Ihnen war nicht bestimmt gewesen, im Befreiungstriege mit opferwilliger That Großes für das große Baterland zu vollbringen. Bor der Fremdberricaft waren sie zersplittert und verkommen; man kann sagen, sie waren arm an leib und Seele geworben. Dann fielen sie ben Heeren der französischen Republik als willenlose Beute zu, wurden Jahre lang verheert, geplündert, ausgesogen. Es folgte die napoleonische Herrschaft, und mit ihr die feste Ordnung eines aroken Staates, aber auch die vollständige Unterwerfung unter einen schonungslosen Absolutismus fremder Zunge. Dem Rheinland hatte die Lebensluft der Freiheit gefehlt, vor 1794 in Folge ber Alles lähmenden Ohnmacht seines Staatswesens, dann bis 1814 in Folge ber Alles erbrückenden Allmacht seines Imperators. Das rheinische Bolt batte bis 1794 keinen Staat, dann bis 1814 hatte es kein Baterland gehabt. Kaum, daß es unter dem Joche ber napoleonischen Polizei erfuhr, was drüben auf der deutsch gebliebenen Erde geschah, wie Stein und hardenberg inmitten ber Trümmer von 1806 die Monarchie des großen Friedrich umbildeten und badurch herstellten, wie Scharnhorft ein ichlagfertiges Beer, das zugleich Linientruppe und Bolksbewaffnung war, begründete, wie Fichte und Schleiermacher bas unermefliche Cavital freien beutschen Beisteslebens energisch zusammenfaßten. und in den Dienst des Baterlandes stellten, wie damit unter ben

Augen einer französischen Garnison Berlin in noch viel prägnanterem Sinne die geistige Metropole Deutschlands wurde, als es zwanzig Jahre früher Weimar gewesen. Wie gesagt, von allen biesen Dingen, durch welche unter Druck und Leiden die ganze Zukunft der Nation begründet wurde, verlief sich kaum eine unbestimmte Notiz in das Rheinland. Endlich fam der Aufschwung von 1813, die Wogen seiner Begeisterung und seiner Triumphe rollten immer näher auch an unsere Ufer heran: die verbündeten Deere zogen vorwärts dem Siege entgegen, zum Rhein und über ben Rhein; Paris wurde genommen, Napoleon gestürzt, auf bem Wiener Congreß Europa neu gestaltet. Die ganze Summe und Fülle bessen, was in Preußen durch sieben schwere und leidenvolle Jahre erarbeitet worden, wurde diesen Provinzen wie ein befruchtender Regen mit einem Male geschenkt. Die Wiedervereinigung mit dem deutschen Baterland, der Eintritt in den Strom der deutschen Bildung, die Eröffnung der natürlichen Berkehrsverbaltnisse, die Aussicht auf eine freie Staatsverfassung: alle diese Dinge, ein jedes allein schon von völlig unschätzbarem Werthe, machten ben Beginn bes Jahres 1815 für die Rheinlande zu einem Bölferfrühling ohne Gleichen in ber Pracht und Fülle seiner Hoffnungsblüthen. Glücklich die Nation, deren Lebensgang folche Augenblide vollsten Herzschlags aufzuweisen hat; glüdlich die Nachkommen, welchen ber Rückblid auf eine solche Bergangenheit bas Belingen ber Zufunft verbürgt.

Es ist wahr, es erging jenen Hoffnungen, wie es immer einem rasch aufgeschossenen Blüthensegen in der Natur ergeht. Auch in der Bolitif fehlen nach einem frühen Lenz die Nachtfröste nicht; auch im Bölkerleben bringen von tausend Blüthen nicht mehr als zehn Frucht. Wenige Jahre nach dem Abschluß der

Befreiungstriege waren vergangen, und eine reactionare Strömung sette sich in gang Europa burch, und zog Deutschland und Breugen in ihre Richtung nach. Es zeigte sich, dag die politische Berrlichkeit, die man im Moment bes auswärtigen Sieges wie im Fluge zu erhaschen gemeint, der Gegenstand neuen, schweren Ringens, der Arbeits- und Kampfespreis für mehrere Menschenalter werden sollte. In der Mitte biefer Arbeit, im heißesten Gedränge bieses Rampses steht gerade unsere Generation; oft genug haben wir in unserer Nähe die Sorge vernommen, ob während der Dauer eines solchen Ringens eine festlich frobe Stimmung möglich sei, und dazu die höhnische Frage der Nachbarn, ob denn wirklich dem Rheinland die Bereinigung mit Preußen trot aller Wirren noch jubelnswerth dunke. Die Antwort ist, wie ich meine, sehr einfach, ebenso einfach für die liberale wie für die conservative Bartei. Ueber die Einrichtung des besten Staates fann man fehr verschiedener Meinung sein: aber wer nach politischer Freibeit begehrt, muß ein politisches Gemeinwesen boch erft haben, wer gesetzlichen Einfluß der Nation auf die Lenkung des Staates forbert, bedarf bazu vor Allem ber Existenz eines Staates. Bu einer staatlichen Existenz aber ist das Rheinland erst durch bie Berbindung mit Preußen gekommen. Nicht unter ber Fremdherrschaft, nicht unter bem alten Regime gab es hier eine Doglichkeit ber politischen Freiheit. Die Unterthanen Napoleon's burften schlechthin keinen politischen Gebanken baben als ben ihres Raisers; die Unterthanen der alter Kurfürsten und Reichstitter hatten überall keinen politischen Gebanken. So brachte bas Jahr 1815 diesem Territorium jum ersten Male den höchsten Segen, ben es in irdischen Dingen gibt, die Theilnahme an einem zur Freiheit fähigen Staate. Zum ersten Male feit Jahrhunderten

brachte das Schickfal die Rheinlander wieder in die Lage, hohe politische Güter in bas Auge fassen, für ben sittlichen Gehalt einer Staatsverfassung tämpfen, burch Arbeit für die großen Fragen eines großen Gemeinwesens bas eigne Innere veredeln zu fönnen. Preußen ist in Deutschland und in Europa so gestellt, bak es in gleichem Maake ber beiben Dinge bedarf, die sich nur zu häufig auszuschließen scheinen, einer starken Einheit und einer starken Freiheit. Soll es leben, und vollends soll es wachsen, so muß es zugleich einen träftigen Herrscher und eine öffentliche Meinung, zugleich militärische Macht und parlamentarische Verhandlung haben. Für die Durcharbeitung eines solchen Problems sind fünfzig Jahre eine kurze Spanne Zeit, und wenn bie Aufgabe auch heute ihre volle und bleibende Lösung noch nicht gefunden hat, so ist doch der Bedanke der politischen Freiheit nicht einen Augenblick von der Tagesordnung Preußens gekommen. Er ist, in gleichem Maake wie die Shrfurcht vor der Krone, unvertilgbar im Fleisch und Blut unseres Staates; er gehört unerläglich zu ber Luft seines Daseins, zur Nahrung seiner Starte, zum Lebensodem seines Wachsthums. Es wäre gerade für die liberale Bartei eine Verleugnung ihres Selbst und ihrer Sache. wenn fie nicht freudig in den Jubel des heutigen Festes einftimmen wollte.

Die rheinischen Lande vor 1794 hatten keinen Staat. Ober, da sie äußere Staatsapparate, Obrigkeiten aller Art, gerade in unendlicher Fülle besaßen, sie hatten, wenn ich mich eines Ausbrucks unseres Rheinweinliedes bedienen darf, Gewächs sieht aus wie Staat, ist's aber nicht. Auf dem Boden, der heute unsere fünf Regierungsbezirke bildet, gab es Stücke von drei Kurfürsstenthümern, gab es drei Herzogthümer, zwei Reichsstädte, eine

Menge reichsunmittelbarer Grafschaften und halb soweraner reichsritterlicher Gebiete. In jedem der größern Fürstenthumer existirten Bralaten, Stifter, Klöfter, Ritter und Stabte mit mannichfaltigen Hobeiterechten, politischen Brivilegien, verschiedenartigen Beborden. Nun ist es ein altes Wort: ein Schiff von sechs Zoll gange ift tein Schiff, benn tein Mensch tann barauf fahren. Und es ift ebenso mahr: ein Staat von sechs Quadratmeilen Große ist kein Staat, benn fein Menich wird bort aus ber Sphäre bes engften Brivatinteresses zu den sittlichen Gesichtspunkten eines nationalen Gemeinfinns emporgehoben. Es versteht sich, dort wie überall gab es neben vielem Umwürdigem auch manches Gute: es gab wohlwollende Regenten, zufriedene Bürger, behaglich fortlebende Bauern. Wie heute wurden die Diebe verfolgt und die Mörder bingerichtet, eine löbliche Bolizei beaufsichtigte wie beute die Birthsbäuser und die Bagabunden. Allerdings hatte die Ergreifung groger und kleiner llebelthäter stets ihre Schwierigkeit, wo die Grenze überall nur eine Stunde weit entfernt war: ein colnischer Kurfürst verbot einmal aus sehr moralischen Gründen den Bauern bas Tangen, mußte aber nach wenigen Jahren bas Gesetz mit ber Bemerkung zurücknehmen, die Bauern batten seitbem jeden Sonntag im Ausland getanzt — und wie die Tanzlustigen machten es die Bettlerschwärme, die vor den trierschen Landjägern in das Ritterschaftliche, und wenn es galt, an demselben Tage in das Rheingräfliche ober Hessische retirirten, und bort ohne besondere Ermüdung sich schlafen legten. Bei dieser Bingigfeit ber Berhältnisse konnte eine ganze Reihe wichtiger Staatsaufgaben gar nicht gestellt werben, und es war tein Wunder, daß sich der Sinn dafür bei Regierenden und Regirten allmählich ganz verlor. Dahin gehörte vor Allem die Landesvertheidigung und die nationale

Selbstständigkeit nach Außen. Wohl unterhielt Kurcoln ein Regiment Infanterie und eine Schwabron Husaren, und bas trierer Jägerbataillon hatte burch günftige Einflüsse sich mit Recht ben Ruf einer musterhaften Truppe erworben. Desto kläglicher sah es in Stadt Coln und Nachen, in Julich und Berg in militärischer Hinsicht aus: Carl Theodor von Pfalzbayern hatte ungefähr so viele Officiere wie Soldaten in seinem Dienst, der Fürst von Neuwied aber besoldete ein Armeecorps von sechzehn Mann. die er zugleich als Spinner und Gartenarbeiter ökonomisch zu verwerthen wußte. Dem entsprach es, daß die Mehrzahl bieser kleinen Fürsten ein Jahrhundert lang in festem Solbe bes französischen Hofes stand, und allen Winken besselben ohne Rudficht auf Deutschlands Gesammtinteresse folgte. Es hatte also guten Grund, daß Rapoleon icon 1796 bemerkte, man muffe bas beilige Römische Reich erfinden, wenn es glücklicher Weise nicht schon eristirte. In demselben Sinne ereiferte sich noch vor Rurzem in ber französischen Kammer Thiers gegen die französischen Diplomaten von 1815, weil fie damals die Einverleibung dieser Grenzlande in den wehrhaften preußischen Staat nicht zu hindern gewuft hatten. Auf unserm Standpunkte werben wir ben umgelehrten Schluß zu machen haben. Auch wer bei ben heutigen Rechtsund Finanzbändeln über unfer Beerwesen mit bem Ministerium nicht gleicher Ansicht ift, wird bem himmel banten, daß die preufifche Wehrtraft auf unserem Boben feststeht, daß bas heilige Römische Reich bier nicht mehr existirt, und daß es hoffentlich weber von Thiers noch anderwärts wieder erfunden werden wird.

In einem bebeutenden Gemeinwesen treten einem Jeden die Interessen der Andern, die Interessen der Gesammtheit mit massiver Deutlichkeit vor die Augen. Der Kurzsichtigste kann sie nicht verkennen, der Selbstfüchtigfte fühlt ihre Bedeutung, der Eigensumiafte muß sich ihrem Gewichte fügen. Bei jeder Frage gibt es eine Menge perfönlich Unbetheiligter, die mit unbefangenem Urtheil die Bedürfnisse der Gesammtheit würdigen, und bereit sind, den habgierigen Egoisten nachbrücklich zur Ordnung zu verweisen. Dabei erweitert sich mit bem Umfang bes Staates auch ber intellectuelle Gesichtstreis eines Jeden, unaufhörlich strömen aus der inländischen Gemeinschaft selbst mannichfaltige Bilbungselemente und Fortschrittsimpulse auf jeden Bürger ein, und ber gesteigerte Berkehr belehrt mit praktischer Eindringlichkeit einen Jeben, daß nicht die Uebervortheilung, sondern das Gedeihen seines Nächsten in seinem eigenen Interesse liegt. Je mannichfaltiger aber und fruchtbarer die gegenseitigen Beziehungen werben, desto fräftiger tritt auch das Bedürfniß gesetzlicher Ordnung und allherrschenden Rechtes hervor. Ein Einsiedler mag hausen wie sein Gelüste begehrt, eine Dorfgemeinde kann trots liederlicher Wirthschaft ein Jahrhundert lang fortvegetiren; aber eine große Staatsgemeinschaft gerath in einem Menschenalter in Auflösung, wenn sie sich nicht unter eine durchgreifende und straffe Herrschaft bes Rechtes stellt. Das also ist ber vielfache Segen eines großen Staatswesens. Sein bloges Dasein fraftigt ben Gemeinsinn, Freiheitssinn, Rechtssinn; die Abwendung vom Egoimus zum Besammtwohl, die ja auch die kleinste Obrigkeit von ihren Unterthanen forbert, wird durch die Natur bes großen Staates unterstützt und des kleinen erschwert. Wo die Gesammtheit winzig unbedeutend ist, hat der einzelne Machthaber geringen Antrieb sie zu respectiren. Wo eine selbstsüchtige Luft nur drei oder zehn Nachbarn schädigt, sett sich ber Eigennut über Gewissensbisse und Widerstand leichter hinweg, als wo bas Wohl von Willio-

nen auf bem Spiele steht. Wo ber Staat so groß ist wie eine Feldmark, kann man sich nicht wundern, wenn die Regierung ben politischen Gesichtstreis eines Dorfschulzen hat, und ihr Batriotismus Aehnlichkeit mit der Liebe des Wollzüchters zu seinen Schafen annimmt. Der Zustand braucht beshalb nicht gleich ein brutgler und abscheulicher zu werden; im Gegentheil, nicht selten zeigt er wenigstens auf der Oberfläche ein patriarchalisches Einverständniß zwischen bevormundender Fürsorge der Regenten und genügsamer Trägbeit ber Unterthanen. Die burchschnittliche Regel ift eine behagliche Indolenz aller Theile, ein auf seine Beschränktbeit stolzes Philisterium, ein bitterer Saß gegen alles Fremde und Neue, ein bequemes Vergessen von Regel und Ordnung, an beren Stelle die gegenseitige Befälligkeit auf Rosten ber gerabe Mikliebigen und Freundlosen tritt — und in Folge von alle bem ein steifes Fortleben in der überlieferten Gemüthlichfeit, das, wie sich versteht, zulett zu tiefer Berarmung und Verdummung Aller führen muß.

Sehen wir zu, wie weit die rheinischen Einrichtungen vor 1794 es auf diesem Wege gebracht haben.

Die geistige Bildung eines Volkes, die wichtigste Grundlage für Wohlstand und Freiheit, nährt sich bei unsern Nationen aus den drei Quellen des Unterrichts, der Literatur, des Verkehrs. Mit den Schulen stand es vor 1790 in den rheinischen Landen wie mit den Staaten: der äußere Apparat war erstaunlich groß, die wirksame Leistung erstaunlich gering. In den Grenzen der heutigen Rheinprovinz gab es nicht eine, sondern vier Universitäten. Die Stadt Eöln besaß drei Gymnasien, dreißig Silentien als Borbereitungsanstalten für dieselben, zweiundzwanzig Pfarrschulen, elf Stiftsschulen, eine wechselnde Anzahl von Privatschulen. Aber

ihre Universität, bemerkt Berthes mit Recht, erschien eines Theils als firchliche Anftalt, beren Kangler, ber Dompropft, auf bas Strengfte die Rechtgläubigleit aller Docenten überwachte, andern Theils als reichsstädtische Zunft, unter der Inspection von vier Burgermeistern, die nur sehr selten einen Richtcolner auf einen Lebritubl eindringen ließen. Der Gymnasialunterricht beschränkte sich im Besentlichen auf Sprech- und Gedächtniffibungen in einem wenig classischen Latein. Auf der Bonner Universität gab es Jahre lang nur einen Professor ber Theologie, exegetische Collegien über griechische Classiter wurden nur auf Berlangen gelesen; einzig in der Medicin und Jurisprudenz hatte man tüchtige Docenten, beren bedeutenbster sich übrigens einmal veranlaßt fand, einer Anzahl seiner Collegen ben Borbalt zu machen, es sei eine Schande, daß die öffentlichen Lehrer der Universität teinen fehlerfreien deutschen Aufsatz liefern tounten. Bas ben Boltsunterricht betrifft, so sprach es 1783 der lette Aurfürst von Trier, ein sächsischer, an dortige Schulzustände gewöhnter Bring, in öffentlicher Berfügung aus, daß sich die Dorfschulen seines Staates in einer die Menscheit abwürdigenden Berfassung befänden. Es bauerte dann volle drei Jahre, bis er die kleine Summe von 12,000 Thir. zur Berbesserung berselben aufzutreiben vermochte, und ebe sein wohlgemeintes Streben irgend einen Erfolg erzielte, brach die französische Occupation über das Land herein.

Die deutsche Literatur, welche in jener Zeit sich in der reichssten Blüthe ihrer Classicität entfaltete, wurde von dem größten Theile des Rheinlandes durch die Censur der geistlichen und weltslichen Obrigkeit fern gehalten. In Stadt und Erzstift Cöln gab es sieden Buchläden, sechs in Cöln, einen in Bonn; kein Ballen durfte ausgepackt werden, ehe die Behörde sich überzeugt hatte,

daß nichts Sitten- und Religionsgefährliches darin enthalten sei. und in welchem Sinne diese Prüfung ausgeführt wurde, zeigt 3. B. ber Borfall, daß ein Cölner Cenfor Rapp's Naturgeschichte confiscirte, weil alle Bücher, auf beren Titel bas Wort Natur portame, höchft schädlich seien. Rein trierer Student durfte ein Buch taufen, ohne die Erlaubnig bazu von seinen Borgesetzen eingeholt zu haben. In Coblenz vermochte sich lange Jahre kein wirkliches Buchhändlergeschäft wegen ber Strenge ber Censur zu halten; der literarische Markt mar bort ausschlieflich in den Sanben der Buchbinder. In Bonn erschien zur Zeit der kurfürstlichen Universität zuweilen ein burchreisender Händler und versorgte die Brofessoren mit Leipziger oder Hamburger Berlagswerken, die man sonst am Rhein nicht haben konnte. So waren Lessing und Herber, Goethe und Schiller, Kant und Henne unbekannte Namen am Rhein. Der Geschmack bes robern Bublitums, fagt ein gleichzeitiger Schriftsteller, find Gebetbucher nach altem Schrot und Korn, Eulenspiegel u. bgl., und ber Beschmad bes feiner sein wollenden verrottete Juristen und Theologen; schöne Wissenschaften und was sonst nicht zu den Brodstudien gehört, sind das Eigenthum des kleinsten Theils der Leser in der beiligen Stadt Coln.

Im vorigen Jahrhundert war, wie jeder weiß, der Berkehr zwischen den verschiedenen Ländern und Landestheilen in jeder Hinscheit viel geringer als jetzt. Der Rhein, der heute in höherm Maaß wieder geworden was er einst im Mittelalter gewesen, eine Hauptader des Weltwerkehrs, war damals todt in Folge seiner politischen Zustände. Wer von Bonn nach Bingen zu Lande suhr, hatte elsmal eine Staatsgrenze zu passiren, vorausgesetzt, daß er überall eine passirbare Fahrstraße sand. Die Rhein-

ichisse batten von Germersbeim bis Arnbeim sich mit vierundzwanzig Zollstätten abzusimden, deren jede nach ibrem eignen dem Bublitum unbekannten Taris versubr, so daß ein Fuder Bein auf jener Strede in der Regel nicht weniger als dreißig Thaler Boll erlegen mußte. Es war begreislich, daß unter solchen Berbältnissen die Schissabrt zu völliger Geringsügigteit berabiung, daß im Jahresdurchschnitt etwa sechsbundertsünizig Fahrten zu Berg und eben so viele zu Thal gemacht, und damit an Baaren nicht ganz zwei Millionen Centner besördert wurden.

So lebten unjere fleinen Territorien, wenn ein Dasein in Babrheit Leben genannt werden fann, welchem iede Berührung mit großen nationalen Intereffen, jeder Bellenschlag geiftiger Bewegung, jeder Austausch mit naber und ferner Umgebung fehlte. An feiner Stelle reichte der Blid über das Hergebrachte binaus in die Zukunft; überall war man in die Enge der kleinsten selbst= süchtigen Existenz eingeroftet; ohne ein Bewußtsein von einer bessern Möglichkeit, schlenderte man in der tummerlichen Gewohn= heit fort. Bährend damals in England, Frankreich und dem bentichen Norden Staat und Literatur und Bereinsthätigkeit die umfassendsten und erfolgreichsten Anstrengungen zur hebung bes Aderbaues machten, blieb man hier in der fruchtbaren niederrheinischen Sbene völlig gelassen bei ben stumpfsten und trägsten aller Culturarten, ber Zweifelberwirthichaft. An unfern Bauern gelangte aber von feiner Seite ein Impuls zum Fortschritt. Bon ben Resultaten ber wirthschaftlichen Agricultur erfuhr er nichts: für einen gesteigerten Ertrag hätte er keine weitere Absakauelle Die natürlichste Anlage eines reichern Gewinns, der gefunden. Erwerb größeren Grundeigenthums, war ihm jo gut wie unmöglich, da mehr als die Sälfte des Areals in der festen Sand des Clerus oder der Ritterschaft lag. Dazu kam, daß diese einer ganzen oder halben Steuerfreiheit genossen, und die Lasten des Staates fast ausschließlich von der niedern Classe getragen wurden: woher hätte in diesen Berhältnissen für den Bauern der Trieb und Eiser zu vorandrängenden Bersuchen kommen sollen? Es ist traurig, berichtet ein Trierer Klostervisitator, wie es mit den Einkünften unserer Klöster aussieht; Bodenslächen, welche sünfundzwanzig Malter mit Leichtigkeit liesern könnten, bringen im Jahresdurchschnitt fünf.

Nicht besser war es mit dem städtischen Gewerbe in den wenigen Orten bestellt, die den Namen einer Stadt nach der Lebensweise ihre Bewohner in Wahrheit verdienten. Das Handwert lag in ben Banben eines strengen Zunftzwangs, über beffen Erhaltung die Berechtigten mit der hochsten Gifersucht machten. Wie weit diese monopolistischen Privilegien ausgedehnt murden, zeigt z. B. eine bergische Verordnung von 1777, welche den Solinger Mefferschmieden verbot, ihre Waare auswärts selbst zu versenden, und weiter anordnete, daß sie gewissen privilegirten Raufleuten die Waare sechs bis zehn Procent billiger als allen andern ablassen, und das Material für ihre Arbeiten schlechterbings nur bei jenen taufen sollten. Man sieht, mit welch breifter Stirn die gute alte Zeit die Ausbeutung der Arbeiter durch das Capital zu üben verstand, und mit wie geringem Recht diese nur burch die Freiheit zu heilenden Migbräuche heute von Feudalen und Socialisten ein Erzeugniß der freien Concurrenz genannt werben. Die eigensüchtige Gefinnung, welche in Solingen ben Staat benutte, um sich durch die geknechtete Arbeit des Nachbarn zu bereichern, suchte anderwärts ihren Bortheil, indem sie dem aufstrebenden Arbeiter zu arbeiten verbot. Als in Coln im Jahre

ihre Universität, bemerkt Berthes mit Recht, erschien eines Theils als firchliche Anftalt, beren Kangler, ber Dompropst, auf bas Strengste bie Rechtgläubigkeit aller Docenten überwachte, andern Theils als reichsstädtische Zunft, unter ber Inspection von vier Bürgermeistern, die nur sehr felten einen Nichtcolner auf einen Lehr= stuhl eindringen ließen. Der Bymnafialunterricht beschränkte fich im Wesentlichen auf Sprech- und Gedächtnifübungen in einem wenig classischen Latein. Auf der Bonner Universität gab es Jahre lang nur einen Brofessor ber Theologie, exegetische Collegien über griechische Classifer wurden nur auf Berlangen gelesen; einzig in der Medicin und Jurisprudenz hatte man tüchtige Docenten, beren bedeutenofter sich übrigens einmal veranlagt fand, einer Anzahl seiner Collegen ben Borhalt zu machen, es sei eine Schande, daß die öffentlichen Lehrer der Universität keinen fehlerfreien deutschen Aufsatz liefern könnten. Bas den Bolksunterricht betrifft, so sprach es 1783 der lette Kurfürst von Trier, ein sächsischer, an bortige Schulzuftande gewöhnter Prinz, in öffentlicher Berfügung aus, daß sich die Dorfschulen seines Staates in einer die Menscheit abwürdigenden Berfassung befänden. Es bauerte dann volle brei Jahre, bis er die kleine Summe von 12,000 Thir. zur Verbefferung berfelben aufzutreiben vermochte, und ebe sein wohlgemeintes Streben irgend einen Erfolg erzielte, brach die französische Occupation über das Land herein.

Die deutsche Literatur, welche in jener Zeit sich in der reichssten Blüthe ihrer Classicität entfaltete, wurde von dem größten Theile des Rheinlandes durch die Sensur der geistlichen und weltslichen Obrigkeit fern gehalten. In Stadt und Erzstift Coln gab es sieden Buchläden, sechs in Coln, einen in Bonn; kein Ballen durfte ausgepackt werden, ehe die Behörde sich überzeugt hatte,

daß nichts Sitten- und Religionsgefährliches darin enthalten sei, und in welchem Sinne diese Prüfung ausgeführt wurde, zeigt 3. B. ber Vorfall, daß ein Cölner Censor Rapp's Naturgeschichte confiscirte, weil alle Bücher, auf beren Titel das Wort Natur portame, höchst schädlich seien. Rein trierer Student durfte ein Buch faufen, ohne die Erlaubnig bazu von seinen Borgesetzten eingeholt zu haben. In Coblenz vermochte sich lange Jahre kein wirkliches Buchhändlergeschäft wegen der Strenge der Censur zu balten; der literarische Markt war dort ausschlieklich in den Hänben der Buchbinder. In Bonn erschien gur Zeit der furfürftlichen Universität zuweilen ein burchreisender Händler und versorgte die Professoren mit Leipziger ober Hamburger Berlagswerken, die man sonst am Rhein nicht haben konnte. So waren Lessing und Herber, Goethe und Schiller, Kant und Henne unbekannte Namen am Rhein. Der Geschmack bes robern Bublitums, fagt ein gleichzeitiger Schriftsteller, find Bebetbucher nach altem Schrot und Korn, Eulenspiegel u. bal., und ber Beschmack bes feiner sein wollenden verrottete Juristen und Theologen; schöne Wissenschaften und was sonst nicht zu den Brodstudien gehört, sind das Eigenthum des kleinsten Theils der Leser in der beiligen Stadt Cöln.

Im vorigen Jahrhundert war, wie jeder weiß, der Verkehr zwischen den verschiedenen Ländern und Landestheilen in jeder Hinsicht viel geringer als jett. Der Rhein, der heute in höherm Maaß wieder geworden was er einst im Mittelalter gewesen, eine Hauptader des Weltverkehrs, war damals todt in Folge seiner politischen Zustände. Wer von Bonn nach Bingen zu Lande suhr, hatte elsmal eine Staatsgrenze zu passiren, vorausgesetzt, daß er überall eine passirbare Fahrstraße sand. Die Rhein-

schiffe hatten von Germersheim bis Arnheim sich mit vierundzwanzig Zollstätten abzusinden, deren jede nach ihrem eignen dem Publikum unbekannten Taris versuhr, so daß ein Fuder Wein auf jener Strecke in der Regel nicht weniger als dreißig Thaler Zoll erlegen mußte. Es war begreislich, daß unter solchen Berhältnissen die Schiffsahrt zu völliger Geringsügigkeit herabsang, daß im Jahresdurchschnitt etwa sechshundertsünfzig Fahrten zu Berg und eben so viele zu Thal gemacht, und damit an Waaren nicht ganz zwei Willionen Centner befördert wurden.

So lebten unsere kleinen Territorien, wenn ein Dasein in Wahrheit Leben genannt werden fann, welchem jede Berührung mit großen nationalen Interessen, jeder Wellenschlag geistiger Bewegung, jeder Austausch mit naber und ferner Umgebung fehlte. Un feiner Stelle reichte der Blid über das hergebrachte hinaus in die Zukunft; überall war man in die Enge der kleinsten selbstsüchtigen Existenz eingeroftet; ohne ein Bewußtsein von einer bessern Möglichkeit, schlenderte man in ber kummerlichen Gewohn-Während damals in England, Frankreich und dem beutschen Norden Staat und Literatur und Bereinsthätigkeit die umfassendsten und erfolgreichsten Unstrengungen zur Bebung des Aderbaues machten, blieb man hier in der fruchtbaren niederrheinischen Ebene völlig gelassen bei ben stumpfsten und trägsten aller Culturarten, der Zweifelberwirthschaft. Un unsern Bauern gelangte aber von keiner Seite ein Impuls zum Fortschritt. Bon den Resultaten der wirthschaftlichen Agricultur erfuhr er nichts; für einen gesteigerten Ertrag hätte er keine weitere Absatzquelle gefunden. Die natürlichste Anlage eines reichern Gewinns, ber Erwerb größeren Grundeigenthums, war ihm so gut wie unmög= lich, ba mehr als die Hälfte bes Areals in der festen Hand des

Clerus oder der Ritterschaft lag. Dazu kam, daß diese einer ganzen oder halben Steuerfreiheit genossen, und die Lasten des Staates sasschließlich von der niedern Classe getragen wurden: woher hätte in diesen Berhältnissen für den Bauern der Trieb und Eiser zu vorandrängenden Bersuchen kommen sollen? Es ist traurig, berichtet ein Trierer Klostervisitator, wie es mit den Einkünften unserer Klöster aussieht; Bodenslächen, welche sünfundzwanzig Malter mit Leichtigkeit liefern könnten, bringen im Jahresdurchschnitt fünf.

Nicht besser war es mit dem städtischen Gewerbe in den wenigen Orten bestellt, die den Namen einer Stadt nach der Lebensweise ihre Bewohner in Wahrheit verdienten. Das Handwert lag in ben Banden eines strengen Zunftzwangs, über beffen Erhaltung die Berechtigten mit der höchsten Eifersucht wachten. Wie weit diese monopolistischen Privilegien ausgebehnt wurden, zeigt z. B. eine bergische Verordnung von 1777, welche den Solinger Mefferichmieden verbot, ihre Waare auswärts felbst zu versenden, und weiter anordnete, daß sie gewissen privilegirten Raufleuten die Waare sechs bis zehn Procent billiger als allen andern ablassen, und das Material für ihre Arbeiten schlechterbings nur bei jenen kaufen sollten. Man sieht, mit welch dreister Stirn die gute alte Zeit die Ausbeutung ber Arbeiter burch bas Capital zu üben verstand, und mit wie geringem Recht diese nur burch die Freiheit zu heilenden Migbräuche heute von Feudalen und Socialisten ein Erzeugniß ber freien Concurrenz genannt werben. Die eigensüchtige Gesinnung, welche in Solingen ben Staat benutte, um sich burch die geknechtete Arbeit des Nachbarn zu bereichern, suchte anderwärts ihren Bortheil, indem sie dem aufstrebenden Arbeiter zu arbeiten verbot. Als in Coln im Jahre

1787 die protestantischen Einwohner gewisse kirchliche Augeständniffe vom Stadtrath erlangten, erhob fich bie gunftige Burgerschaft in beftigem Tumult: man wisse, es tomme den Brotestanten weniger auf Kirche und Schule, als auf freies Gewerbe und freien Handel, und dann auf Bürgerrecht und Amtsgewalt an: wenn die Bürgerschaft es litte, so würden ihre durch diese Concurrenz geschädigten Kinder sie verfluchen, die Bürgerschaft fordere Einen alten Glauben und Ein altes Gelb. Trot wiederholter taiserlicher Dazwischentunft mußten die Concessionen zurückgenommen werden. Daß jeder Einzelne gedeiht, wenn jeder Kleißige freie Befugniß zu Arbeit und Erwerb besitzt, bavon hatten die Bürger der ersten Rheinstadt jedes Bewuftsein verloren. Und wie grell lagen boch die Folgen biefer Berhältnisse zu Tage! Die Rahl der Häuser war auf 8000 herabgegangen, und der Werth ber Wohnungen stand so tief, daß Häuser, die in diesem Jahrhundert für 30,000 Thaler verkauft worden sind, damals für 1800 feil waren. Die Zahl der Einwohner war auf 42,000 gesunken: unter biesen gab es nur 6000 wirkliche Bürger. b. b. Männer, die sich von Handel ober Handwerk nährten, baneben aber eine flottirende Bettlerbevölkerung, beren Bahl von bem Einen auf 10, von bem Andern auf 20,000 geschätzt wurde. Anstatt durch stramme und scharfe Arbeit vorwärts zu kommen. liebte man es, eine ärmliche, aber bequeme und mit ben üblichen Bergnügungen ausgestattete Lebensweise fortzuführen. Mar Franz setzte 1782 die Gebühren für die Erlangung des Meisterrechts in seiner Residenzstadt Bonn auf die Sälfte berab; es gibt kein Document, welches die Gesinnung jener Zeit so charafteristisch erkennen läßt, wie die eifrige und gefühlvolle Remonstration aller löblichen Zünfte unserer Stadt gegen jene Ber-

fügung. Sie schildern, wie so mancher Lehrjunge keine Lust mehr haben würde, Geselle zu werben und zu bleiben, wenn er auf leichtere Art Meister werden könnte. Ja noch mehr, wie viele Bauernbursche, die bisher keine Hoffnung zur Meisterschaft sich machen burften, werden sich in eine Zunft brängen, um in ber Stadt bequemlicher zu leben. Dann werden der Meister so viele sein, daß die Mehrzahl derselben betteln müsse. Wir aber, fahren sie fort, sind von der Milbe Deines Baterherzens überzeugt genug, daß wir wissen, wie sehr Du wünschest, solche Bürger zu haben, welche durch Fleiß und schwere Arbeit so viel auflegen können, daß sie vermögen, auf einen ober den andern Ruhetag bie einem Jeden eingepflanzte Begierde zum Bergnügen verhältnismäßig zu befriedigen. Wir sahen Dich ja zu Endenich, wie Du einen guten Theil der daselbst, um zur wartenden Arbeit neuen Muth und Rräfte zu sammeln, verbrüderten Sandwerfer, nicht mit ernfter Stirn verscheuchteft, sondern mit beiterer Miene ermuntertest. Wir beobachten, wie Du im Schauspiel (welches Du um die Erholungsstunden der Geschäftigen und die Geschäftslofigfeit der Müßigganger nicht zu beschämen, selbst besuchst) Dein Wohlgefallen an der Menge der Zuschauer und Dein Migvergnügen an der Wenigkeit derselben nicht verbergen kannst. Lauter edle Züge Deiner Fürstenseele, welche sich jum Beruf gewählt hat, Deine Unterthanen in solche Berhältnisse einzutheilen, daß ein Jeber das ihm angeborne Recht zum standesmäßigen Beranügen ausüben könne.

Die Naivität, mit der hier als der Beruf des Staatsoberhauptes das standesmäßige Vergnügen des privilegirten Volkes bezeichnet wird, bildete in der That den Grundton des damaligen öffentlichen Wesens. Man bedarf keiner weitern Aufschlüsse, um

zu begreifen, wie derselbe Volksstamm, der als ein Theil des preußischen Staates heute durch industriellen Fleiß, lebhaftes Bildungsstreben und politischen Freiheitssinn in reißender Brogression seinen Reichthum steigert, damals, trot eines breißigjährigen Friedensstandes, in immer tieferer Armuth und geistiger Dumpf= heit staanirte. Wo das Vergnügen als das wichtigste der ange= borenen politischen Recht proclamirt wird, da wird auch umgekehrt das politische Recht zum Vergnügen des Inhabers, und nicht zum Wohl des Ganzen und im Dienste des Gesetes verwandt. Wie die Zunftmeister, wegen der natürlichen Begierde zum stanbesmäßigen Genusse, das angeborene Arbeitsrecht der Bauern und der Gesellen beseitigten, mit derselben Gesinnung weigerte ber Clerus und Abel nach seinem standesmäßigen Brivileg bie entsprechenden Beiträge zu den öffentlichen Lasten, und beuteten die Beamten, die Stände und die Wähler ihre Rechte in unbefangener Deffentlichkeit zu ihrem Brivatnuten aus. Bestechlichkeit und Bestechung war überall an der Tagesordnung. Bergmesen ein Muthung haben wollte, mußte vorher vier Behörden bezahlen; jede Erhebung eines Rheinzolls war ein langwieriger lärmender Handel zwischen Schiffer und Zöllner; ber Bürger ber Reichsstadt verkaufte seine Stimme bei ber Rathsherrenwahl für einige Flaschen Wein, und die Domherren des Erzstifts erhielten nach der Ernennung des letten Aurfürsten von bessen kaiserlichen Mutter jeder 8000, 10,000, 12,000 Thaler. Niemanden war das verborgen; niemand wußte es anders. gehörte zum standesmäßigen Bergnügen; die nicht standesmäßigen Leute hatten keine Stimme. Das Gemeinwesen stagnirte ebenso wie die Industrie, der Handelsverkehr und der Unterricht.

Ueber diese idulischen und faulenden Zustände ergoß sich

nun der Strom ber frangofischen Revolution. Mit einem Schlage wurden alle jene standesmäßigen Besonderheiten zertrümmert: geiftliche und weltliche Fürsten, Abel und Pralatur, Stabtrathe und Zünfte wurden hinweggefegt. Es war keine Rebe mehr von Steuereremtionen, Binnenzöllen, Rirchengütern und Rittersiten; die Lande ohne Unterschied wurden dem großen Körper des neuen Weltreichs verschmolzen, und mit absolut durchgreifender Kraft verkündete ihnen die napoleonische Gesetzgebung die bürgerliche Gleichheit und die Freiheit des Gewerbes und Grundbesites. Es war ein Uebergang von der höchsten Plöplichkeit und Gewaltsamkeit, der in alle Berhältnisse breite und blutige Wunden hineinriß, ein halsbrechender Sprung, von dem alle Glieder schmerzten, aber boch ein Sprung von tobten Steinklippen auf fruchtbaren Nahrungsgrund. Man lag unter bem Gebote eines ausländischen Despotismus, aber die große Masse ber Menschen fand sich zunächst durch bessen Befehle in den erften Bedingungen des Daseins, in Arbeit und Erwerb befreit. Was sie eingebüßt hatten, das Baterland, hatten sie auch früher nur dem Namen nach besessen: was sie empfingen, die sociale Unabhängigkeit, war ihnen ein köstlicher Gewinn. Wesentlich galt dies von der bisber am tiefsten zurückgesetzten Classe, ben Bauern. Die Güter= masse der todten Hand und der adligen Immobilien waren in den allgemeinen Berkehr geworfen worden; die Berbindung mit bem weit ausgedehnten Kaiserreich eröffnete neue halb Europa umfassende Absatwege; trot Steuerlast und Conscription gedieben die Bauern, famen vorwärts und gewannen im neuen soliben Reichthum ein startes, unvertilabares Selbstaefühl. In geringerem Grad tamen die Berbefferungen ber neuen Zeit ben Städten au But. Sie buften gunächst die bequemen Bortheile und die

standesmäßigen Bergnügungen bes kleinen Residenzwesens ein; sie waren nach der bisherigen Lebensgewohnheit entfernt noch nicht im Stande, diesen Ausfall durch industrielle Production selbstthätig zu ersetzen, und wenn allmählich einige Fabriken unter dem Schutze des Continentalspftems entstanden, so wurde dieser Nuten doch bei Weitem durch den tiefen Nachtheil der gewaltsamen Abtrennung von dem nichtfranzösischen Europa überwogen. Dazu kam der unheilbare sittliche Schaben, welchen jedes Bolk durch die Trübung seiner Nationalität erleidet. Das geistige Dasein bes Menschen verkummert, wenn ber Ausbruck besselben, die Sprache, verkummert wird; es ift, im vollen Sinne des Worts, ein Schaben ber Seele, wenn, wie es hier geschah, ein frembes Idiom zur Geschäfts- und Unterrichtssprache erhoben, und ber angeborene Laut burch Hinwegweisung aus Bilbung und Staat entadelt wird. Und endlich, so einsichtig in den meisten Fällen die kaiserliche Administration verfuhr, so rasch das napoleonische Gerichtsverfahren die Zuneigung des Bolfes gewann, so wohlthätig nach dem schlottrigen Wesen der letten Jahrhunderte eine stramme Durchführung der gesetzlichen Ordnung war: so entscheidend ist für die Berurtheilung des damaligen Raiserreichs die eine Thatsache, daß es an keiner Stelle ber politischen Selbstbestimmung, nicht für die Gegenwart und nicht für die Zukunft, die Stätte bereitete. Die Presse war todt, der Unterricht militärisch ordonnanzirt, die Gemeinden in vollständiger Abhängigkeit, die Polizei konnte auf beliebige Zeit einsperren wen sie wollte, der Senat und der gesetzgebende Körper waren nichts als Maschinen zur officiellen ober populären Redaction ber kaiserlichen Befehle. Es war kein Wunder, daß trot der Beseitigung des alten Keudalwesens das rheinische Bolt kein Herz zu der französischen Regierung faßte, sondern unter dem wachsenden Drucke der Kriegslast von Jahr-zu Jahr sein Mißvergnügen steigerte. Als der
russische Feldzug der napoleonischen Macht den ersten Stoß versetze, erhoben sich die Bauern und Fabrikarbeiter im Bergischen
zu einem lebhaften, blutig unterdrückten Aufstand. Als der Sieg
von Leipzig die Franzosen für immer aus den eroberten Provinzen verjagte, ging der Jubel der Befreiung hier wie im deutschen Osten vor den Siegern her. Noch heute lebt manche Frau,
welche damals die einziehenden Kosaken mit Blumen und Kränzen
geschmückt, noch heute ehren wir manchen rheinischen Beteranen,
der sich mit patriotischer Begeisterung den preußischen Landwehrbataillonen angeschlossen hat.

Aus dem französischen Kaiserreich traten die Aheinlande in die preußische Monarchie hinüber. Wie war dies Gemeinwesen damals beschaffen, als unsere Provinz ihm eingefügt wurde?

Preußen war durch seine Könige gegründet, und aus Zuständen emporgehoben worden, welche hundert Jahre früher in ganz Deutschland volle Aehnlickeit mit den rheinischen gehabt hatten. Aus ihnen hatte sich dort ein Staat entwickelt, sest geschlossen, wehrkräftig, von einem einzigen Willen beherrscht, der aber in allen Stücken auf das Gesammtwohl und das Wohl Aller gerichtet war. Auf dem so gesesteten Grunde hatte der mächtigste und ruhmreichste seiner Könige nach souveränem Entschlusse die beiden elementaren Freiheitsrechte proclamirt, welche damals noch eine Seltenheit in Europa waren, die Freiheit des religiösen Bekenntnisses und die Unabhängigkeit der Rechtspssege. Ein halbes Jahrhundert später fügte der größte unserer Minister dazu die Freiheit des Gewerbes und des Grundbesitzes, und die

ersten Fundamente der Selbstverwaltung, die Städteordnung und die Landwehrverfassung. Den Sieg nach Außen bereitete man vor durch Kräftigung und Ersrischung der geistigen Vildung; wenige Wochen nach der ersten Einnahme von Paris eröffnete man dem Lande die Aussicht auf ein gemeinsames System der Zölle und der Handelsgesetz, und gleichzeitig mit der Besitznahme unserer Provinz erfolgte am 22. Mai 1815 die feierliche Verseifung einer reichsständischen Verfassung.

In biesen Säten ift die Signatur bes preußischen Staates und die Richtung seiner Lebensbahn gegeben. Ein großes ein= beitliches Gemeinwesen, von der Macht der Krone wie von einem festen Reife zusammen gehalten. Gin weiter geordneter Boben, weit genug, um in seinen Bewohnern thätigen Gemeinsinn und schöpferischen Patriotismus zu erzeugen, und jedes Wachsthum besselben durch stufenweise Entwickelung der politischen Freiheit zu belohnen. Ein Staat, dem es nicht möglich ist, sich von dem Boben religiöser Unabhängigkeit, freier Wissenschaft und beutschen Culturlebens zu entfernen, stark genug, alle seine Angehörigen in bem Strom biefer Besinnung zu vereinigen und vorwärts zu Eine Politik, welche in den materiellen Grundlagen führen. bes Daseins dem Wohlstand durch Arbeits- und Handelsfreiheit bie Bahnen zu öffnen verfteht, und zum ersten Male seit einem Jahrtausend nicht blos ben eignen Staat, sondern ganz Deutschland zur ökonomischen Sbenbürtigkeit mit allen Nationen ber Erbe geführt hat.

Wie immer in menschlichen Dingen vollzieht sich eine so umfassende Entwicklung langsam, unter Widerspruch und Kämpfen, unter momentanem Stillstand, mannichfachen Ausbeugungen, partiellen Rückschritten. Auch heute ist schlichte Wahrheit besser als

gespreizte Uebertreibung. Wir haben keinen Grund zu bem Anspruch, bas beutsche Mustervolt, ber beutsche Musterstaat zu sein. Aber um so fester burfen wir es erklären: wie bieses Breufen einmal ift, mit seinen Schroffheiten und Schwächen, mit seiner Tüchtigkeit und Rraft, mit seiner großen Geschichte und seiner gewaltigen Zukunft, wir gehören zu ihm, wir wollen zu ihm gehören und zu keinem andern. Denn, bei allen Schwankungen des Parteienkampfes, die große Richtung, wie sie Friedrich II. und Stein dem Staate gegeben, ift inne gehalten worden; wer 1815 und 1865 vergleicht, tann ben mächtigen Fortschritt auf allen Gebieten nicht verfennen. Mit dankbarer Freude darf die Rheinpropinz auf den Tag der Bereinigung mit dem Staate bliden, der ihr zum ersten Male das Bewußtsein politischen Lebens geschenkt, ber ihre Grenzen zwei Menschenalter hindurch in festem Frieden geschirmt, der ihrem Gewerbfleiß einen der aröften Märkte Europa's eröffnet, der ihre Jugend wieder in bie Wissenschaft und Literatur des deutschen Vaterlandes eingeführt, der ihre Kirchen mit einer auch heute noch selten erreichten Unabhängigkeit ausgestattet hat. Und ihres Dankes hat sich die Rheinproving nicht zu schämen, benn sie barf es sagen, daß sie nicht blos der empfangende Theil in dem Bunde gewesen ift. Ihr Fleiß, unter der Berwaltung Preußens geschützt, hat Früchte gezeitigt, welche ben erheblichsten Theil unseres Nationalreichthums bilben. Ihre Söhne, in Preußens Schulen erzogen, haben in jedem Bilbungszweige zur Ehre bes beutschen Namens beigetragen. Ihre Männer, in Preugens Staatsleben geubt, haben in ben entscheibenden Krisen an entscheidender Stelle gestanden, und mehr als einmal ihr Gewicht in die Wagschale des Fortschritts geworfen. Die preußische Krone hat das Rheinland zum Leben

erweckt; das rheinische Bolk hat dem preußischen Staate Ehre gemacht: ein festeres Band des Zusammengehörens läßt sich nicht benken.

Heil unserm Rheinland. Heil unserm Staate. Heil unserm Könige.

## Die Gründung der Anibersität Bonn.

Feftrebe

jum Fünfzigjährigen Inbilaum

ber Rheinischen Friedrich=Wilhelms-Universität.

Bonn, 3. August 1868.

.

Indem ich an diesem Shrentage unserer Hochschule als deren zeitiger Borstand das Wort ergreife, empfinde ich im höchsten Maaße die Schönheit und die Schwere meine Aufgabe. Denn selten ist einem Redner ein so dankbarer, selten aber auch ein so reicher Gegenstand geboten worden, dessen würdige Behandlung ein weit höheres Maaß von Zeit und Kraft erfordern würde, als mir zu Gebote steht. Ich darf nur hossen, daß die gnädige und geneigte Gesinnung, welche Sie als Gönner und Freunde der Universität hier versammelt hat, auch dem Redner derselben zu Gute kommen wird.

In alter Zeit pflegte man bei der Geburt eines Menschen zu untersuchen, welche Sterne über dem Neugeborenen gestanden und auf seine erste Lebensstunde eingewirkt hätten. Wir lächeln über die abergläubisch-poetische Form, in die sich hier ein tieser und echter Gedanke gehüllt hat. Die großen Welteinslüsse, welche ein neues Dasein in das Leben rusen oder in seinen ersten Ausgenblicken umgeben, bestimmen die Signatur seines Wesens und die Richtung seiner Lausbahn für immer. Welche Sterne haben nun geleuchtet im Schein und Gegenschein, als ein hoher königslicher Wille für unsere Hochschule das Schöpferwort aussprach?

Der Befreiungstrieg gegen die Uebermacht des ersten Napo-

leon war ausgekämpft. Preußen war nach unermeßlichen Anstrengungen mit höchstem Ruhme baraus hervorgetreten; ber Staat war zu seiner frühern Macht und Größe bergestellt, und durch die Erwerbung der Rheinprovinz auch im Westen Deutschlands stark geworden. Die gewaltigen Schlachten und Siege hatten bas ganze Bolt mit patriotischem Selbstgefühle und nationaler Begeisterung erfüllt; der Willenstraft und dem Todesmuthe, der auf dem Schlachtfelde so Herrliches geleistet, ichien auch im innern Leben das Höchste und Schwerste rasch erreichbar; die großen Forberungen politischer Freiheit, constitutioneller Verfassung, beutscher Einheit bewegten alle Herzen. Zu bieser Fülle des idealen Strebens bildete einen ergreifenden Gegensat die Dürftigkeit des aufern Zustandes. Das Land war durch den Krieg mit beispiellosen Lorbeeren aber auch mit tausend Wunden bedeckt. Ader war durch die colossalen Heereszüge zertreten, der Handel burch das Continentalspstem zerstört, die Industrie durch den langen Absakmangel gelähmt. Es gab keine Familie, die nicht unersetliche Opfer an Gut und Blut gebracht hatte: was damals leidlicher Wohlstand hieß, wurde uns als bittere Entbehrung erscheinen: statt alles äußern Lebensgenusses hatte man glübende Herzenswärme, den Stolz großer Thaten, die Hoffnung einer größeren Zukunft. Und wie das Bolk, so der Staat. stand im Sonnenglanz ber herrlichsten Waffensiege; aber wenn anderwärts die Triumphe goldne Beute und schimmernde Trophäen gebracht, wenn sie Reichthum und Wohlleben in den siegenden Staat geführt hatten, so fand man sich hier nach ber schweren Arbeit des Kampfes einer schwerern Arbeit des Friedens gegenüber, bei tief erschöpften Mitteln einer unendlichen Aufgabe ber Heilung und Herstellung, der Organisation und Neubilbung. Unmittelbar mit dem Ende des Arieges begann diese Thätigkeit, die nach Umfang und Gehalt zu dem Rühmenswerthesten gehört, was jemals auf deutschem Boden geleistet worden ist. Es ist Pflicht ihr Berdienst um so nachdrücklicher hervorzuheben, je mehr sie selbst, nach der persönlichen Art des sie leitenden Monarchen, sich in Gediegenheit und Stille vollzogen, je weniger sie also in der historischen Betrachtung die gebührende Würdigung gefunden hat.

Ueber der einen Hauptfrage, welche damals die Gemüther bewegte, ber Frage ber reichsständischen Berfassung, sind die positiven Leistungen der preußischen Berwaltung vielfach überseben worden, und noch heute ift es, wenn man historische Darstellungen jener Epoche lieft, als sei nach ber negativen Entscheidung ber Verfassungsfrage in Breuken überhaupt gar nichts geschehen, als hätten Staat und Bolf zwanzig Jahre lang geschlafen. In Wahrbeit steht es so, daß sehr selten eine Verwaltung ein ähnliches Maag von Fleiß und Einsicht, von gründlichem Studium, vielseitiger Thätigkeit, sorgender Selbstbeschränkung aufgewandt hat. Wenn das absolute Königthum noch einmal dem Bolke jeden Antheil an der Staatsgewalt versagte, so erfüllte es sich selbst um so bringender mit dem Streben, in ununterbrochener Hingebung und Pflichttreue für das öffentliche Wohl dieses Volkes zu sorgen. Im Beerwesen und den Finanzen, in Kirche und Unterricht, im Handel und Berkehr, überall wurden die Zerstörungen ber letten stürmischen Bergangenheit geheilt, überall bie Grundlagen einer neuen und reichen Zufunft gelegt. Und während in ber Berfassungsfrage mit jedem Jahr die liberalen Forderungen stärker zurückgebrängt werben, bemerkt man fort und fort bei jenen Thaten der Gesetzgebung und Administration, daß sie ausnahmslos von bem großen und freien Sinne ber glorreichen Rriegsjahre erfüllt und bictirt find. Die militärischen Organisationsgesetze von 1819 hielten fest an den damals in Europa einzig dastehenden Grundsäten der allgemeinen Wehrpflicht, bauten danach unser treffliches Landwehrspstem aus, und machten so ben Waffendienst zu der umfassendsten Bildungsanstalt ber gesammten männlichen Jugend. In den Finanzen wurden die starken Anforderungen an die Steuerpflichtigen durch die höchste Sparsamkeit, Ordnung und Zuverlässigkeit ber Berwaltung gerechtfertigt, Oberrechenkammer und Schuldenverwaltung von den Ministern unabhängig gestellt, die Bermehrung ber Staatsschuld ohne landständische Genehmigung verboten. Das Zollgeset von 1818 wagte in einer Zeit, die sonft von dem Rufe nach Schutz der nationalen Industrie beinahe vollständig beherrscht war, bei einer eben erst beginnenden Gewerbthätigkeit, in einem von reicheren Nachbarn umgebenen Lande — es wagte den Wurf, die Zukunft des nationalen Wohlstandes entschlossen auf die richtigen Principien zu stellen; es nahm, zum ersten Male in Europa, die Grundsätze bes Freihandels ganz unumwunden zur Richtschnur, und legte damit unter den Klagen der schutzöllnerischen Zeitgenossen das Fundament zu der mächtigen Entwidelung des deutschen Zollver-Auf kirchlichem Gebiete verkündete der König 1817 der protestantischen Welt die Union der beiden Bekenntnisse, jum bleibenden Denkmal, daß die lebendige Glaubensgemeinschaft nicht in ber Gleichförmigkeit bogmatischer Lehrsätze, sondern in ber Gemeinsamkeit religiöser Hingebung und Berzenswärme besteht. Die Einrichtungen aber ber katholischen Kirche in Preußen wurden mit der römischen Curie in einer solchen Weise vereinbart, daß Bapft Bius VII. selbst bas Berfahren ber Regierung ein wunberwürdiges nannte, und dem Könige bei jedem Anlasse seine lebhafte Dankbarkeit zu erkennen gab. Mit einem Worte, burch alle diese Schöpfungen geht ein großer Zug von praktischer Tüchtigkeit, liberaler Gesinnung, männlicher Kraft. Ueberall fühlt man sich bei ihnen in weitem Gesichtstreise, in reiner und anregender Luft; die mächtigen Impulse von 1808, 1810, 1813 dauern hier noch in frischem Leben fort. Man fordert von dem Einzelnen schwere Opfer und volle Hingebung an das Banze, aber man strebt die Bereitwilligkeit des Bolkes dafür zu erweden und seine Kraft zu stählen, indem man ihm Freiheit der Arbeit, Selbstständigkeit des Gedankens und Sicherheit des Rechtes gewährt. Gerade in diesem Zusammenhange wird man es immer wieber beklagen, daß ber König ben letten und größten Schritt, die Ertheilung einer Verfassung, damals noch unterließ, daß er damit dem Bolfe eine wichtige Bilbungsquelle, dem Staat das ftärkste Einheitsband, bem eigenen Wirken ben Glanz ber Deffentlichkeit entzog. Aber ein einseitiges Berkennen ber geschichtlichen Wahrheit würde es sein, deshalb die sonstigen Leistungen dieser zufunftreichen Jahre zu unterschäten.

In die Reihe biefer Schöpfungen, zu ben Früchten biefer Gefinnung, gehört unfere Universität.

Kaum hatte der Wiener Congreß die Erwerbung der Rheinsprovinz für Preußen festgestellt, so ertheilte König Friedrich Wilhelm III. in seiner Proclamation vom 8. April 1815 den neuen Staatsangehörigen unter Andern auch die Verheißung, daß an den Ufern unseres Stromes eine neue Universität errichtet werden solle. Das königliche Wort sand Wiederhall in allen Theilen der Provinz, da es einem tief und schwerzlich empfundenen Bedürfniß entgegen kam. In dem einst unter

neunzig kleinen Landesberren zersplitterten Rheinlande war vor der französischen Invasion das Unterrichtswesen überall nur dürftig entwidelt gewesen; die französische Herrschaft hatte das Alte zerftort und weber Zeit noch Gelb noch Luft zu neuen Schöpfungen gefunden. In dem ganzen Rheinthal, von Bafel bis Holland, gab es 1815 von Unterrichtsanstalten, welche auf den Namen einer Hochschule Anspruch machen konnten, die Beibelberger Universität, welche jedoch in jener Zeit ebenfalls sehr weit von ihrer frühern und spätern Bedeutung entfernt war, zwei juristische Facultäten napoleonischer Gründung in Coblenz und Wetlar. die niemals aus völliger Nichtigkeit herausgekommen waren, endlich die Reste der altbrandenburgischen Universität Duisburg, damals drei Professoren, ein Jurist ohne alle Zuhörer, zwei Mediciner, bei welchen sich gelegentlich einige Studirende aus Holland einfanden. Rein Wunder also, daß die nach Bilbung, nach deutscher Bildung durftende Bevölkerung, die von dem Rönige eröffnete Aussicht auf das Lebhafteste begrüfte. Bon allen Seiten her wetteiferten Standesberren und Städte ber Broving. ihre Bunsche und Anerbietungen an ben Thron zu bringen. Die Stadt Duisburg begehrte ben Besitz ber neuen Anstalt als Tragerin der alten; der Fürst von Neuwied bot namhafte Unterftütungen, wenn man seine Stadt zum Site ber fünftigen Sochschule mählte: von Coblenz und von Düsseldorf, von Coln, endlich von Bonn war die Rede. Indessen verschob sich die Ausführung ber Sache unter der Masse der Arbeit, welche Krieg und Diplomatie. Organisationen aller Art und finanzielle Sorgen auf bie Regierung häuften, und volle zwei Jahre vergingen, welche für ben Plan ber rheinischen Universität nur das negative Ergebniß brachten, die Beseitigung der meisten der eben erwähnten Ansprücke sowohl in den Anschauungen der Regierung, als auch in der öffentlichen Meinung der Provinz. Schon im Laufe des Jahres 1816 stand es sest, daß in ernstliche Erwägung nur noch zwei Städte als Sitz der neuen Hochschule kommen könnten, Cöln und Bonn. Ueber deren Borzüge und Titel entspann sich dann eine lebhafte und vielstimmige Controverse, deren Berlauf zu beobachten auch für uns von großem Interesse ist: nicht, wie ich sofort des merken will, weil sich daraus historisch erhebliche Daten für die damalige Beschaffenheit der beiden Orte ergeben, sondern weil der Streit für die Regierung Beranlassung gab, die leitenden Gesichtspunkte für die beabsichtigte Gründung so klar und bestimmt wie möglich sestzustellen.

Was die eigentlich localen Momente betrifft, welche damals von hüben und drüben geltend gemacht wurden, so kann ich heute mich turz barüber fassen. Das Meiste, was in dieser Hinsicht die beiden Parteien anführten, war übertrieben an sich selbst, oder ist durch die spätere Erfahrung vollständig widerlegt worden. So wurde 3. B. für Bonn bie damals etwas größere Wohlfeilheit sehr nachbrücklich geltend gemacht, während seitbem das Berhältniß sich umgekehrt hat; es wurde auf der andern Seite Coln gepriesen als ausgestattet mit allen großstädtischen Hulfsquellen und Anregungen, während damals der Ort bunn bevölfert, zum großen Theile verarmt und fast ohne geistige ober lite= rarische Regsamkeit war. Bon allen Gründen bieser Art, mit welchen man 1817 und 1818 gestritten, bleibt nur einer, bieser aber, wie ich es ohne Bedenken aussprechen darf, von völlig burchschlagendem Gewichte. Wenn nur nicht ganz zwingende, ganz unabweisliche Umftande für Coln wirkten, wenn die Waage nur sonst aleichschwebend in der Mitte stand, so mußte allein

schön die freie Atmosphäre, die erquickende Gesundheit, die strahslende Schönheit unserer Landschaft für Bonn entscheiden. Ich glaube nicht, daß heute ein einziger unserer Cölner Freunde und Mitbürger sich diesem Argumente verschließen wird. Was 1817 betrifft, so erinnert sich einer unserer ehrwürdigen Veteranen mit warmer Freude des Tages, an dem er den Minister von Schuckmann auf die Höhe unseres Coblenzer Thores führte, und dieser bei dem damals noch völlig freien Umblick auf den Strom, das Gebirg und das korns und rebengeschmückte Thal mit Begeissterung ausrief: Hier sind unsere Räume, dies ist der Ort, und kein anderer.

Aber wie gesagt, es waren nicht blos Momente localer Art, um die es sich handelte. Es waren zwei große geistige Strömungen der Zeit, welche um die Zukunst der noch ungeborenen Schöpfung stritten, und ihre Ansprüche unter dem Namen der wetteisernden Städte zur Geltung zu bringen suchten. Um es kurz zu sagen, während die Anhänger und Zöglinge unserer classischen Literatur für Bonn arbeiteten, meinten die damaligen Romantiser dei Cöln ihre Rechnung zu sinden, oder auch umgekehrt, glaubten die damaligen Bertreter Cölns keine krästigeren Argumente als romantische Stimmungen und Hossprungen in das Feld führen zu können. Diese Dinge liegen zum Theil weit hinter uns, zum Theile haben sie in der Gegenwart bei gleichem Wesen völlig anderes Costüm angenommen: gestatten Sie mir also, die Tragweite des eben bezeichneten Gegensages kurz zu erläutern.

Im Laufe des vorigen Jahrhunderts hatte der deutsche Geist sich zu einer bis dahin noch nicht erreichten Höhe selbsteftändiger Bildung emporgerungen, deren Charakter und Richtung

mit den großen Namen Lessing und Goethe, Schiller und Kant Zum ersten Mal seit sechs Jahrhunderten war bezeichnet ist. hier eine Literatur entstanden, die sich ebenbürtig den Erzeugnissen ber großen Culturvölfer an die Seite stellte, auf ben Gebieten der Poesie und Philosophie sie alle mächtig überragte, und sofort der Ausgangspunkt für einen höchst bedeutenden Aufschwung aller Fachwissenschaften wurde. Sie war erfüllt mit idealem Streben, philosophischer Tiefe und sittlichem Ernst; sie kehrte rucksichtslos allem Gemachten, Conventionellen, Typischen ben Rücken; sie abelte die ästhetische Schönheit dadurch, daß sie dieselbe als das wichtigfte Bilbungsmittel zur moralischen Läuterung begriff; und indem sie die Entwicklung der Religionen als den höchsten Ausbrud für die Erziehung des Menschengeschlechtes faßte, proclamirte sie, ohne feindseligen Begensatz gegen bas äußere Rirchenthum, bie volle Selbstständigkeit des wiffenschaftlichen Beistes. sieht leicht, welch eine Fülle von Freiheit und Fruchtbarkeit eine solche Richtung in sich schloß, welche erwärmende Kraft vor Allem für die wissenschaftliche Entwicklung der Nation baraus entspringen mußte. In der That, die Wirkung war unermeßlich. · Eine neue Epoche erstand für Alterthumskunde und Geschichte, für Jurisprudenz und Naturwissenschaft. Auf allen geistigen Gebieten regte fich mannichfaltiges Leben und vorwärtsdringende Forschung; eine seltene Verbindung schöpferischen Talentes, strenger Gewissenhaftigkeit und würdiger Unabhängigkeit trat zu Tage. So hoch entwickelt, so hoffnungsreich war das geistige Dasein unserer Nation beschaffen, als die Stürme der Revolution und bes Raiserreichs über dieselbe hereinbrachen.

Die Wirkung bieser erschütternden Katastrophen war nun äußerst verschieden bei ben verschiedenen Menschen. Die Einen

stählten ihre Bruft und schärften ihren Geift in ber Erregung und Anspannung ber so plötzlich eingetretenen Leibens- und Rampfeszeit. Sie erfannten die Mängel des damaligen Zustandes, ohne an den Grundlagen desselben zu verzweifeln. Die vorausgegangene literarische Epoche war auch in ihren Schwächen echt deutsch gewesen. Sie hatte sich mit Kunst und Wissenschaft, mit Individuum und Familie, mit Gott und Belt beschäftigt, aber sie hatte fehr wenig an Staat und Nation, an Bolitif und Baterland gedacht. Jest erlebte man, wie furchtbar eine solche Unterlassung sich auch an bem Wohlstand ber Einzelnen und ber Beistesbildung Aller rache, wie mit ber Zertrummerung bes Staates auch das Behagen jedes Bürgers und die Eigenartigkeit der Bolksbildung auf den Tod getroffen sei. Mit der bochsten Anstrengung ergriff die erlesene Schaar unserer leitenden Beister die Aufgabe, den Staat mit den Waffen der Wissenschaft gegen die fremde Unterdruckung zu ruften, und die poetischphilosophische Bildung zur Quelle der nationalen Herstellung zu machen. Die Gesetzgebung von 1808 und 1810 ist in allen ihren Theilen von biesen Bedanken beseelt, und von wissenschaftlicher Seite her sehen wir Fichte und Schleiermacher, 2B. Humboldt und F. A. Bolf bemfelben Biele zustreben. Wer biefe Tendenzen in ihrer Kraft und Tiefe kennen lernen will, muß die Verhandlungen lesen, welche bamals zur Gründung der Univerfität Berlin geführt haben. Hier ift, mit weithin leuchtender Schrift, ber Wegweiser gesetzt, um allen fünftigen Generationen ben Ausgangspunkt und die Richtung zu zeigen, in ber unser Staat und unsere Cultur zu immer gesunderem, immer mächtis gerem Gebeihen voranzuschreiten hat.

Allein nicht alle Menschen jener Jahre waren so gefinnt.

Während im Sturm und Wetter der beispiellosen Rriegsnoth die Starken stärker murben, wuchs bie Schwäche ber Schwachen. Das Unheil von Jena und Tilsit wurde den Einen die Quelle eines doppelt feurigen Batriotismus, und warf die Andern in eine Berzweiflung am Baterlande, die in weiter Beltbürgerlichfeit Rettung suchte. Die Einen trieben hiftorische Studien, um in dem Geftern Rettungsmittel für das bedrängte Beute zu finden; die Andern flüchteten aus der hoffnungslosen Gegenwart zu bem genießenden Betrachten einer angeblich hoben und schönen Bergangenheit. Die Einen wurden aus Schriftstellern und Philosophen prattifche und erfolgreiche Staatsmänner, die Andern wandten sich von allem thätigen Handeln widerwillig ab, priesen die beschauliche Versenkung und erklärten Phantasie und Gefühl für die höchsten Güter des Menschen. Wie in allen schweren Leidensjahren ging durch die ganze Zeit ein tiefer religiöser Zug. Aber während die Einen vor Allem darum zum Herrn riefen, daß er die freigebliebenen Geifter erhelle, die muthigen Bergen stärke, die männlichen Arme kräftige, griffen die Andern nach Religion und Kirche als nach der Krücke des Kranken, dem es auf den eigenen Füßen schwach geworden. Wenn Jene unerschütterlich an der wechselseitigen Durchdringung von Religion und Philosophie festhielten, und in einem ftarten Gottbewußtsein vor Allem die Quelle perfonlicher Befreiung erblickten, so zogen Diese unter ben verschiedenen Formen bes religiblen Daseins stets diejenige vor, welche am beutlichsten von einer handgreiflichen, schützenden und leitenden Kirchenmacht Zeugniß gab, so daß Rationaliften rechtgläubig, Protestanten katholisch, Katholiken Monche wurden. Was bei dem modernen Fortschritt, bei Philosophie und Rritit, bei religiöser Selbstftändigkeit und politischer Neuerung

herauskomme, meinten sie, das habe Robespierre und Napoleon gezeigt; die Welt müsse wieder zurückehren in das gläubige, poetische, genügsam glückselige Wittelalter; dann werde frommes Deutschthum aus den alten Wurzeln sich neu begrünen, und neben hohen Kathedralen das Leben jedes Menschen als ein goldenes Gebicht auf den heimathlichen Fluren dahin fließen.

Da zu allen Zeiten die schwachen Gemüther in großer Rahl vorhanden sind, so fanden in den ersten Decennien unseres Jahrhunderts die romantischen Stimmungen eine weite Berbreitung in Europa. Sie hatten in allen gändern die reactionare Tendenz in Staat und Kirche gemeinsam, die Wendung zu der feudalen Ohnmacht des Staates und zu der weltherrschenden Stellung der Kirche, wie es im Mittelalter gewesen; sie hatten keine Sympathie für eine starke auf nationaler Grundlage ruhende Monarchie; sie verwarfen gleich eifrig Bureaukratie und Liberalismus, Gewerbefreiheit und Religions= freiheit; sie verstanden unter politischer Freiheit das Recht der Edelleute, die Bauern zu beherrschen, und unter firchlicher Freibeit, das Recht ber Geiftlichkeit, die Laien zu regieren. Diese Züge, wie gesagt, gingen durch ganz Europa, ohne Unterschied ber Nation und der Confession hindurch: in unserem Deutschland aber nahmen die Romantifer noch eine besondere gemüthliche Wendung durch ihr Verhältniß zur Kunst. Sie schätzten Wolfram von Cschenbach höher als Homer, liebten Calberon mehr als Shakespeare, schwärmten für Palestrina und für die gothische Baukunft, und was die Hauptsache war, sie wünschten über ben Leisten bieser äfthetischen Anschauungen bas ganze Leben ber Menschen zu schlagen, und vor Allem die Bilbung ber Jugend in ben engen Gesichtstreis bes Mittelalters zurud zu versetzen,

den sie als urbeutsch bezeichneten, der aber ebenso gut echt spanisch oder italienisch hätte heißen können, weil er in Wahrheit eben nur mittelalterlich war.

Diese Richtung also war es, welche sich, sobald die königliche Absicht auf Gründung einer rheinischen Universität bekannt
geworden, mit lebhaftem Eifer des künftigen Instituts zu bemächtigen suchte. Sie ergriff sosort die Bertretung der Cölner
Ansprüche, in der Meinung, welche damals von aller Welt, von
Freunden und Gegnern, von Publicum und Regierung getheilt
wurde, daß Cöln für die romantischen Bünsche ein vor Allem
günstiger Boden sein würde. Wie sich heute die mächtige Inbustrie- und Handelsstadt entwickelt hat, wird man billig zweiseln
dürsen, ob die Partei im Jahre 1868 ebenso einstimmig wie
1818 Cölns Banner auspflanzen, ob ihre Gegner ebenso entschieden wie damals Cöln und die Romantis identissieren und
beshalb Cöln abweisen würden: stehe es hiermit wie es wolle,
in jenen Tagen war das angegebene Berhältniß unbezweiselt,
und für den Ausgang entscheidend.

Bei bem bamaligen Vorstande bes preußischen Ministeriums, dem Staatscanzler, Fürsten Harbenberg, der selbst ein lebhaftes Interesse an der Frage nahm, sammelten sich die Anträge und Gegenanträge in großer Zahl. Eine mit Talent und Gewandtheit geschriebene Denkschrift — vielleicht von dem damals in Söln lebenden Friedrich Schlegel versaßt — entwickelt den romantischen Standpunkt mit besonderem Nachbrucke. (S. Beilagen 1.) Es sei nöthig, die neue Hochschule auf historischen Boden zu stellen, damit der Studirende bei jedem Schritte von der nationalen Vergangenheit angehaucht werde. Nur in Söln besinde man sich im Mittelpunkt des rheinischen Geissesens; als solcher

erweise sich Coln, indem es fort und fort die alten Volksbücher, gedruckt in diesem Jahr, verlege und verbreite. Nur in Coln sei es möglich, ben geschichtlichen Unterricht burch unmittelbare Anschauungen bes großen Alterthums zu beseelen; nur bort sei die vaterländische Gesinnung auf die vaterländische Runft und die hohen Ideen unserer Vorzeit zu gründen. Das Bolf, sagt der Berfasser, musse zurucksehen auf seine lange vergessene Bergangenheit; all unsere Bildung beruhe auf dem Mittelalter, und das Ziel unserer jetigen Bestrebungen musse die Wiedererwedung und die Verklärung des Mittelalters und die Ausbildung der großen Ibeen und Anstalten besselben als ber eigenen Jugendgebanken unseres Bolkes sein. Auf einem folden Standpunkte versteht es sich von selbst, daß das kirchliche Moment auf das stärkste betont wird. Die Universität, führt der Berfasser aus, musse eine lebendige religiöse Gesinnung haben; eine solche kennt er nur in der confessionellen Form, und fordert also für die neue Stiftung confessionellen Charafter, mithin, ba es sich zunächst um das überwiegend katholische Rheinland handelt, eine katholische Universität, von deren Wirken in der unmittelharen Nähe bes Colnischen Bischoffites er sich ben höchsten Gewinn für ben preußischen Einfluß über Sübbeutschland verspricht. Dringend warnt er, die fünftige Hochschule nach Bonn zu verlegen, wo einst die kurfürstliche Universität, obgleich von den letten Erzbischöfen gestiftet und beschirmt, durch ihre philosophischen Tendenzen sofort in den Geruch der Reterei gekommen, und damit dem ganzen Lande verdächtig geworden sei. An die neue Universität auf bemselben Boden würde sich sofort derselbe schädliche Verdacht anheften.

Ganz anders allerbings flangen die Stimmen, welche sich

aus ben sonstigen Städten ber Proving erhoben. Es zeigte fic. daß die Cölner mit ihrem Wunsche völlig vereinzelt standen, daß überall sonst im Bublicum die Borliebe für Bonn gang entschieden war. Mit großem Gifer melbeten z. B. die Arnsberger, daß sie stets die kurfürstliche Hochschule zu Bonn, keineswegs aber die ganz verkommene stadtcolnische Universität, als die Bildungsanftalt ihres Herzogthums Weftphalen betrachtet hatten. E. M. Arndt, bereits jum Lehrer an ber künftigen Sochschule beftimmt, ließ in einer Dentschrift an den Staatscanzler seinen ganzen Born gegen die hierarchischen Einflüsse, die er von Coln befürchtete, aufflammen. (S. Beilagen 2.) Mit einem Worte, je entschiedener die Wortführer Colns sich mittelalterlich und romantisch zeigten, besto lebhafter rührten sich alle liberalen Elemente bes Landes für die Ansprüche Bonns, so daß in dieser Hinficht der Oberpräsident Graf Solms-Laubach, der aus äußern Gründen für Coln stimmte, sein Votum mit ber epigrammatischen Wendung zu stützen suchte, ber Umstand, daß ein Ort sich dunkel zeige, konne boch keinen Grund abgeben, bort ein Licht nicht anzugunden. Unter biesen Umftanden beauftragte Fürst Barbenberg ben vortragenden Ministerialrath Süvern mit der Abstattung eines umfassenden Berichts (S. Beilagen 3); berselbe erfolgte am 20. Juli 1817, und seitbem war, so weit ich sehe, in Berlin tein Zweifel mehr.

Süvern, ein classisch gebilbeter Philologe, früher mit Schiller in literarischem Berkehr, ein naher Bertrauter Wilhelm Humboldt's, war völlig der Mann, um die echte Ueberlieferung des preußischen Staats und der beutschen Literatur auch in unserer Frage mit weitem Blide und zweiselloser Energie zu vertreten. In seinen Arbeiten bemerkt man zuweilen ein gewisses Ringen

mit dem Ausbruck, eine actenmäßige Weitschichtigkeit ober Schwerfälligkeit der Form, aus welcher aber fort und fort die treffenden Gedankenblite bes überlegenen, stets vom höchsten Standpunkte arbeitenden Beistes hindurchbrechen. Wird die neue Universität, ruft er zu Anfang aus, in großem Style angelegt, so kann fie unter den gegebenen Berhältnissen wie eine positiv wirkende Kestung dem preußischen Staate bienen. Dies aber, erklärt er, sei nimmermehr zu erreichen, wenn man sie in eine Umgebung stelle, wie die Colnische geschildert werde; benn in einer solchen würde das freie Denken in seinem Mittelpunkte, in der philosophischen Facultät selbst bedroht sein. Nun aber komme es darauf an, diesem starten Beiste ber freien Forschung für Stubirende aller Confessionen eine fichere Stätte zu bereiten, und hierfür sei die sonnig heitere und weite Umgebung Bonns gang anders geschaffen als die engen dumpfen Strafen bes in Festungs. Man berufe sich auf den Einfluß. mällen eingeschlossenen Cöln. ben Coln durch Denkmale und Alterthümer auf die Studirenden üben werde: freilich sei an der Thatsache nicht zu zweifeln, um so bringender aber zu fragen, ob ein Einfluß gerade dieser Art zu wünschen sei? Alle diese Dome, Legenden und Beiligenbilder. bemerkt er, haben an sich ihren Werth: aber so zusammengebrängt, burch keine andere Form der Kunst, durch keinen Reiz der Natur, burch kein klares geistiges Leben des Bolkes erheitert, werden sie nicht dahin wirken, die Lehranstalt in den schwächlichen trüben Mysticismus zu versenken, zu dem die Zeit neigt, der namentlich am Rheine vielfach vorkommt, gegen welchen Goethe in seinen Heften über Kunst und Alterthum so treffende Worte geredet hat? In diesem Sinne entwickelte Süvern weiter, daß die neue Universität keinen ausschließlich confessionellen Charatter haben, daß die entscheibende Leitung nicht in die Hand ber geistlichen Behörde irgend einer speciellen Confession übergeben, sondern dem Organe der nationalen Gesammtheit, ber Staatsregierung verbleiben muffe. Um so unerläßlicher aber sei es, betonte er wiederholt, daß man überall in dieser Angelegenheit nicht kleinlich sondern in großem Style, und zugleich mit schonender Borsicht und wirkungsreicher Energie verfahre. In welchem Sinne er bies meinte, legte er bem Staatscanzler wenige Wochen später, am 8. August 1817, in einer weitern Denkschrift über die Nothwendigkeit eines allgemeinen Unterrichtsgesetes für ben preußischen Staat vor. 3ch fann mir nicht versagen, auch aus dieser einige Säte zu wiederholen, ba, wie alle Welt weiß, jest nach einem halben Jahrhundert zwar das Bedürfniß einer solchen umfassenden Schulgesetzgebung immer bestimmter anerkannt, die Ausführung aber in dem unentschiedenen Rampfe über die leitenden Grundsäte bis zur Stunde noch nicht gelungen ift.\* Süvern erscheint es vor Allem als selbstverständlich, daß das Unterrichtswesen Sache ber nationalen Gesammtheit, also bes Staates ist. Denn die allgemein-menschlichen Kräfte, welche der Unterricht entwickeln soll, erscheinen überall unter der besondern Form der Nationalität; wer diese ausbildet, ergreift bamit ben einzig richtigen Weg, ben Menschen überhaupt zu bilben. Der Staat wirft nun in jedem Augenblick, durch Berfassung, Gesetzebung, Berwaltung fort und fort erziehend auf seine Bürger ein; es hieße sein ganzes Dasein in Frage stellen. wenn er die erste Grundlage dieser Erziehung, die Bildung der beranwachsenden Generationen aus ber Sand gabe. Um sich selbst zu consolidiren, muß er also die allgemeinen Principien

<sup>\*</sup> Die Denkschrift ift seitbem abgebruckt, Gesetzgebung auf bem Gebiete bes Unterrichtsweseus in Preußen, S. 7.

schon die freie Atmosphäre, die erquidende Gesundheit, die strahslende Schönheit unserer Landschaft für Bonn entscheiden. Ich glaube nicht, daß heute ein einziger unserer Cölner Freunde und Mitbürger sich diesem Argumente verschließen wird. Was 1817 betrifft, so erinnert sich einer unserer ehrwürdigen Beteranen mit warmer Freude des Tages, an dem er den Minister von Schucksmann auf die Höhe unseres Coblenzer Thores führte, und dieser bei dem damals noch völlig freien Umblick auf den Strom, das Gebirg und das korns und rebengeschmückte Thal mit Begeissterung ausries: Hier sind unsere Räume, dies ist der Ort, und kein anderer.

Aber wie gesagt, es waren nicht blos Momente localer Art, um die es sich handelte. Es waren zwei große geistige Strömungen der Zeit, welche um die Zukunst der noch ungeborenen Schöpfung stritten, und ihre Ansprüche unter dem Namen der wetteisernden Städte zur Geltung zu bringen suchten. Um es kurz zu sagen, während die Anhänger und Zöglinge unserer classischen Literatur für Bonn arbeiteten, meinten die damaligen Romantiser dei Cöln ihre Rechnung zu sinden, oder auch umgekehrt, glaubten die damaligen Bertreter Cölns keine kräftigeren Argumente als romantische Stimmungen und Hossen nungen in das Feld führen zu können. Diese Dinge liegen zum Theil weit hinter uns, zum Theile haben sie in der Gegenwart bei gleichem Wesen völlig anderes Costüm angenommen: gestatten Sie mir also, die Tragweite des eben bezeichneten Gegensages kurz zu erläutern.

Im Laufe des vorigen Jahrhunderts hatte der beutsche Geist sich zu einer dis dahin noch nicht erreichten Höhe selbsteständiger Bildung emporgerungen, deren Charafter und Richtung

mit den großen Namen Lessing und Goethe, Schiller und Kant Zum ersten Mal seit sechs Jahrhunderten war bezeichnet ist. hier eine Literatur entstanden, die sich ebenbürtig den Erzeugnissen ber großen Culturvölfer an die Seite stellte, auf den Bebieten ber Poesie und Philosophie sie alle mächtig überragte, und sofort der Ausgangspunkt für einen höchst bedeutenden Aufschwung aller Fachwissenschaften wurde. Sie war erfüllt mit ibealem Streben, philosophischer Tiefe und sittlichem Ernst; sie kehrte rücksichtslos allem Bemachten, Conventionellen, Typischen ben Rücken; sie abelte die ästhetische Schönheit baburch, daß fie dieselbe als bas wichtigfte Bilbungsmittel zur moralischen Läuterung begriff; und indem sie die Entwicklung der Religionen als den höchsten Ausdruck für die Erziehung des Menschengeschlechtes faßte, proclamirte sie, ohne feindseligen Gegensatz gegen das äußere Kirchenthum, die volle Selbstständigkeit des wissenschaftlichen Beistes. fieht leicht, welch eine Fülle von Freiheit und Fruchtbarkeit eine solche Richtung in sich schloß, welche erwärmende Kraft vor Allem für die wissenschaftliche Entwicklung der Nation daraus entspringen mußte. In der That, die Wirkung war unermeßlich. · Eine neue Epoche erstand für Alterthumskunde und Geschichte, für Jurisprudenz und Naturwissenschaft. Auf allen geistigen Gebieten regte sich mannichfaltiges Leben und vorwärtsdringende Forschung; eine seltene Verbindung schöpferischen Talentes, strenger Gewissenhaftigkeit und würdiger Unabhängigkeit trat zu Tage. So hoch entwickelt, so hoffnungsreich war das geistige Dasein unserer Nation beschaffen, als die Stürme der Revolution und des Kaiserreichs über dieselbe hereinbrachen.

Die Birkung bieser erschütternben Katastrophen war nun äußerst verschieden bei ben verschiedenen Menschen. Die Einen

stählten ihre Bruft und icharften ihren Beift in ber Erregung und Anspannung ber so plötlich eingetretenen Leibens- und Sie erkannten die Mängel des damaligen Bustandes, ohne an den Grundlagen desselben au veraweifeln. Die vorausgegangene literarische Epoche war auch in ihren Schwächen echt beutsch gewesen. Sie hatte sich mit Runft und Wissenschaft, mit Individuum und Familie, mit Gott und Welt beschäftigt, aber sie hatte sehr wenig an Staat und Nation, an Politik und Baterland gedacht. Jest erlebte man, wie furchtbar eine solche Unterlassung sich auch an dem Wohlstand ber Einzelnen und der Geistesbildung Aller räche, wie mit der Zertrümmerung des Staates auch das Behagen jedes Bürgers und die Eigenartigkeit ber Bolksbildung auf ben Tob getroffen sei. Mit der böchsten Anstrengung ergriff die erlesene Schaar unserer leitenden Beister die Aufgabe, den Staat mit den Waffen der Wissenschaft gegen die fremde Unterdrückung zu ruften, und die poetischphilosophische Bilbung zur Quelle ber nationalen Herstellung zu machen. Die Gesetzgebung von 1808 und 1810 ist in allen ihren Theilen von diesen Gedanken beseelt, und von wissenschaftlicher Seite her sehen wir Fichte und Schleiermacher, 2B. humbolbt und F. A. Wolf bemfelben Ziele zuftreben. Wer diese Tendenzen in ihrer Kraft und Tiefe kennen lernen will, muß die Verhandlungen lesen, welche damals zur Gründung der Universität Berlin geführt haben. Hier ist, mit weithin leuchtender Schrift, ber Wegweiser gesetzt, um allen fünftigen Generationen ben Ausgangspunkt und die Richtung zu zeigen, in der unser Staat und unsere Cultur zu immer gesunderem, immer machtigerem Bebeihen voranzuschreiten hat.

Allein nicht alle Menschen jener Jahre waren so gefinnt.

Während im Sturm und Wetter ber beispiellosen Rriegsnoth bie Starken stärker wurden, wuchs die Schwäche ber Schwachen. Das Unbeil von Jena und Tilsit wurde den Einen die Quelle eines doppelt feurigen Batriotismus, und warf die Andern in eine Berzweiflung am Baterlande, die in weiter Beltbürgerlichfeit Rettung suchte. Die Einen trieben historische Studien, um in bem Geftern Rettungsmittel für das bedrängte Beute zu finden; die Andern flüchteten aus der hoffnungslosen Gegenwart zu bem genießenden Betrachten einer angeblich hoben und schönen Bergangenheit. Die Einen wurden aus Schriftstellern und Philosophen prattische und erfolgreiche Staatsmänner, die Andern wandten sich von allem thätigen Handeln widerwillig ab, priesen die beschauliche Bersenkung und erklärten Phantasie und Gefühl für bie böchften Güter des Menschen. Wie in allen schweren Leidensjahren ging durch die ganze Zeit ein tiefer religiöser Zug. Aber während die Einen vor Allem darum zum Herrn riefen, daß er die freigebliebenen Geifter erhelle, die muthigen Bergen stärke, die männlichen Arme kräftige, griffen die Andern nach Religion und Kirche als nach ber Krücke bes Kranken, bem es auf den eigenen Küßen schwach geworden. Wenn Jene unerschütterlich an der wechselseitigen Durchbringung von Religion und Philosophie festhielten, und in einem ftarten Gottbewußtsein vor Allem die Quelle perfonlicher Befreiung erblickten, so zogen Diese unter den verschiedenen Formen des religiblen Daseins stets diejenige por, welche am deutlichsten von einer handgreiflichen, schützenden und leitenden Kirchenmacht Zeugniß gab, so bag Rationalisten rechtgläubig, Protestanten katholisch, Katholiken Mönche wurden. Was bei dem modernen Fortschritt, bei Philosophie und Kritik, bei religiöser Selbstständigkeit und politischer Neuerung herauskomme, meinten sie, das habe Robespierre und Napoleon gezeigt; die Welt müsse wieder zurücksehren in das gläubige, poetische, genügsam glückselige Mittelalter; dann werde frommes Deutschthum aus den alten Wurzeln sich neu begrünen, und neben hohen Kathedralen das Leben jedes Menschen als ein goldenes Gedicht auf den heimathlichen Fluren dahin fließen.

Da zu allen Zeiten die schwachen Gemüther in großer Rahl vorhanden sind, so fanden in den ersten Decennien unseres Jahrhunderts die romantischen Stimmungen eine weite Berbreitung in Europa. Sie hatten in allen ländern die reactionare Tendenz in Staat und Kirche gemeinsam, die Wenbung zu der feudalen Ohnmacht des Staates und zu der weltherrschenden Stellung der Kirche, wie es im Mittelalter gewesen; sie hatten keine Sympathie für eine starke auf nationaler Grundlage ruhende Monarchie; sie verwarfen gleich eifrig Bureaufratie und Liberalismus, Gewerbefreiheit und Religionsfreiheit; sie verstanden unter politischer Freiheit das Recht der Edelleute, die Bauern zu beherrschen, und unter firchlicher Freibeit, das Recht der Geistlichkeit, die Laien zu regieren. Diese Züge, wie gesagt, gingen durch ganz Europa, ohne Unterschied ber Nation und der Confession hindurch: in unserem Deutschland aber nahmen die Romantiker noch eine besondere gemüthliche Wendung durch ihr Verhältniß zur Kunft. Sie schätzten Wolfram von Eschenbach höher als Homer, liebten Calderon mehr als Shakespeare, schwärmten für Palestrina und für bie gothische Baukunft, und was die Hauptsache war, sie wünschten über ben Leisten dieser afthetischen Anschammgen das ganze Leben der Menschen zu schlagen, und vor Allem die Bildung ber Jugend in ben engen Gesichtstreis bes Mittelalters gurud zu versetzen, den sie als urdeutsch bezeichneten, der aber ebenso gut echt spanisch oder italienisch hätte heißen können, weil er in Wahrheit eben nur mittelalterlich war.

Diese Richtung also war es, welche sich, sobald die königliche Absicht auf Gründung einer rheinischen Universität bekannt
geworden, mit lebhaftem Eifer des künftigen Instituts zu bemächtigen suchte. Sie ergriff sosort die Bertretung der Eölner
Ansprüche, in der Meinung, welche damals von aller Welt, von
Freunden und Gegnern, von Publicum und Regierung getheilt
wurde, daß Cöln für die romantischen Bünsche ein vor Allem
günstiger Boden sein würde. Bie sich heute die mächtige Inbustrie- und Handelsstadt entwickelt hat, wird man billig zweiseln
dürsen, ob die Partei im Jahre 1868 ebenso einstimmig wie
1818 Cölns Banner auspflanzen, ob ihre Gegner ebenso entschieden wie damals Cöln und die Romantis identissieren und
deshalb Cöln abweisen würden: stehe es hiermit wie es wolle,
in jenen Tagen war das angegebene Berhältniß unbezweiselt,
und für den Ausgang entscheidend.

Bei bem damaligen Vorstande des preußischen Ministeriums, dem Staatscanzler, Fürsten Hardenberg, der selbst ein lebhaftes Interesse an der Frage nahm, sammelten sich die Ansträge und Gegenanträge in großer Zahl. Eine mit Talent und Gewandtheit geschriebene Denkschrift — vielleicht von dem damals in Söln lebenden Friedrich Schlegel versaßt — entwickelt den romantischen Standpunkt mit besonderem Nachdrucke. (S. Beilagen 1.) Es sei nöthig, die neue Hochschule auf historischen Boden zu stellen, damit der Studirende bei jedem Schritte von der nationalen Vergangenheit angehaucht werde. Nur in Söln besinde man sich im Mittelpunkt des rheinischen Geisteslebens; als solcher

erweise sich Coln, indem es fort und fort die alten Volksbücher, gedruckt in diesem Jahr, verlege und verbreite. Nur in Coln sei es möglich, den geschichtlichen Unterricht durch unmittelbare Anschauungen des großen Alterthums zu beseelen; nur dort sei die vaterländische Gesinnung auf die vaterländische Kunst und die hohen Ideen unserer Vorzeit zu gründen. Das Bolt, sagt ber Verfasser, musse zurucksehen auf seine lange vergessene Bergangenheit; all unsere Bildung beruhe auf dem Mittelalter, und das Ziel unserer jetigen Bestrebungen musse die Wiedererweckung und bie Berklärung bes Mittelalters und die Ausbilbung ber aroßen Ibeen und Anstalten besselben als ber eigenen Jugendgebanken unseres Bolkes sein. Auf einem solchen Standpunkte versteht es sich von selbst, daß das kirchliche Moment auf das stärkste betont wird. Die Universität, führt der Berfasser aus, musse eine lebendige religiöse Besinnung haben; eine solche kennt er nur in der confessionellen Form, und fordert also für die neue Stiftung confessionellen Charafter, mithin, ba es sich aunächst um das überwiegend katholische Rheinland handelt, eine katholische Universität, von deren Wirken in der unmittelbaren Nähe des Colnischen Bischoffiges er sich den höchsten Gewinn für ben preußischen Einfluß über Süddeutschland verspricht. gend warnt er, die fünftige Hochschule nach Bonn zu verlegen, wo einst die kurfürstliche Universität, obgleich von den letzen Erzbischöfen gestiftet und beschirmt, durch ihre philosophischen Tendenzen sofort in den Geruch der Reterei gekommen, und damit dem ganzen Lande verdächtig geworden sei. An die neue Universität auf demselben Boden würde sich sofort derselbe schädliche Berbacht anheften.

Ganz anders allerbings flangen die Stimmen, welche sich

aus ben sonstigen Stäbten ber Proving erhoben. Es zeigte fic. daß die Cölner mit ihrem Wunsche völlig vereinzelt standen, daß überall sonst im Bublicum die Borliebe für Bonn gang entschieden war. Mit großem Gifer melbeten z. B. die Arnsberger. daß fie ftets die kurfürstliche Hochschule zu Bonn, feineswegs aber die gang verkommene stadtcolnische Universität, als die Bilbungsanstalt ihres Herzogthums Beftphalen betrachtet hätten. E. M. Arnbt, bereits jum Lehrer an ber fünftigen Sochschule bestimmt, ließ in einer Denkschrift an ben Staatscanzler seinen ganzen Born gegen die hierarchischen Ginflusse, die er von Coln befürchtete, aufflammen. (S. Beilagen 2.) Mit einem Worte, je entschiedener die Wortführer Colns sich mittelalterlich und romantisch zeigten, besto lebhafter rührten sich alle liberalen Elemente bes Landes für die Ansprüche Bonns, so dag in bieser Hinficht ber Oberpräsident Graf Solms-Laubach, ber aus äußern Gründen für Coln ftimmte, fein Botum mit ber epigrammatischen Wendung au stüten suchte, der Umstand, daß ein Ort sich bunkel zeige, konne doch keinen Grund abgeben, bort ein Licht nicht anzugunden. Unter diesen Umftanden beauftragte Fürst Barbenberg ben vortragenden Ministerialrath Süvern mit der Abstattung eines umfassenden Berichts (S. Beilagen 3); berselbe erfolgte am 20. Juli 1817, und seitbem war, so weit ich sehe, in Berlin tein Zweifel mehr.

Süvern, ein classisch gebildeter Philologe, früher mit Schiller in literarischem Berkehr, ein naher Bertrauter Wilhelm Humboldt's, war völlig der Mann, um die echte Ueberlieserung des preußischen Staats und der deutschen Literatur auch in unserer Frage mit weitem Blide und zweiselloser Energie zu vertreten. In seinen Arbeiten demerkt man zuweilen ein gewisses Kingen

mit bem Ausbruck, eine actenmäßige Weitschichtigkeit ober Schwerfälligkeit der Form, aus welcher aber fort und fort die treffenden Gebankenblige bes überlegenen, stets vom höchsten Standpunkte arbeitenden Geistes hindurchbrechen. Wird die neue Universität, ruft er zu Anfang aus, in großem Style angelegt, fo tann fie unter den gegebenen Berhältnissen wie eine positiv wirfende Festung dem preußischen Staate bienen. Dies aber, erklärt er, sei nimmermehr zu erreichen, wenn man sie in eine Umgebung stelle, wie die Cölnische geschildert werde; benn in einer solchen würde das freie Denken in seinem Mittelpunkte, in der philosophischen Facultät selbst bebroht sein. Nun aber komme es barauf an, biesem starken Beiste ber freien Forschung für Stubirenbe aller Confessionen eine sichere Stätte zu bereiten, und bierfür sei bie sonnig heitere und weite Umgebung Bonns gang anders geschaffen als die engen dumpfen Straken bes in Festungs. wällen eingeschlossenen Coln. Man berufe sich auf den Einfluß. ben Coln burch Denkmale und Alterthümer auf die Studirenden üben werde: freilich sei an der Thatsache nicht zu zweifeln, um so bringender aber zu fragen, ob ein Einfluß gerade dieser Art zu wünschen sei? Alle diese Dome, Legenden und Beiligenbilder. bemerkt er, haben an sich ihren Werth: aber so zusammengedrängt, burch keine andere Form der Kunst, durch keinen Reiz der Natur. durch kein klares geistiges Leben des Bolkes erheitert, werden sie nicht bahin wirken, die Lehranstalt in den schwächlichen trüben Mysticismus zu versenken, zu bem die Zeit neigt, der namentlich am Rheine vielfach vorkommt, gegen welchen Goethe in seinen Heften über Runft und Alterthum so treffende Worte geredet hat? biesem Sinne entwidelte Süvern weiter, daß die neue Universität teinen ausschließlich confessionellen Charafter haben, daß die ent=

scheibende Leitung nicht in die Hand ber geistlichen Bebörde irgend einer speciellen Confession übergeben, sondern dem Organe der nationalen Gesammtheit, ber Staatsregierung verbleiben musse. Um so unerläßlicher aber sei es, betonte er wiederholt, daß man überall in dieser Angelegenheit nicht kleinlich sondern in großem Style, und zugleich mit schonender Borsicht und wirkungsreicher Energie verfahre. In welchem Sinne er bies meinte, leate er bem Staatscanzler wenige Wochen später, am 8. August 1817, in einer weitern Denkschrift über die Nothwendigkeit eines allgemeinen Unterrichtsgesetes für ben preußischen Staat vor. Ich fann mir nicht versagen, auch aus dieser einige Sätze zu wiederholen, ba, wie alle Welt weiß, jest nach einem halben Jahrhundert zwar das Bedürfniß einer solchen umfassenden Schulgesetzgebung immer bestimmter anerkannt, die Ausführung aber in dem unentschiebenen Rampfe über die leitenden Grundsätze bis zur Stunde noch nicht gelungen ift.\* Süvern erscheint es por Allem als selbstverständlich, daß das Unterrichtswesen Sache ber nationalen Gesammtheit. also bes Staates ift. Denn die allgemein-menschlichen Rrafte, welche der Unterricht entwickeln soll, erscheinen überall unter der besondern Form der Nationalität; wer diese ausbildet, ergreift bamit ben einzig richtigen Weg, ben Menschen überhaupt zu bilden. Der Staat wirkt nun in jedem Augenblick, durch Berfassung, Gesetzebung, Berwaltung fort und fort erziehend auf seine Bürger ein; es hieße sein ganzes Dasein in Frage stellen, wenn er die erste Grundlage dieser Erziehung, die Bildung der heranwachsenden Generationen aus der Hand gäbe. Um sich selbst zu consolidiren, muß er also die allgemeinen Principien

<sup>\*</sup> Die Denkschrift ift seitbem abgebruckt, Gesetzgebung auf bem Gebiete bes Unterrichtswesens in Preußen, S. 7.

seines Unterrichtswesens einfach und klar gesetlich aufstellen. Er muß dabei sich vor ängstlicher Rleinmeisterei, vor erschöpfenben Detailbestimmungen, vor pedantischer Uniformirung, vor mechanischem Befehlen und Gehorchen hüten; gerade in dem preußischen Staate, bessen Bewohner nach Stamm, Sprache, Religion, Sitte so höchst verschieden sind, wurde ein so thörichtes Unternehmen dreifach verkehrt sein. Aber um so nothwendiger ist bann wieder die Bereinigung all bieses Mannichfaltigen unter gemeinschaftlichen Grundsäten, damit aus der Bielheit bei aller freier Entwicklung des Einzelnen ein lebendiges Ganze werde. Das ist ja, ruft Süvern aus, die große Aufgabe und der schöne Awed bes preußischen Staates, ber aus ber Natur seiner Zusammensetzung fließt, einen Organismus darzustellen, worin jeder kleine Staatstheil sein leben und seine Regsamkeit für sich haben, und der eigenthümlichen Entwicklung seiner Rräfte sich freuen fann, worin aber Alles gediegen zu einem großen Körper zusammengewachsen ist, und sein besonderes Besteben durch das Bestehen des Ganzen bedingt und gesichert fühlt: dadurch kann der preukische Staat das Muster einer im deutschen Beiste gebachten und den Deutschen einzig angemessenen Berfassung des ganzen Deutschland werden.

In der That, es ist nicht möglich, den Beruf des Staates und der Schule von höherem Standpunkte zu fassen, und inniger zu verschmelzen. Es sind dieselben Anschauungen, welche sieden Jahre früher bei der Stiftung der Berliner Universität gewirkt hatten, die reise Frucht unserer größten Literaturepoche, die frucht dare Aussaat für unser weiteres Staatsleden. Nicht jedes dieser Saamenkörner ist in der spätern Praxis gereift, nicht jede Blüthe zum Ertrage gezeitigt worden. Wie es in der irdischen Welt

19

einmal geht, Nachtfröste und heiße Dürre unterbrechen die gunstigen Tage; Beschränktheit und Selbstsucht ber Menschen hindern bie Wirkung ber idealen Bestrebungen; diesem allgemeinen Geschid sind natürlich auch der preußische Staat und die preußischen Universitäten nicht entgangen. Aber mit patriotischem Stolze bürfen wir heute es aussprechen: ber echte Kern ist immer wieder gefunden, die herrliche Aufgabe niemals lange aus dem Auge Man hat es nicht vergessen, was Suvern perforen morden. 1817 schrieb: nicht auf die todten Kräfte der Natur ist der preußische Staat gegründet, sondern auf die lebendigen, unendlicher Erhöhung und Entwicklung fähigen ber Menschenwelt, und nur zu pflegen braucht man diese in der für ihr Gedeihen entscheibenden Zeit, und man wird damit von felbst auch jene beleben, vermehren, verstärken, und des Staates inneres und äußeres Wachsthum an Werth, Würde und Kraft wird die sichere Folge sein. Heute wissen wir, daß diese Worte des trefflichen Mannes prophetisch waren. Was Süvern ahnend geschaut, burch unendliche Entwicklung geistiger Kraft das innere und äußere Wachsthum des Staates: wir haben es in glorreichen Tagen, Dank unserem Rönige, erlebt.

Am 26. October 1817 beantragte ber Minister von Schuckmann in einem ausführlichen, ganz nach Süvern's Aufsassung entworfenen Berichte bei König Friedrich Wilhelm III. die Gründung der rheinischen Universität in Bonn. Unmittelbar nachher aber übergab er die Leitung des Unterrichtswesens dem Freiherrn von Altenstein, und dieser hielt vor der wirklichen Bollziehung noch weitere Borbereitungen und Sicherstellungen für erforderlich. Seine Berichte an den Staatscanzler charakterissiren den Mann und die Lage, und zeigen in unverkennbaren An-

beutungen, mit welchen Hinderungen rauber Wirklichkeit die Ideale Süvern's gleich damals zu kämpfen hatten. Auf der einen Seite erhob sich die politische Reaction; der Lärmen über das Wartburgfest, die Denunciationen von Schmalz und Kampt, der Schreden vor Burschenschaften und Demagogen waren im Gange; vielfache Stimmen erhoben sich, daß die Zahl ber Universitäten, bieser Sitze des revolutionären Uebels, schon viel zu groß, daß überhaupt die Steigerung der Bolksbildung für ein ruhiges Fortregieren unbequem, ja gefährlich sei. Auf ber andern Seite rührte sich locale und provinziale Eifersucht. Die rheinische Universität, so hatte man vernommen, sollte in großem Stole angelegt werden. Darüber war man empfindlich in einzelnen akademischen Kreisen Berlins, wo man im Grunde nur diese Universität als die wirklich große betrachtet und behandelt wünschte; in Breslau, Halle, Königsberg fanden Biele es unbillig, den alten, treu erprobten, vom Kriege schwer betroffenen Provinzen einen fo großen Theil der Staatsmittel zu entziehen, und sie dem eben eingetretenen, halb französirten Rheinlande zuzuwenden. Alle diese Stimmungen brangten nachbrudlich auf die Regierung, ben Dinifter, den König ein; gang ohne Wirtung blieb keine berfelben, und in mehrfacher Richtung mußte Altenstein einzelne Concessionen machen, um die Hauptsache zu retten. Wenn man von diesem Standpunkte aus seine Antrage betrachtet, so wird man ihm bie Anerkennung nicht versagen, daß er mit Kraft und Beist die Aufgabe in der würdigsten Weise begriff, aus den Schwierigkeiten selbst Capital für den großen Zweck zu schlagen verstand, und die Gründung Bonns zu einer durchgreifenden Restauration des preußischen Universitätswesens benutte. Er forberte und erlangte reiche Zuschüffe für die alten Hochschulen als Bedingung für die stattliche Dotation der neuen; er ließ sich herbei, in seinem allgemeinen Plane Berlin als überragende Centraluniversität zu bezeichnen, was denn allerdings in der Ausführung weislich auf ben zuletzt für alle Hochschulen ebenfalls vorhandenen Vorsat beschränkt wurde, die Professuren möglichst gut zu besetzen, die Lehrapparate möglichst bedeutend zu entwickeln. Daß er entfernt nicht gesonnen war, eine Centralisation des höheren Beisteslebens in ber Hauptstadt nach frangosischer Weise zu forbern, hat seine ganze spätere Verwaltung gezeigt, und daß er insbesondere die politische und nationale Wichtigkeit der rheinischen Universität in vollem Mage begriff, davon legt bereits seine rastlose Thätigkeit bei ihrer ersten Einrichtung das sichere Zeugniß ab. "Es darf und kann," schrieb er damals an Harbenberg, "einem Staate wie dem preußischen, an Mitteln zu solchen Zweden nicht fehlen. Eine starke Anstrengung belohnt sich hier mehr als bei irgend etwas Anderem. Das Beistige läßt sich nicht zu hoch anschlagen. Es ist die Grundlage alles bessen, auf was nur immer die Stärke bes Staates beruhen kann." (S. Beilagen 4.)

Der Minister hatte das Glück, einer gleichen Gesinnung bei seinem Monarchen zu begegnen. Im Begriffe, zum Nachener Congresse abzureisen, vollzog König Friedrich Wilhelm III. am 26. Mai 1818 die Cabinetsordre, welche Bonn zum Sitze der neuen Universität bestimmte, theologische Facultäten der beiden Consessionen dort anordnete, die Eröffnung der Borlesungen für den nächsten Herbst versügte, und die nöthigen Mittel zur würsdigen Ausstattung der Hochschule bewilligte. Die Ordre betonte dann die Nothwendigseit eines allgemeinen Planes für den öffentslichen Unterricht im preußischen Staate, und beauftragte den Minister, alle ersorderlichen Borkehrungen für diese Zwecke so

rasch wie möglich zu treffen. Diese Thätigkeit war bereits nach allen Seiten im Gange, mehrere Berufungen geschehen, andere eingeleitet; Hüllmann, Arndt, Harleß, Sack Nöggerath waren gewonnen, mit Goldfuß, Mittermaier, Diesterweg, Calker wurde unterhandelt; für die katholischeologische Facultät wandte sich der Minister an den damals noch unangesochtenen Hermes, der Staatscanzler selbst an den trefslichen, allgemein verehrten Sailer, dem zugleich die künftige Ernennung zum Cölner Erzbischof in Aussicht gestellt wurde. (S. Beilagen 5, 6, 7.) Am 18. October konnte der König von Aachen aus die officielle Stiftungsurkunde erlassen.\*

Die Schule, die nach so umfassenden und inhaltreichen Erwägungen gegründet wurde, hat sich zu fruchtbarer Wirksamkeit und nationaler Bedeutung nach den Wünschen ihres erhabenen Stifters entwickelt. Wie alle menschlichen Schöpfungen hat sie schöne und schwere Tage burchlebt, aber es wäre Undankbarkeit gegen die Borsehung, nicht mit freudigem Herzen die Summe ihres bisherigen Geschickes zu preisen. Sie barf mit Stolz auf eine Reihe von Lehrern zurücklicken, die zu den ersten wissenschaftlichen Geistern, zu ben epochemachenben Schöpfern ihrer Disciplinen gehört haben; sie ehrt auch heute mit frommer Erinnerung das Gedächtniß ihrer großen Todten; sie sendet auch heute ihren Freundesgruß den Abwesenden, die einst in unsern Rreisen gewirkt und dann anderer Bestimmung folgend sich von ihr geschieden haben. Sie bankt dem rheinischen Lande, welches ihr gastliche Heimath gewährt, und auch heute durch eine Reihe glanzender Stiftungen ihr Anerkennung und Liebe bekundet. Sie bankt vor Allem den Lenkern unseres Staates, die ihre Entwid-

<sup>\*</sup> Der Jahresetat ber neuen Universität wurde auf 86,000 Thaler veranschlagt.

lung ftets mit fraftig weiser Fürsorge geförbert haben; sie barf vertrauen, daß ihre eigenthümliche Lage, hier bicht an der Grenze eines hochcultivirten Auslandes, der besondern Aufmerksamkeit bes Staates niemals entgeben wird. Soll hier der akademische Unterricht die nationale Bedeutung entfalten, zu welcher Friedrich Wilhelm III. diese Stätte bestimmt hat, so ist es unerläglich, daß jedes für diesen Zwed erforderliche Mittel beschafft, daß jedes porhandene Mittel in den Dienst dieses Zweckes gestellt wird. Sich hier mit auskömmlicher Mittelmäßigkeit, mit leidlicher Stillung bes nächsten praktischen Bedürfnisses begnügen, biege nicht blos das Bildungsstreben des rheinischen Bolfes verkurzen, sondern ein nationales Interesse ersten Ranges beschädigen. Bor Allem in diesem Sinne begrüßen wir mit ehrfurchtsvoller Freude die Anwesenheit unseres gnädigen Monarchen bei dem heutigen Sie ist uns eine unschätbare und feierliche Erneuerung ber königlichen Zusage, daß hier an ben Ufern des deutschen Rheines unserer Wissenschaft ein Boben bereitet sei, weit und stattlich genug, um diesseits und jenseits der Grenze die Hoheit und Stärke beutscher Bilbung zu voller Anerkennung zu bringen.

In dieser Gesinnung hat nach dem Rettungskampse von 1813 Friedrich Wilhelm III. die Universität gegründet. Sie sollte den vollen Strom unserer classischen Literatur, unserer methodischen Wissenschaft, unserer selbstständigen Philosophie auf die damals halbentfremdeten Gebiete hinüberleiten; sie sollte auch diese Grenzprovinzen zu Mitbesitzern der höchsten geistigen Güter unseres Bolkes machen, und ihnen dadurch eine jeder Feindeswafse entzogene Quelle echter Baterlandsliebe eröffnen. Diese Ausgabe ist die Burzel unseres Daseins: der Baum wird blühen so lange seine Burzel kräftig ist.

Und so weihe ich, auf unsern Ursprung zurücklickend, die Jukunft dieser Universität. Möge sie wachsen und gedeihen durch die Jahrhunderte hindurch, so lange sie sich ihres Ansangs würdig zeigt, so lange sie bleibt, in Lehrern und Lernenden, was sie disher gewesen, eine Stätte gelehrten Fleißes, sittlichen Ernstes, confessioneller Eintracht, so lange ihre Mitglieder des hohen Beruses eingedenk sind, Diener des wissenschaftlichen Gedankens zu sein, hüter der freien Forschung, Wächter des deutschen Geistes. So möge sie sich serner des Schutzes unserer Könige, der Achtung Deutschlands, der Liebe des rheinischen Bolkes erfreuen; so möge Gott, der die Geschicke der Nationen lenkt, auch ihr endlich das höchste Glück vergönnen, in Streben und Wirken, in Thun und Leiden, und wenn es sein muß, in Kämpsen, Siegen und Sterben, untrennbar Eins zu sein mit dem Baterlande.

## Beilagen.

1. Aus einer anonymen Denkschrift, bei ben Acten bes Staatscanzlers, Fürsten von Harbenberg, vielleicht von Friedrich Schlegel verfaßt.

Die Wahl bes Sites der neuen Universität wird von der Idee abhängen, welche ihrer Stiftung zu Grunde liegt. Wir müssen zuvörderst ihre Bedeutung für den Staat und die Zeit, welche sie nothwendig macht, erkennen, ehe wir im Stande sind zu beurtheilen, welchen Ort wir ihr zu Erfüllung dieses Zweckes anweisen möchten.

Im gangen Norden von Deutschland giebt es feine katholische Universität. Die Bewohner der großen preußischen Brovinzen in Westphalen und am Rhein, welche biesem Bekenntnisse angehören. müssen entweder auf evangelischen oder entfernten Universitäten des Auslandes studiren. So wenig der Einfluß einer evangelischen Universität auf den katholischen Jüngling den Eltern und dadurch bem Staate erwünscht sein kann, ebensowenig wird es ber Ginfluß einer fremden sein. Es sind aber die katholischen Universitäten in Deutschland weit hinter jenen ber andern Bekenntnisse gurud. Das classische Alterthum ift die Norm unserer Bildung. Bernachlässigung besselben hat auf alle katholischen Erziehungs= anstalten seit bem Sturze ber Jesuiten und ihres nothbürftigen Unterrichts den entscheidendsten und schädlichsten Ginfluß gehabt. Die österreichischen Universitäten mögen ben Zweden ber Regierung oder dem dortigen Zustande allgemeiner Bildung genügen, uns andern Deutschen bieser Zeit erscheinen sie fremd und vergangen.

Es ift aber nicht blos für die Katholiken zur freien und reinen Ausbildung im eigenen Bekenntniß, es ift für die Wiffenschaft selbst und für die höhere Ansicht derselben unentbehrlich, daß eine fatholische Universität im Sinne unserer großen protestantischen Universitäten gestiftet werbe. Es ist bekannt, welche Berschieden= beit der geschichtlichen Ansichten die Verschiedenheit des Bekennt= niffes begründet. Die freie Brüfung und großartige Darstellung nach beiden kann der Wahrheit und Wissenschaft nicht anders als förderlich sein. Wie die Geschichte, por allem die paterländische. burchaus von religiöser Meinung und Ansicht bis in's feinste Geäber durchdrungen wird und daher auch Andern anders erscheinen muß, so find alle Doctrinen, insofern sie nicht blos mit den Realen fich beschäftigen, also wenigstens ihrer philosophischen Begrundung nach, mehr ober weniger von unserer religiösen Anficht abhängig. Sie find Alle von unserer philosophischen Bildung abbangig, von unseren Begriffen über Geist und Leben, über Erkenntnik und Wissenschaft, und die Begründung der einzelnen, und den Zusammenhang aller, und wer wird leugnen, daß biefe Begründung unferes Wissens nicht mit der Religion, mit unseren Begriffen von Gott. ber Welt und dem Menschen, ihrer Geschichte und Ueberlieferung zusammenbänge.

Johannes Müller hatte den Plan, in Westphalen eine große katholische Universität, der Göttinger protestantischen gegenüber, zu stiften; er erwartete von der verschiedenen Bearbeitung der Wissenschaften, von der Reidung entgegengesetzer Meinungen und Ansichten die erfreulichsten Kesultate, zugleich auch die Verständigung des Nordens und Südens, die innere Vereinigung getrennter deutscher Stämme. Die westphälische Regierung und der Tod haben die Aussührung seiner Idee verhindert. Es ist also nicht blos ein Bedürfniß der katholischen Unterthanen, dem die preußische Regierung jetzt begegnet, es ist ein Bedürfniß aller Katholisen in Deutschland und ein Bedürfniß der Wissenschaft und der Ausgleichung verschiedener Richtungen des deutschen Geistes. Eine solche Anstalt, wenn sie in einem großen und würdigen Style gestiftet wird und

burch hohe Bildung den großen protestantischen Universitäten gleich steht, durch Gesinnung und Ansicht das Zutrauen der Katholiken zu gewinnen und zu bewahren weiß, wird auf das übrige Deutsch= land ben entscheidendsten Einfluß bewähren. Es wird von der Regierung abhängen, diesen Einfluß zu gewinnen und würdig zu gebrauchen; sie wird ihrem Berufe getreu die Bereinigung Aller zu einem gemeinsamen vaterländischen Bestreben und die geistige Herrschaft, die von selbst aus dem Einfluß einer solchen Anstalt hervorgeht, vorbereiten. Alle Deutschen fühlen, wenn auch in verschiedene Stämme getheilt und verschiedenen Regierungen unterthan, in einem geistigen Bande sich vereint und zum selben Bolke gehörig. Das geistige Leben ber ganzen Nation ist in der Literatur, Art und Sitte, insonders ber gemeinsamen Sprache niedergelegt, und Allen verständlich und unwandelbares Eigenthum. Stämme felbst, vor allem Nord= und Süddeutschland, stehen in mancher Rücksicht feindlich, wenigstens fremd und unverstanden einander gegenüber. Es ware für ganz Deutschland wichtig, einen Punkt zu finden, wo die Eigenthümlichkeit ber Süddeutschen mit iener des Nordens sich ausgliche, eine geographische Mitte zwischen bem fröhlichen gemüthlichen Süben des gemeinsamen Vaterlandes und dem ernsten verständigen Norden. Es ist zwar jenes Gefühl des gemeinsamen Vaterlandes, aller Trennungen ungeachtet, nie untergegangen, aber es bedarf außer jenem geistigen Bande einer wirklichen geographischen Ausgleichung; und dieses scheint die Bebeutung und der Zweck der Rheinlande zu sein. Der Charakter ber Rheinlande und ihrer Bewohner theilt mit dem Süddeutschen die Lebendigkeit des Gefühls, den Lebensmuth und Frohsinn und die Anhänglichkeit an Alter und Religion, ohne dessen Schwerfälligkeit im Denken, und mit dem Norddeutschen die Gründlichkeit und Besonnenheit im Denken, die wissenschaftliche Richtung des Berstandes. Es ist bekannt, wie selten Süd= und Norddeutsche fich verstehen; der Norddeutsche halt den Suddeutschen meift für dumm, schwerfällig und abergläubisch, der Süddeutsche jenen für unzuverlässig, ohne Treue und Religion. Der Rheinländer versteht

Beide und wird von Beiden verstanden. Der Punkt der Ausgleichung ist also gefunden, und wer Beide vereinigen und geistig verständigen will, wird sich auf solchen Grund stützen müssen; alle Wirksamkeit des Einzelnen ist unbedeutend, wenn sie nicht auf die Basis eines Volksstammes und auf das Mitwirken eines Volkscharakters und klimatischer Feststellung gegründet ist; eine große Universität am Rhein würde zur innern Ausgleichung, Verständigung und Verbindung des Nordens und Südens von Deutschland mehr wirken, als Alles was sonst bafür geschehen könnte. Beiden wird solches nützlich sein, denn das wahre Deutsche ist die innere Vereinigung Beider. Ich überlasse es Andern, die Bedeutung, welche in dieser Rücksicht die Rheinlande für Altpreußen haben, auseinsander zu setzen, hier wird es hinreichen, darauf ausmerksam gemacht zu haben.

Daß aber die Rheinländer den Beruf haben, die Mittler zwischen dem Norden und Süden zu werden, beweist nicht blos ihr Charakter und ihre klimatische oder geographische Lage; es ist durch die Geschichte bewiesen: der Charakter der Schriftsteller dieser Gegenden im Mittelalter, so lange noch das Charakteristische der Stämme und Gegenden zu erkennen ist, die zur allgemeinen Berstachung und dem schädlichen Einflusse der nahen Franzosen, steht in der Mitte zwischen den süddeutschen und norddeutschen Bestrebungen.

In keinem offenbart sich aber der innerste Charakter eines Bolkes so deuklich und vollständig, als in seiner Kunst; das ganze Leben und das innerste Gemüth desselben ist darin ausgesprochen und verklärt. Wenn wir nun die süddeutsche Kunst, von Albrecht Dürer und den übrigen Meistern auf Empfindung vorzugsweise gegründet, und dem Idealen, welches in Italien seine Blüthen sindet, nachstreben sehen, wenn wir den strengen und herben wissenschaftlichen Charakter des Verstandes in allen Bestrebungen des Nordens wahrnehmen, wo die Kunst der Wissenschaft zu dienen scheint und endlich weiter gegen Westen das Charakteristische in der Kunst und die reelle Natur bei den Riederländern, welches in

England als Caricatur sein Eigenthum sindet, vorherrschen sehen, so ist es offendar, daß die rheinische Kunst, vor allen die Cölnische Schule, zwischen allen Bestrebungen die glückliche Mitte hält; in den Gemälden, im Dom und den vielen und reichen Privatsamm= lungen in Cöln ist das Charakteristische und die Wahrheit der Niederländer mit dem idealen und tiesen Sinne der Süddeutschen verbunden.

Was an jenen getadelt wird, ist hier vermieden, und das Liebenswürdige beider vereinigt.

Am beutlichsten wird der Geist und Charakter eines Volkes in seiner Baukunst erkannt, als der Basis und Trägerin aller übrigen Künste. Wäre der Dom in Cöln vollendet, wir hätten ein Werk, wie kein anderes Volk, nur dem Besten, was die Griechen vollendet, vergleichbar. Die Gedankenfülle und der Reichthum der Ideen, ein Bild und Reslex der ganzen Natur aus einem tiesen Gemüthe, wird in keinem süddeutschen Gedäude übertroffen, aber es herrscht zugleich die strenge Form und das Ebenmaß des Nordens und die hohe Anmuth der harmonischen und vollendeten Vereinigung.

Wenn die große Bestimmung einer rheinischen Universität aus bem, was von ihrem Zwecke für Breuken und gang Deutschland gesagt worden, hervorgeht, so ist es klar, daß dieser Zweck nur burch eine Universität, welche in dem Mage groß und bedeutend ift, bak fie auf unfere Zeit und gang Deutschland zu wirken vermag, erreicht werden kann. Gine kleine Universität mag den Bewohnern des Landes nüplich werden; auf die Monarchie, geschweige auf Deutschland wird fie nie wirken. Die rheinische Universität muk in einer großen Stadt angelegt werden, sie muß ihrer ganzen Anlage nach mit Berlin und Göttingen wetteifern können. Brotestantische Universitäten des ersten Ranges giebt es eine Menge: biese eine katholische muß der ersten im Norden gleich stehen, sonst möchte es besser sein gar keine zu stiften; benn, welcher Bortheil ben Bewohnern für ihre Bilbung baraus entstehen möge, es ist zu fürchten, eine solche Universität, welche nicht groß genug ist. um sich über die Besorgnisse der Katholiken und das Provinzielle

ber Rheinländer und Süddeutschen zu erheben, werde sich seindlich der Regierung gegenüberstellen und dem Geiste, durch welchen wir herrschen müssen.

Die Bedeutung und der Zweck der Universität hängt von örtlichen und zeitlichen Verhältnissen ab, aber er wechselt auch mit der wechselnden und nothwendigen Ansicht der Cultur überhaupt.

Früher, als alles Wissen mehr historisch war, bedurfte es einsamer, vom Treiben der Welt gesonderter Orte. Fleiß und historisches Sammeln der Materialien, festes Halten an dem Gegebenen und strenges Ausbewahren der vererbten Schätze der Vorzeit, ist der Charakter einer Universität in jenem Sinne.

Unsere höheren Schulen und Ghmnasien erfüllen diesen Zweck; wollten wir ein solches großes Ghmnasium stiften, es wäre Bonn der zweckmäßigste Ort. Jest aber bedarf es eines andern Geistes, als des Sammelns und Ausbewahrens. Wie der Jüngling zuerst in stiller Schule und strenger Zucht den Grund seines Lebens sestegen und tüchtigen Stoff zum künftigen Wissen und Erkennen sammeln soll, wie aber fürder die Schule ihm nicht genügen, sondern das volle Leben ihn allein weiter bilden und helsen mag, so ist auch die Zeit selbst mündig geworden und bedarf des regen Lebens und der Reibung aller Kräfte, um sich selbst klar zu werden und die Masse zu bewältigen. Je lebendiger und rascher der Wechsel der Ibeen, je stärker die Reibung und der Verkehr zwischen der Ibee und dem Leben, zwischen Gelehrsamkeit und Welt und Staat, besto stärker wird die Wirkung auf den Staat und das Volk sein.

Wenn also die rheinische Universität die bezeichneten Zwecke erreichen soll, so muß sie in der größten Stadt am Rhein, mitten zwischen dem Getreibe der Regierungen, der angesehensten Bewohner des Landes und der geistlichen und weltlichen Autoritäten, in Cöln gestiftet werden.

In kleinen Städten werden die Professoren meistens Pedanten sein, dem schnellen Umtriebe des eilenden Zeitgeistes fremd, höchst gelehrte Sammler und Schriftsteller für das Historische der Wissenschaften, sie verlieren die höhere allumfassende Ansicht, weil sie das

Leben des Bolfes so wenig berührt, sie verengen und verknöchern fich immer mehr, wie aus dem Leben Geschiedene auf die eigenen Geburten und die Selbsterzeugung und die sparsame Kost ber un= erfrischten eigenen Ibeen angewiesen. Die Doctoren kleinerer Universitäten sind berüchtigt, sie verlieren die Bürde ihrer Biffenschaft, da ihnen die Welt fremd wird und schicken Davoust und Consorten ihre Diplome, wie hundert Beispiele bewiesen haben. Will man also ein katholisches Gymnasium ober eine ultramon= tanische Universität stiften, so wähle man Bonn; wird es nicht alterthümlich und streng orthodor, so wird es leichtfertig und französisch werden, wie es früher gewesen und alles Bolk dieser Gegend gegen sich aufgebracht hat und gegen die Regierung, die solche Leichtfertigkeit begen und pflegen mag. Will man aber eine Uni= versität stiften, die dem Schüler die höhere Ausbildung, die große, bas aanze Wiffen umfassenbe Ansicht, bas Zusammenfassen, bas Ordnen und eigentliche Versteben ber früher eingesammelten Kennt= nisse gewähren soll, will man, wie nothwendig, auf alle katholischen Unterthanen, selbst auf gang Deutschland, bedacht sein, so ist Coln ber Sit; benn nur da ist bie nothwendige Reibung und ber Gin= fluß ben wir suchen.

Das classische Alterthum, vor allen der Griechen, bleibt ewige Norm und klarster Ausdruck des Sbenmaßes der Gesetze aller Gestaltung. Aber unsere Bildung bedarf der Erinnerung und des Nachsinnens auf die eigene Jugend. Wie der Mann in den Bildern seiner Jugend am vollständigsten sich erkennen und die eigenthümliche Richtung und die guten Keime, welche spätere Hindernisse verwahrloseten, wieder fortsetzen und pslegen mag; so soll auch das Volk zurücksehen auf die Tage seines früheren Lebens und was es seitdem vielleicht im Gewühle der Zeit vergessen, das alse Gute, was ihm jetzt wieder erinnerlich, hervorsuchen und das Leben an die Vergangenheit anknüpsen. Es schien ihm lange vergangen, weil es vergessen war, aber es fällt ihm noch Manches ein aus den Tagen seiner Jugend und nun es daran erinnert wird, fühlt es, daß es nicht vergangen war und daß es nur wieder

anknüpfen dürfe, um das Verlorene noch einmal zu retten und das Berfäumte nachzuholen. Die fich rühmen viel gebildet zu sein. und eines großen Verstandes und flarer Kenntnisse, meinen, bak alles Große und Schöne im Mittelalter aus Instinkt gescheben fei. Darin aber stimmen alle überein, daß all unsere Bilbung auf bem Mittelalter beruhe und gegründet sei und daß die Wiedererweckung und Berklärung des Mittelalters, die Ausbildung der großen Ideen und Anstalten besselben, man möchte sagen der eigenen Jugend= gedanken und Thatenkeime, das Ziel unserer jetigen Bestrebungen sei. Wenn ein solches das Ziel jetiger Bestrebungen, wo könnte eine Universität als Bedürfniß der Zeit auf ein berrliches Alterthum gegründet und zugleich die Ansichten und Kenntnisse dieser Reit umfaffend, würdiger erscheinen als in Coln unter bem berrlichen Dom, den eine reichere Zeit wohl vollenden möchte, awischen so vielen und herrlichen Denkmalen einer schönen Vorzeit, zwischen einer Menge Privatsammlungen der herrlichsten altdeutschen Ge= mälde, welche alle zusammengestellt werden sollten, sobald die Uni= versität nach Cöln kommt, nicht aber, wenn man Bonn wählt. Nirgendwo in Europa find so viele und vortreffliche altdeutsche Gemälde und Kunstwerke als in Coln vereinigt. Ich nenne nur bie Sammlungen von Boifferée, Walraff, Lieversberg, de Groote. Bossem 2c. Eine deutsche Kunstschule, welche auf das Studium ber Alten gegründet werden möchte, kann nur in Coln gestiftet werden.

 der vaterländischen Geschichte ist unserer Zeit, vor allem dem Volke, das darnach strebt, ein gemeinsames deutsches Vaterland zu gewinnen, angemessen.

Wenn also auch, was nicht wahr ift, die Kunstschule in Cöln der Universität entbehren könnte, so kann doch die Universität durche aus nicht des Cölnischen Alterthums und der darauf gegründeten Kunst entbehren. Oder glaubt man es hinlänglich, wenn der Prosessor mit seinen Schülern an Feiertagen Cöln besucht und über die flüchtigen Bilder, welche ihm der Dom und die übrigen Denksmäler gegeben, seine Bemerkungen mittheilt? Den Journalschreisbern und Reiseschreibern mag solch loses Spiel genügen, uns, die wir ein Anderes aus der Vorzeit erwecken und sortbilden möchten, kann es nicht anders als höchst leichtsertig und schlecht erscheinen.

. . . . Wenn es längst bewiesen worden, daß es großer Städte bedarf, um Universitäten, ihrem Zwed und ihrer Bedeutung nach, wie unsere Zeit sie fordert, zu stiften; wenn die Regierung, die Wahrheit dieser Behauptung anerkennend die Universität von Frankfurt nach Breslau verlegt, und eine neue große Universität in Berlin, dem Site ber Regierung und aller oberften Collegien und Militäranstalten und ber Hauptstadt bes Reiches, gestiftet und ben Ruten einer solchen liberalen Anstalt in so kritischen Momenten erprobt hat, so muß diese Ansicht unbedingt für Coln sprechen. Coln die größte und volfreichste Stadt im Großherzogthum, giebt uns allein die Möglichkeit, eine große, dem Bedürfniß angemessene Universität am Rhein zu stiften. Coln hat von jeher den ent= schiedensten Einfluß auf die öffentliche Meinung der Rheinländer behauptet. Ift es uns möglich, diese zu gewinnen und für ganz Deutschland zu benuten, wollen wir dahin streben, den Unterschied amischen Nord= und Süddeutschland am Rhein auszugleichen und burch das geistige Uebergewicht und den Einfluß einer großen Bilbungsanstalt auf ganz Deutschland zu wirken suchen, so muß Coln ber Sit ber Universität sein. Nur so kann es uns gelingen, die Bedeutung und den Zweck derfelben zu erfüllen. Welche anbere Stadt am Rhein vermöchte fich Coln gegenüber zu behaupten?

Wir haben früher gesehen, was die Universität in Bonn vermöchte. Die Opposition, welche sich in Cöln gegen sie bildete, nahm Bonn allen Einfluß auf das Land; sie ward als unchristlich verketzert und verschrien und Cöln behauptete seinen Einfluß.

Man glaube nicht, daß eine bessere Wahl der Lehrer die Stimme des Volkes für Bonn gewinnen werde; was Jahrhunderte sich gebildet und erhalten hat, vermag eine neue Anstalt nicht zu tilgen; es wird wieder, was früher geschehen, in Cöln eine Opposition gegen Bonn aufstehen und das Vertrauen gegen eine neue Regierung, die dem Lande noch fremd und von verschiedenen Bestenntnissen ist, nach und nach untergraben und von Grund aus zerstören.

Wenn es der frangösischen Regierung nicht gelang, die Eigen= thümlichkeit und das tüchtige, echt deutsche Leben der alten Reichs= stadt auszurotten und bieses während zwanzigjähriger Unterbrückung, wo Cöln mit Fleiß vernachlässigt und Aachen als den Neuerungen und bem französischen Geiste leicher zugänglich, gehoben wurde, bennoch fich erhielt, wenn Coln noch immer ben größten Ginfluß auf die Stimmung des Volkes behauptet und gerade durch die Opposition gegen die Franzosen, die es versäumt hatten, sich des Einfluffes dieser Stadt zu bemächtigen, der beutsche Sinn und die beutsche Art im Külicher Lande, vor allem aber in Coln sich le= bendig erhielt und bewährt hat, so möchte dieses wohl eine Warnung und ein Zeichen sein, daß auch ferner die Herrschaft über bie öffentliche Meinung in den Rheinlanden bei Coln verbleiben werbe. Wie es für den Handel der ganzen Gegend der Mittelpunkt, wie es noch immer die altdeutschen Bolksbücher und Bolks= lieder in fliegenden Blättern (gedruckt in diesem Jahre) ewig verjungt und über gang Deutschland verbreitet, das ist uns allen bekannt, und so wird es auch kunftig ber geistige Mittelpunkt alles frischen Volkslebens bleiben und als solcher von der Regierung betrachtet und benutt werden müffen.

. . . . Es ist übrig, den Einwürfen zu begegnen, welche man für Bonn und gegen Coln geltend zu machen suchen möchte.

Zwei Extreme der Richtungen, welche eine katholische Universität am Rhein nehmen könnte, sind zu fürchten und zu vermeiden. Die Universität könnte nämlich, indem sie sich ganz den Ansichten der protestantischen Universitäten anschlösse, den Katholisen neologisch und verdächtig erscheinen. Sie würde dadurch das Vertrauen der katholischen Unterthanen sowohl als das des süblichen Deutschslands verlieren und eine solche Meinung, wenn sie gegründet und allgemein würde, könnte das Vertrauen gegen die Regierung selbst und die Wirkung, welche wir von ihr erwarten, schwächen oder ausheben.

Es könnte aber auch die entgegengesette Richtung der Regierung schädlich werden. Die Universität könnte nämlich mit blinder Strenge den ultramontanischen Ansichten und Grundsätzen sich anschließen und der Regierung als einer protestantischen sich gegenüberstellen, und Alles, was von ihr ausgeht, als ketzerisch erscheinen und dem Volke verdächtig machen.

Das Erste ist nur von Bonn zu fürchten. Die Professoren der ehemaligen Universität, Eulogius Schneider und seine Gefährten, sind noch in zu frischem Andenken bei den Bewohnern der Rhein-lande, als daß man nicht allgemein ein übles, wenngleich ein ungegründetes Vorurtheil gegen Bonn haben wird, sobald eine neue Universität von einer protestantischen Regierung dort gestiftet würde.

Das Zweite ist wieder mehr von Bonn als von Cöln zu fürchten; eine Universität an einem kleinen und von der Regierung entfernten Orte, wird eher in ihren Ansichten sich bestimmt absichließen und der Regierung gegenikber als eine seineliche Opposition auftreten, als eine große Universität unter den Augen und der unmittelbaren Einwirkung der Regierung. Wie wäre es mögslich, daß mitten zwischen den gebildeten und zahlreichen Mitgliedern der Regierung, des Consistoriums, des Medicinalcollegiums, des Militärs 2c. eine Richtung, welche nicht einmal im Geiste dieser Zeit liegt, das Oberhaupt gewinnen und gegen die Regierung auftreten könnte? Am Sitze der Regierung selbst ist dieses gewiß nicht zu fürchten, im Gegentheil, das Entgegengesette wird sich

hier am vollkommensten ausgleichen. Die Regierung wird die allgemeine Meinung für sich gewinnen; sie wird eine neue für sich bilden und zugleich in ihrem rein praktischen Leben durch den Umgang mit der Universität von einer höheren Ansicht durchdrungen und gehoben werden. Die Universität wird dagegen den Staat und das praktische Leben weniger aus den Augen verlieren und durch den wechselseitigen Austausch der Joeen und realen Bedürfnisse die praktische Sicherheit und Tüchtigkeit gleich entsernt von handwerksmäßiger Empirie und luftiger Weltconstruction gewinnen. Wie wohlthätig solches auf die Geschäftsmänner der Regierung und wie herrlich es auf die vaterländische Gesinnung der Schüler, selbst der Lehrer wirkte, haben wir in Berlin gesehen.

Ueberhaupt aber ist in dieser Zeit von einer großen Universität am Rhein alles andere eber, als ein solcher ultramontanischer Geist der Verketerung zu befürchten. Das Mönchthum ist lange mit den aufgehobenen Klöstern vom Rheine verschwunden; selbst an den nothwendigsten Geistlichen auf dem Lande fehlt es, auch wo sonst drei Erzbischöfe und zwei Bischöfe mit zahlreichen Kapiteln berrichten, ist nicht einmal ein Suffragan zu finden, um die ge= wöhnlichen Weihen mitzutheilen. Endlich wird ja die Universität nicht blos aus Katholiken bestehen. Es ist wichtig, daß sie es vorzugsweise sei; es ist wichtig, weil die herrschende Ansicht in allen Wiffenschaften die katholische sein und die Universität im Ganzen ben Katholifen als wirklich katholisch erscheinen muß; es ist nothwendig, daß sie es in Rücksicht derjenigen Disciplinen sei, wo die Ansichten des Bekenntnisses eine Verschiedenheit in der Bearbeitung ber Wiffenschaft begründen. Die Lehrer der Philosophie und wissenschaftlichen Begründung der Doctrinen, die Lehrer des canonischen Rechts und ber Geschichte, ber weltlichen wie ber geiftlichen, endlich die theologische Facultät müssen auf einer katholischen Uni= versität auch diesem Bekenntnisse angehören, aber was allen Bekenntnissen gleichmäßig angehört und bem Stoffe nach allen gleich fern ift, Philologie und classische Alterthumswissenschaft, Jurisprudenz, Medicin, Naturgeschichte, Mathematik, Astronomie. Came=

ralistik z., überhaupt alles eigentlich Reale, wird auf dieser Universsität wie auf allen übrigen von Protestanten und Katholiken gelehrt werden können. Die gründliche Bildung und Tüchtigkeit der Lehrer wird entschieden; nur daß keine Protestanten gewählt werden, welche durch ihre Ansichten gegen den Katholicismus seindlich auftreten und zu Streit und zu Nißhelligkeiten Beranlassung geben.

2. Eruft Moriz Arnbt an ben Staatscanzler. 27. April 1817. (Auszug.)

Cöln und Bonn als preußische Universitäten betrachtet.

Cölns Freunde sagen:

- 1. Cöln hat große Erinnerungen und Ansprüche für sich, als die fast älteste Stadt Deutschlands, als eine der bedeutendsten Städte im Mittelalter, als eine der ältesten und berühmtesten Hochschulen des Vaterlandes. Das Geschichtliche soll man ehren; das durch werden Staaten und Völker groß gewiegt und groß erhalten.
- 2. Cöln hat herrliche Denkmäler, seinen einzigen Dom und andere Herrlichkeiten, manche Kunstsammlungen bei Brivaten 2c. Dies ist das alte Schtbeutsche, dies wedt große Joeen und entssammt kühne Herzen.
- 3. Cöln hat bedeutende Fonds, große Stipendien, eine Bibliothek von 20= bis 30,000 Bänden, einen botanischen Garten; auch an Gebäuden fehlt es nicht für die Lehranstalten und die Lehrer.
- 4. Als große Stadt und beinahe bedeutendste Handelsstadt am Rhein giebt sie beibe den Lehrern und Lernenden manche Hülfsmittel und Reihmittel und mannichfaltigere Bilder des Lebens, die an kleinen Orten sehlen.
- 5. Cöln ist Preußens bebeutenbste Stadt in den Rheinlanden, welche auf die Meinung und Gesinnung der umwohnenden Menschen den größten Einfluß übt. Die Verlegung der Universität

bahin (zumal da sie schon Sit einer Oberregierung ist und wahrscheinlich Sit eines Oberbischofs wird) würde die Einwohner für Preußen besonders vortheilhaft stimmen und durch die Stimmung würde ihre Wirtung auf die Umlande zu Gunsten der neuen Regierung sehr groß sein.

6. Cölns Bewohner sind fromm und rechtlich, halten sich still in ihren Mauern; ber ganze Ton ber Gesellschaft ist ruhig und mäßig; die Natur selbst ist nicht üppig und verführerisch: es ist eine recht gemachte Stadt für eine Universität. Die Jünglinge werden wenig nach außen gereizt, nicht aus der Stadt herausgelodt; sie sind gleichsam gezwungen, sleißig und sittlich zu sein.

\* \*

Hierüber einige turze Bemerkungen, welche das meiste in einem andern und wie wir glauben, wahreren Lichte erscheinen lassen werden.

Bum § 1. Das Angeführte läßt fich nicht leugnen, auch jener Sat nicht, daß man das Geschichtliche ehren foll. Aber Sput foll man damit nicht treiben, wie es jest leiber zu gewöhnlich ge= schieht, wo man von nichts als von historischen Entwicklungen ber Staaten und Berfaffungen und von dem historischen Wege spricht. ohne daß man sich die Sache verdeutlicht und die verschiedenen Zeiten, Länder und Bölker klar vor's Auge stellt. Solcher Spuk erinnert einigermaßen an die theologische Lehre von den in Abam für alle Jahrtausende eingewickelten Keimen des Menschengeschlechts. ben Erbfündekeim mit eingeschloffen. Das ift auch Geschichte, bak die Geschichte, indem fie ihren Schutt und ihre Trümmer wegspült. zuweilen sich selbst aufräumt und große Ginschnitte in die Zeiten macht. Solche Einschnitte waren die Bölkerwanderung, die Reformation, die französische noch nicht geendigte Revolution. Nicht alle Steine und Klöte, welche die Beschichte geheiligt hat, können wieder lebendig werden. Denn wo ist nun Troja, Persepolis. Thrus. Karthago, ja wo ist Rom und Benedig und das alte Aachen und Tribur und Ingelheim?

Bum & 2. Es ift ein großer Fehler, man möchte fagen, eine große Unart, aus einem unklaren, halb mbstischen, halb mb= stificirenden Wesen und Treiben ber Zeitgenoffen entsprungen, bas, was rein wissenschaftlich und streng politisch nach seinem festen und gediegenen Lebenstern betrachtet und gewogen werden foll, äftbetisch zu wägen und zu betrachten. Die kummerlichen und weinerlichen Schwächlinge und Thoren, die fich einbilden, durch ein bunkelhaftes Angaffen und Anstaunen der Vergangenheit könne die Blüthe des sogenannten Mittelalters, die sanfte Vereinigung der driftlichen Religionssecten, die erstorbene Deutschheit, und Gott weiß, was fonft für Herrlichkeit, wieder aus den Gräbern berauf gezaubert werden, worin die Jahrhunderte schlafen! Rein, damit solches ober ähnliches werde, muß eine ganz andere Kraft und Arbeit baran gesetzt werben. Rur aus dem, was diese Zeit von Ibeen und Leben Gebiegenstes und Mächtigstes bat, freilich immer mit dem Hinblid auf die Bergangenheit, muß und kann das Tüchtige und Bleibende wieder aufgebaut werden. Coln hat allerdings berrliche Denkmäler, aber haben biefe Steine mit amphionischer Gewalt klingen und fingen können seit ber Reformation? Saben fie klingende und fingende Geifter und Seelen weden können? Die Geschichte antwortet: Trot der großen Erinnerungen und Denkmäler der Borzeit hat Coln drei faule Jahrhunderte verschlafen und nichts geleistet für die deutsche Wissenschaft und wenig geleistet für die beutsche Kunft; benn ihr Schönstes war aus dem Zeitalter vor der Reformation.

Zum § 3. Alles unter biesem Paragraph Gesagte, was von den Freunden Cölns oder von den Cölnern gewöhnlich geltend gemacht wird, um sowohl die Nothwendigkeit als das Recht zu beweisen, welches Cöln habe, die preußische Rheinuniversität zu sein, fällt bei näherer Ansicht und Erkundung der Dinge sast in Nichts zusammen.

Cöln hat nicht einmal so viele Fonds für gelehrte Anstalten übrig, daß es jetzt seine Schulen und Ghmnasien unterhalten kann; sie ist ja dafür bei dem Ministerium des Innern um eine Unterstützung eingekommen.

Die Stipendien, die in den umliegenden Städten und Landen auf die Cölner Universität gewidmet sind, kann die Regierung ohne Ungerechtigkeit auf jede Rheimuniversität verlegen, wie sie es z. B. mit Frankfurt a. d. D., mit Wittenberg, gethan hat, und wie andere Regierungen mit andern Universitäten gethan haben, z. B. Bahern mit Ingolstadt. Die einheimischen Cölnischen Stipendien mag Cöln den Stadtkindern nach wie vor verleihen und sie davon, wo sie wollen, studiren lassen.

Die Bibliothek ist so elend, daß ein ordentlicher Gelehrter nicht zweitausend Gulden dafür giebt: alter längst vergessener Jesuitennachlaß. Was Gutes und Brauchbares darin gewesen, ist in der Franzosenzeit verschleudert und herausgestohlen.

Der botanische Garten ist unbedeutend und enthält keine Schätze und Seltenheiten aus dem Pflanzenreiche. Ueberhaupt ist so ein Ding keine Hauptsache bei einer Hochschule.

Die Gebäube — o ja! wo sind sie denn? und was sind sie? Einige Reste alter Rlöster, deren größten Theil die öffentslichen Schulen und die Festungsbehörde (für Riederlagen, Magazine, Kasernen) schon unter Beschlag genommen haben. Und wie und mit welchen Kosten würden diese erst zerbaut, umgebaut und durchgebaut werden müssen! Und wer wollte in den finstern und unheimlichen Räumen wohnen? Von demselben Charakter und für Mönche, nicht für Gelehrte, die Familie haben, eingerichtet, ist auch das düstere Zesuitencollegium, größtentheils schon eingenommen von Lehrern am Cölner Ghmnasium.

Zum § 4. Kann man nicht ganz leugnen, aber viel größer ist der Rachtheil der Kaufleute und Handwerker dieser Stadt für Lehrer und Lernende, weil Cöln eben dadurch in jeder Beziehung einer der theuersten Orte des Rheinstroms ist. Dies wird die Regierung auch fühlen, weil die Anstalten beträchtlich mehr kosten und den Lehrern, wenn man gute haben will, bedeutend größere Gehalte und Entschädigungen werden bestanden werden müssen, als in einer kleinen und mittelmäßigen Stadt.

Bum § 5. Wenn die Geister und Gemüther sich auf die

in jenem Paragraph angebeutete Weise fragen ließen, wäre das allerdings einer der großen Punkte. Aber hier steht ein großes Wagstück, worauf die erhabenen Männer aufmerksam gemacht werden müssen, welche über Preußens Gegenwart und Zukunft zunächst entscheiden. Man bilde sich nur nicht ein und lasse sich nur nicht einbilden, von Andern, die ihre besonderen Entwürse und Absichten in petto haben, daß eine Stadt wie Söln, mit noch so tief gewurzelten Vorurtheilen gegen eine protestantische Oberherrschaft und Regierung so leicht zu gewinnen sei. Wir haben das einst auch geglaubt, haben aber unsern Glauben in dieser Hinsicht ändern müssen.

. . . . Wie wenn sich die Anstalt hier nun so entwickelte und eine pfäffische und hierarchische Richtung nähme, wie die Lehr= anstalten von Cöln von jeher gethan haben, wäre denn noch mit Einsehen auf Anordnungen von Seiten der Regierung zu belfen? Nein, in dem Falle würde die ganze katholische Genossenschaft gegen die Regierung unter Harnisch treten, sie würde sich in den Bfaffengeistern unterdrückt glauben. So aber muß die Regierung es in ben Itheinprovinzen einrichten, daß sie die katholische Religion in Ehren und Würden halte, aber dem Papismus und Romanismus und unter ästhetischen Larven verkappten Resuitismus keine Waffen in die Sande gebe, welche diese gegen sie selbst kehren konnen. Man foll hierbei auch an Belgiens Nähe benken, des papistischeften Landes in Europa und nicht unmöglich glauben, daß auch am Rhein sich Priester zeigen könnten, wie die Bischöfe von Gent und Namur. Dies fage ich gegen diejenigen, welche die Welt immer durch die ästhetische Brille anguden und darüber das wahre Verhältniß in seinem innern Kern nicht sehen können.

Zum § 6. In dem in diesem Paragraph Gesagten liegt ein wichtiger Grund, weswegen Cöln nicht Universität werden darf. Weil die Bewohner meistens wohlhabend und reich sind, so würden die Studenten, deren Mehrzahl gewöhnlich arm ist, in die schlechten Theile der Stadt als Einwohner verbannt werden, sie würden gewissermaßen unter das Gesindel kommen. Cöln hat leider noch

eine große Zahl Bettlerfamilien, Nachlaß der vielen Klöster, die nun nicht mehr sind. Daher eine große Liederlickseit. Schöne Natur, Wald, ja nur Schatten giebt es auf die Weite einer Meile um die Stadt nicht, also der Naturfreuden würden die Jünglinge entbehren. Mönche aber sollen hier nicht gezogen werden.

- .... Da ich in Hinsicht ber Rheinuniversität für Bonn bin in Vergleichung mit Cöln, so will ich kürzlich die Gründe angeben, welche die Entscheidung für diese Stadt bestimmen müssen, die Nachtheile nämlich, welche Cöln hat, als Gewicht für Bonn gehörig mit eingerechnet.
- 1. Bonn ist eine der freundlichen Mittelstädte, welche die deutschen Musen sich von jeher am liebsten und glücklichsten zu ihren Sigen erkoren haben, wo zu großer Reichthum die Armuth nicht in Schatten stellt und zu vielseitige mannichsaltige gesellige Lockung und Anziehung die Lehrer und die Lernenden nicht zu oft und zu viel aus dem stillen und beschaulichen Leben der Wissenschaft herauslockt.
- 2. Bonn ist binsichtlich seiner Lage unstreitig einer ber lieb= lichsten Orte Deutschlands und des heiligen Rheinstroms. Es vereinigt in seinem Umfreise bas Reichste und Mannichfaltiaste: im Thale zunächst um sich die milbeste heiterfte Landschaft mit Obstbäumen und Reben, rechts das erhabene Siebengebirge mit seinen uralten Burgen, gleichsam die schönste Gipfelung des Westerwaldes. hinter diesem raubes, wildes, fast nordisches Land, links das rei= zende Vorgebirge der Gifel, von Brühl bis Bonn und Godesberg fast ein ebenscher Garten Gottes; unter sich die unermegliche Ebene voll reicher Dörfer und Kornfelder, welche sich um Cöln und über Coln hinaus mit dem großen Strome bis in's Riederland ausdehnt. Hier ist Lieblichkeit, Schönheit, Erhabenheit, hier zeigen fich im Umfange weniger Meilen gleichsam dreierlei Klimate, bazu alle Erinnerungen einer großen Vergangenheit in Trümmern mensch= licher Werke und in Trümmern von Naturrevolutionen ausgegossen, wie an wenigen Orten des großen Vaterlandes; hier ist die Fülle des Lebens und der anmuthliche Naturreiz, deffen das

deutsche Herz in der Jugend nicht leicht entbehrt. Auch ist Söln ja ganz nahe mit seinen Denkmälern, ist von einem rüftigen jungen Fußgänger in drei Stunden zu erreichen und denjenigen immer zugänglich, die ein sonderliches Gesallen an der Kunst haben oder ihr gar das Leben weihen wollen. Auch ist kaum ein Punkt in Deutschland, wo ein so ergiebiges und mannichfaltiges Feld wäre für den Bergmann, Forstmann und Botaniker.

- 3. Miethe und Lebensnothdurft find in Bonn weit wohlfeiler als in Cöln, Luxus und Ueppigkeit viel geringer; leichter lebt ein Student hier mit dreihundert Thaler jährlich, als in Cöln mit fünshundert.
- 4. Die trefflichsten Gebäude stehen hier bereit für die öffentlichen Anstalten und für die Lehrer. Das schone Schloß, die
  Reitbahn, da sie jung sind, bedürfen nur einer leichten Außbesserung, um für Alles brauchdar und bequem gemacht zu werden.
  Das Lustschloß Poppelsdorf, einen guten Büchsenschuß von der
  Stadt, wäre wie gemacht, die Sammlungen auszunehmen und zu
  beherbergen, welche zur Forst- und Bergbauwissenschaft und zur
  Botanis gehören; seine eingeschlossenen Gartenanlagen wären das
  erwünschteste Local für einen botanischen Garten im großen Style.
  Denn den Anstalten zum Dienst und Behuse dieser lestgenannten
  praktischen Wissenschaften wird die Regierung in einem Lande, das
  so viel Gebirge, Wald- und Bergbau hat, auf der neuen Hochschule gewiß die außgedehnte Pflege und Großartigkeit in den
  Einrichtungen geben, die sie hier verlangen.
- 5. Hier wäre nicht zu fürchten, daß Pfasseneinsluß zu mächtig würde, daß eine zu große Einwohnerzahl mit ihren Vorurtheilen ober mit ihrer einseitigen Abneigung gegen die protestantische Regierung zu schwer aufdrückte oder gar niederdrückte. Die junge Anstalt könnte sich hier frei und unabhängig in dem Sinne, welchen die Zeit gebietet, auf eigenem Boden aus ihr selbst entwickeln durch die Jugend (die künftigen Leiter, Führer und Bestimmer des Volks) auf das Ganze rückwirken und für das Vaterland und die

Regierung bald eine wohlthätige und erfrischende Gewalt auf die Herzen jener Landschaften gewinnen. Denn die Zeit ist derart, daß der Geift, wenn man ihm nicht absichtlich oder dumm Klötze und Bleikugeln an die Fersen heftet, auf das geschwindeste hindurch schreitet und das Lebendige unwiderstehlich nach sicht und in seine Kreise hineinreißt.

- 6. Bonn wird, wenn man Sorge trägt, tüchtige und be= rühmte Lehrer anzustellen, leicht die besuchteste und bedeutenoste Hochschule in Süddeutschland werden. Die Lage des Orts und die Reize der Natur, die Wohlfeilheit des Lebens, die freundliche Rachbarschaft der Umgebungen werden aus allen Gegenden des Baterlandes lernbegierige Jugend dahin loden und auch Manche aus der Fremde und was irgend von Jünglingen aus der großen preukischen Monarchie ben Süben Deutschlands seben und sich ein wenig mit ihm einleben und durchleben will, wohin soll es sich für seine Studien und Uebungen lieber wenden, als nach dieser freundlichsten und anmuthiasten Stadt? Auf diese Weise wird hier eine recht orbentliche Gesammtuniversität werden, nicht eine Provinzialuniversität, was Cöln werden und bleiben würde; so wird sich hier das rege deutsche, wissenschaftliche und geistige Leben entwickeln, erwecken und entflammen, wodurch Bolk und Baterland allein groß und herrlich und für fünstige Arbeiten und Gefahren von innen gestählt werden können. Diese Anficht ift die größte und entscheidendste für Bonn und dann jene, daß eben durch die Anpflanzung der Rheinuniversität an diesem Orte so viele Geister beutscher Jünglinge aus andern Herrschaften und Landen für Preußen, ohne welches Deutschland nicht mehr stehen kann, auf eine stille und leife Weise gewonnen werden würden, politisch eine große Rückficht.
- 7. Auch das kann man aus einem niedrigeren Gesichtspunkte noch für Bonn anführen, daß diese Stadt, die einst Residenz eines deutschen Fürsten war, nothwendig von Jahr zu Jahr mehr verfallen muß, wenn man ihr nicht auf diese oder auf eine ähnliche Art zu Hülfe kommt. Cöln hat seinen tieseren Rhein und eine

altbegründete Schifffahrt und Kaufmannschaft, Koblenz hat seine Mosel, Aachen seine Fabriken und Bäber; Bonn hat von allem diesem fast nichts.

3. Bebeimer Rath Guvern an ben Staatscanzler. 30. Juli 1817.

Aus einem pro memoria, die Wahl des Orts für die zu gründende preußische Universität am Rhein betreffend.

Die Stiftung einer preußischen Universität am Rhein muß nicht blos von ihrer wissenschaftlichen und ökonomischen Seite, sondern auch, ja vielleicht mehr noch, aus politischem und religiösem Gesichtspunkte betrachtet werden.

Bon jeder Universität geht nach ihrer Eigenthümlichkeit ein gewisser Geist nicht blos des Wissens, sondern auch der Gesinnung und des Charakters aus. Wenigstens kommt es nur auf ihre Organisation und Besehung an, daß sie solchen Einsluß äußere. Wird die rheinische Universität in einem großen Style angelegt, so kann sie dei dem Mangel einer größeren deutschen Universität am Rheinstrom von Basel dis an den Niederrhein — denn Heidelsberg behauptet nur eine secundaire Stelle — und dei der einsseitigen Beschränktheit, womit das Studienwesen in Frankreich und in den Niederlanden eingerichtet und geleitet wird, gleichsam wie eine positiv wirkende Festung dem preußischen Staate dienen und das rheinisch-westphälische Inland wie das deutsche und fremde Ausland anziehen.

Solch eine Anstalt möchte nun in Cöln, der physischen und geistigen Dumpsheit und Beengtheit der Stadt und der gegen die Umgebungen von Bonn sehr zu ihrem Nachtheil abstechenden flachern und einförmigen Gegend wegen, schwerlich einmal angelegt werden können. Sie würde, wenn man es auch wollte, kaum gedeihen, sondern mit dem in Cöln herrschenden Kausmanns= und Priester=

geiste zu kämpfen haben und könnte leicht in ihm untergehen. Die Ansicht, welche auch aufgestellt ift, daß die Universität in Cöln. einer großen Stadt, von moralischem und industriösem Gewicht, schon einen bestimmten Charafter vorfinde, ben fie leicht annehmen werde, ist gewiß nicht die richtige. Denn nach allem, was man von Coln weiß, ift es nicht wünschenswerth, daß sie das Gepräge des dort herrschenden Geistes annehme und dieses weiter verbreite. Rommt es aber darauf an, auf diesen durch die Universität verbeffernd zu wirken, so fann bies weit zwedmäßiger von Bonn aus geschehen, wo es ganz in den Händen der Regierung liegt, der jungen Anstalt einen solchen Geist und Lebenstrieb einzuimpfen. ber in einem weiten Umtreise reiche und schöne Früchte erzeugen fann. Auch ist durchaus nicht zu erwarten, daß eine Universität in Coln Zutrauen am Rhein und in Westwhalen finden und große Frequenz erlangen werbe. Der Unterrichtete denkt noch an die Reiten des Scholafticismus, der in Coln seinen Sit hatte, an den Geift ber obscurorum virorum, der da hausete und noch vor der Reformation bem beffern Wiffen entgegenkämpfte, an die Erscheinungen der Reformation felbst, die in Coln Wurzeln schlagen wollte, aber durch Universität und Domcapitel wieder vertilat wurde. Und das größere Bublikum verbindet immer mit Cöln die Vorstellung eines obscuren geistig beschränkten Ortes. weisen so viele über die Frage wegen des Sikes der neuen Universität aufgefordert und unaufgefordert eingegangene Berichte und Eingaben von Behörden und Einzelnen. Nur sehr wenige, und fast keine andern als geborne Colner ober burch Berwandtschaft, Wohnsit, oder mystisch religiöses und artistisches Interesse für Cöln Eingenommene haben ihm in Beziehung auf obengedachte Frage das Wort geredet. Berücksichtigte man dies Alles nicht, so würde man eine Universität stiften, wahrscheinlich für Cöln und Cölnische Kinder, aber den großen Zweck dieser Institution sicher= lich verfehlen. Zu spät würde man dieses Mikarisses inne werden und schwer wurde es halten, einem so bedeutenden Orte und besonders den Sänden der Geistlichkeit die Universität wieder zu

entnehmen, die fie einmal befäßen. Dagegen ware ein bei weitem geringerer übler Einbruck zu befürchten und es wäre mit mindern Schwierigkeiten verknüpft, wenn sich durch die Erfahrung zeigen sollte, daß mit der Anlage der Universität in Bonn ein Dikariff beaangen ware, was aber nach der Stimmenmehrheit, die aus jenen Gegenden darüber gehört wird, nicht zu befürchten ift, wenn nur bie Regierung bei ber Gründung, Organisation und Leitung der Anstalt nicht kleinlich, sondern groß und dabei vorsichtig verfährt. Denn was man von dem allgemeinen Mikeredit, worin Bonn noch von den ersten Revolutionszeiten ber stände, von der Opposition der öffentlichen Meinung, welche sich gegen eine dort wieder zu errichtende Universität erheben würde, gesagt und auch wohl ge= glaubt hat, ist burch vielfältig vernommene Zeugnisse von Coblenz. Aachen und Duffeldorf, aus dem Münfterlande und dem Herzog= thum Weftphalen genugsam widerlegt worden. Die Regierung der letterwähnten Provinz hat gar gebeten, man möchte die Universität in Bonn, die sie vordem als ihre Landesuniversität betrachtet habe, baselbst wieder errichten. Und daß man keine Brofessoren wie Gulogius Schneider revolutionären Andenkens dabei anseten werbe. versteht sich wohl von selbst.

Verbindet man nun mit der politischen Ansicht des Gegenstandes die mit ihr in engem Zusammenhange stehende Betrachtung von der religiösen Seite, so bietet sich von selbst die Wahrnehmung dar, daß in dem ganzen nordwestlichen Deutschlande zwischen dem Main, der Weser, der Nordsee und der niederländisch-französischen Grenze jetzt keine protestantische Universität besindlich ist. Es ist gegenwärtig in diesem ganzen bedeutenden Landstriche nur die winzige katholische Universität in Münster, die im Durchschnitt breihundertschliszig dis vierhundert Studirende zählt. Wird die rheinische Universität in Cöln angelegt, so läßt sich schwerlich mit ihr eine evangelisch=theologische Facultät verbinden. Stistete man eine solche, so würde dies zu unendlichen Reibungen mit der katholischen Geistlichkeit, mit dem Publikum und unter den Studirenden führen und es würden gewiß wenige evangelische Theologen nach

Cöln gehen, die Facultät also ganz wirfungslos sein, ja der Geist des Obscurantismus der Lehranstalt überhaupt, ganz vorzüglich aber der philosophischen Facultät, dem Brennpunkte alles freien Denkens Gefahr drohen.

Es sind Besorgnisse erregt worden, daß die Cölner Geistlichsteit eben wie vormals einer Universität in Bonn sich heftig entgegensehen und in stetem Kriege mit ihr begriffen sein werde. Dies scheint mir aber weit eher zu besürchten, wenn die Universität in Cöln selbst ist und sich nur einigermaßen zu einem freiern Aufschwunge erheben will. Geschieht letzteres aber nicht, so wird der Friede mit der Geistlichkeit ein Zeichen sein, daß ein dieser zusagender Geist in der Universität herrscht. Was aber das Schlimmere sei, ob Reibung der Universität mit dem katholischen Klerus von Bonn aus, oder Uebereinstimmung mit ihm und Hingebung an ihn in Cöln, beantwortet sich leicht. Wenn überdem zwei katholische Kursürsten sich nicht gescheut haben, eine Universität in Bonn gegen alles Sträuben der Geistlichkeit in Cöln zu stiften und zu halten, so ist nicht einzusehen, weshalb eine protestantische mächtige Regierung bedenklicher als jene sein sollte.

fatholischen Universitäten, der in Münster und der in Söln hingegeben, denn erstere müßte man nothwendig neben der letztern bestehen lassen, da sie Münstersche Landesuniversität und die Antipathie der Münsterländer gegen Söln so groß ist, daß die Aufhebung ihrer Universität um der Sölner Willen, ganz gewiß sehr üblen Eindruck machen würde. Wer nun aber bedenkt, welch ein Sinssus von zwei solchen in einem Geiste wirkenden Anstalten ausgehen könne und den innern Zusammenhang kennt, der bereits zwischen der niederländischen und rheinischen, auch zum Theil nordedeutschen katholischen Geistlichseit stattsindet, der kann in der That nicht ohne Besorgniß die Resultate sich vorstellen, die sich ohne allen Zweisel durch Verstärkung dieses Zusammenhanges mittelst eines neuen so bedeutenden Organs in Söln ergeben würden. Dann könnte wohl Söln das deutsche Kom nicht allein in artistischer,

sondern auch in religiöser Hinsicht werden, wozu es wohl Mancher durch Hülfe einer protestantischen Regierung gern machen möchte. Diefe Tendenz nicht zu begünftigen, ift man meines Bedünkens der fortschreitenden Bildung der Bölker und ihrer gesellschaftlichen Berhältnisse schuldig. Dazu kommt noch, daß der preußische Staat nothwendig für das höhere Bildungsbedürfniß seiner zahlreichen protestantischen Bewohner in Westphalen und am Rhein sorgen muß, welches jest durch den Berfall der Universität in Duisburg, beren wirkliche Aufhebung von der Gründung der neuen rheinischen Universität unzertrennlich ist, sich ganz eines Mittelpunktes beraubt sieht. Eine Universität in Bonn fann ihm einen solchen wieder= geben. Diese kann unbedenklich eine katholische und eine evangelisch= theologische Facultät erhalten und in ihrer philosophischen Facultät wird sich in allen Zweigen ein freier Geift des Denkens und wissenschaftlichen Forschens entwickeln, an welchem die sich wieder regenden Bersuche des Pfaffenthums scheitern werden. Auf dieser Universität werden weder Brotestanten noch Katholiken irgend einer Broving bes nordwestlichen Deutschlands, ja des ganzen Rheinstroms zu studiren Bedenken tragen, wenn sie nur in wissenschaft= licher und disciplinarischer Hinsicht tüchtig ist, und sie kann ben großen und schönen Wirkungstreis umfassen, auf welchen sie anzulegen Alles auffordert. Dann ift es auch möglich, die juriftische und medicinische Facultät in Münster, die ohnehin sehr unvoll= kommen und noch nicht in aller akademischen Form organisirt sind, eingehen und nur die theologische nebst der philosophischen bestehen au laffen, welche man, ohne die unangenehmste Sensation au veran= laffen, dem Bischof, dem Domcapitel, der Geistlichkeit, ja dem Bolke des Münsterlandes, da sie einmal besteben, nicht wird nehmen können.

Ob in wissenschaftlicher, disciplinarischer und ökonomischer Hinficht Cöln oder Bonn oder umgekehrt, den Vorzug verdiene, davon ist dis jest fast allein die Rede gewesen und so viel darüber geschrieben oder gesprochen worden, daß ich glaube, hier nur diesenigen Punkte herausheben zu dürfen, auf denen vornämlich die Entscheidung beruht.

Man streitet sich mit Anwendung auf die vorliegende Frage viel darüber, ob eine große oder eine kleine Stadt zum Site einer höheren Studienanstalt geeigneter sei, und viele meinen, selbst mit Berufung auf das Beispiel von Berlin, Breslau und Königsberg, für Coln entscheiben zu muffen. Deines Erachtens kommt es aber an und für sich gar nicht auf die Größe oder Minderheit einer Universitätsstadt an, sondern auf die dem Zwede der Universität gunstigen Verhältnisse, die sich darin vorfinden oder bilden lassen: und daß gerabe brei Sauptuniversitäten des preußischen Staates in großen Städten fich befinden, ift nichts als ein bem Umstande, daß Halle im Jahre 1807 dem Staate entriffen wurde, beizumessender Zufall, auf den man sich gar nicht berufen darf. Denn, daß eine Universität, vorausgesett, sie werde mit allem Nöthigen versehen, in Salle mehr an ihrer Stelle sei, als in Berlin, und in Frankfurt mehr als in Breslau, wird keiner, ber die Localitäten und alle Verhältnisse genau kennt, und unbefangen urtheilt, leugnen. Im Allgemeinen ist eine Stadt von mittlerer Größe für eine Uni= versität die beste, und hierüber darf man mit größerem Rechte auf die Beispiele von Göttingen, Salle, Erlangen, Jena, Beidelberg Bezug nehmen, mit benen Bonn etwa in gleicher Kategorie stehen würde. Da hat das gesellschaftliche Leben keinen so zerstreuenden Einfluß auf Lehrer und Lernende, und die disciplinarische Aufficht kann leichter gehandhabt werden.

.... Das Zweite ist die antiquarische und historische Merkwürdigkeit der ganzen Stadt Cöln und die vielen Kunstschätze und Monumente die sie enthält, imgleichen ihr städtisches Archiv. Es ist wahr, dies giebt dem Orte keine geringe Bedeutung für Wissenschaft und Kunst. Ob diese aber auch für seine Wahl zum Universitätsorte so entscheidend in Rechnung zu bringen sei, ist eine andere Frage. Freilich könnte die Universität in Hinsicht auf Forschung und Theorie mit dem, was von Kunst und Alterthum in Cöln ist, und den dasür zu eröffnenden Anstalten durch Anschauung und Uedung vortrefslich zusammenwirken. Aber ist dies denn das Einzige, worauf zu sehen ist? Wird denn auch alles jenes Historische und Artistische in seinem mhstischen Dunkel anhaltenden und wahrhaft wohlthätigen Reiz genug auf die jugendlichen Gemüther ausüben? Ift nicht vielmehr zu befürchten, daß diese Dome des Mittelalters, diese Darstellung von lauter Legenden und heiligen Geschichten, die an sich ihren Werth haben, so zusammengedrängt, durch keine andere Form der Kunst, durch keinen Reiz der Natur, kein klares geistiges Leben des Bolks erheitert, mit allem übrigen in Cöln zu nichts Anderem wirken werden, als die Lehranstalt in Prosessonen und Studirenden in den schwächlichen trüben Mysticis= mus fest zu versenken, zu welchem das Zeitalter, namentlich am Rhein, sich hinneigt, den diejenigen gern überall ausbreiten möchten, die da meinen: die Zeit könne wieder dahin zurückgeschroben werden, wo die Reformation sie aufnahm, und welchen entgegen unter andern Goethe in seinen Heften über Kunst und Alterthum am Rhein so treffende Worte gerebet hat?

Der Lehrer kann von Bonn aus Alles benuten, was Coln historisch und artistisch Interessantes darbietet. Gleicherweise auch ber Schüler. Denn wird Coln einer der Mittelpunkte für Kunft am Rhein, wofür alles spricht, wie leicht laffen fich die dafür zu errichtenden Sammlungen und Anstalten auch den Studirenden ber nur drei Meilen entfernten Universität nutbar machen? Wie leicht lassen sich für diejenigen, die Erlaubnikscheine und Zeugnisse ihrer Lehrer beibringen, längere instructive Demonstrationen und Curse zu gewissen Zeiten bes Jahres einrichten? Mit wie viel stärkerer Sehnsucht wird ber burch die Naturschönheiten um Bonn geweckte und belebte, durch gründliche Lehrvorträge vorbereitete Jüngling nach Cöln eilen, mit wie offener Empfänglichkeit und wie richtigern Ansichten wird er alle die Schäte ber Kunft und bes Alterthums betrachten, als das immer von ihnen befangene, immer in diefer Umgebung brutende und von den Feierlichkeiten bes katho= lischen Cultus berauschte Gemüth, auf welches jene Monumente gewiß eine ganz andere Wirkung thun werden, als auf die der Natur befreundete und durch solide Wiffenschaft genährte Seele! Nur wenn die Universität in Bonn ist. kann ihr Coln durch alle seine Alterthümer und Kunstschätze wohlthätig werden und sie ergänzen, in Cöln selbst wird sie durch dies alles nur um so mehr eine Schule des trübsten und weichlichsten Mysticismus, der weder dem verständigen Katholiken noch dem Evangelischen gefallen kann.

Durch die Wahl einer andern Stadt kann der Streit nicht entschieden werden. Denn was gegen Coblenz, Aachen, Düsseldorf, Duisdurg, Neuwied jetzt spricht, fällt zu leicht in die Augen, als daß es besondere Erwägung bedürfe. Für Trier, so wie es jetzt ist, würde sich wahrscheinlich Alles vereinigen, läge es nicht der Mitte zu entsernt und der Grenze zu nahe. Für Bonn daher zu entscheiden, würde schwerlich Bedenken getragen sein, hätte nicht Cölnische Eisersucht und ein gewisses unklares mystisches Streben sich dagegen geregt.

Gewiß ist es aber, daß, wenn der preußische Staat in der rheinischen Universität ein ihm selbst und dem ganzen nordwestlichen Deutschland höchst ersprießliches Institut gründen will, die glückliche Wahl des Ortes die erste Bedingung des Gelingens sein würde.

## 4. Freiherr von Altenstein an ben Fürsten Staatscanzler.

Der preußische Staat hat seit geraumer Zeit sehr viel für den öffentlichen Unterricht gethan, allein es wird solches weder so allgemein anerkannt, wie es der Fall wohl sein sollte, noch gewährt es auch wirklich den Vortheil, den es gewähren könnte. Ich habe Gelegenheit dieses, vorzüglich das letztere, ganz genau zu kennen. In dem Augenblick, wo der preußische Staat im Begriff steht, mit bedeutendem Kostenauswand eine neue Anstalt für den öffentlichen Unterricht zu begründen, ist es höchst wichtig, ja unerläßlich, den Grund der vorstehenden Erscheinung genauer auszumitteln und Veranstaltungen zu treffen, dem Nachtheil, der leicht den Vortheil überwiegen dürfte, zuvorzukommen.

Der Grund liegt in dem Mangel eines großen allgemeinen Planes und eines kräftig erfaßten Zieles, wodurch eine richtige

Würdigung und das feste Aussprechen derselben, welches ergreift und imponirt, allein möglich wird, in der Mittelmäßigkeit der Mittel zur Aussührung des Begonnenen, welches gleichfalls nicht zu ergreisen und zu imponiren im Stande ist, und welches Anstrengungen veranlaßt, bei welchen die Früchte nicht erlangt werden, welche allein Ersat geben, und endlich in der Mangelhaftigkeit alles dessen, was unumgänglich ersorderlich ist, den Jusammenhang zu begründen, ein kräftiges Durchsühren zu sichern und die Früchte sür das Ganze möglich zu verwenden. Ich werde mich darauf besichränken müssen, dieses hier in einigen Hauptsäßen näher außeinander zu sesen.

1. Der Mangel eines solchen großen allgemeinen Blanes und Zieles und was davon die unmittelbare Folge ift, daß der Werth ber Sache und beffen Würdigung nicht offen, fraftig und fed auß= gesprochen wird, hat zur Folge, daß sich darüber keine öffentliche Meinung bildet. Es maden sich höchst beschränkte und gemeine Ansichten geltend, deren Aeußerung gar nicht gewagt werden würde, wenn schon etwas Tüchtiges darüber ausgesprochen wäre. Werth höherer Bildung wird verkannt, oder wenigstens andern gemeinen Dingen nachgesett, und ein Aufwand darauf als Verschwendung betrachtet, oder höchstens als erlaubt zugegeben, wenn ein Ueberfluß gar nicht auf andere Art zu verwendenden Geldes vorhanden sei. Es wird die höhere Bildung wohl gar als Ab= weg verschrien, der zu politischen Unordnungen, religiösen Retereien, Vernachlässigung des Brodstudiums führe und es werden höchstens nur möglichst beschränkte, verfrüppelte Anstalten als zuträglich zu= gegeben. Gewöhnlich begnügt man sich, solche Aeußerungen vor= nehm zu verachten und nimmt sich wenigstens vor, sich darüber wegzuseten. Allein dieses mindert ihre Wirkung nicht, denn es ift größtentheils Wahrheit. Es läßt fich diesem Allen einzeln größtentheils nichts entgegenseten, denn einzeln oder vereinzelt, fann Alles diefes fehr richtig sein und die öffentliche Meinung muß schwanken und achtbare Stimmen muffen fich gegen die Sache erklären. Ebensowenig aber läßt fich einem allgemeinen, großen,

würdig ausgesprochenen Plane, der durch seine innere Gediegenheit schon alle diese Bedenken löst, etwas entgegenseben und die Wahr= beit bricht sich durch ihr eigenes Gewicht Bahn. Je einzelner und isolirter ein Unternehmen dasteht, desto eher macht sich der Tadel an foldes. Je größer das Ganze ift, defto eber verstummt er, oder zeigt sich in seiner Unbedeutendheit. Bei der Gründung der Universität am Rhein wird sich dieses Alles, wird sie isolirt unternommen, im höchsten Grade zeigen. Man wird über den Aufwand für diese Provinzen, die nichts einbringen, schreien, die Ueberflüssigkeit einer neuen Universität, bei so vielen Universitäten des Staates, die Gefahr, eine große Anzahl sogenannter guter Röpfe in den ohnedies schon unruhigen Rheinlanden zu versammeln und so einen Revolutionsheerd dort zu gründen, wie er es früher war, die Finanzlage des ganzen Staats im Allgemeinen schildern, die Eifersucht anderer Provinzen wird erwachen 2c. und die öffentliche Stimme wird sehr schwanken. Um Rhein selbst werden sich orthobore Stimmen gegen eine solche Art der Universität, gegen ben Vorzug des Orts und dergleichen erheben.

Ist alles Dieses nicht zu achten, so ist solches doch nur der Fall, wo das Ganze aus einem höheren Standpunkte gesaßt wird, und dieses muß sonach in Wort und That kräftig ausgesprochen werden. Die öffentliche Stimme ist um so weniger zu verachten, oder gering anzuschlagen, je weniger wir noch Organe für ihre ordnungsmäßige Aeußerung haben. Erhalten wir aber diese, so ist es wieder um so wichtiger, diese durch allgemeine Plane zu gewinnen und über einzelne Bedenklichkeiten hinweg zu heben.

2. Ein weiteres Uebel des Mangels eines großen festen Planes ist, daß das Einzelne auf Anderes nachtheilig und störend
wirkt. Es ist gar leicht möglich, daß man den Auswand auf ein
neues Institut als Grund betrachtet, bei andern desto mehr zu
sparen und sie so unvollendet und krüppelhaft zu lassen. Ist dieses
der Fall, so ist es wahrhaft Sünde, für ein solches neues Institut
zu wirken und es läßt sich ein allgemeiner Widerwille bei allen,
welche darunter leiden, gar nicht übel nehmen. Es läßt sich schon

an sich nicht rechtfertigen, wenn ein solches neues Institut mit einem Kostenauswande begründet wird, welcher andern ähnlichen Instituten versagt ist, allein es muß erbittern, wenn dieser erhöhte Auswand gar als Argument gebraucht wird, um nun nichts für jene Institute zu thun. Ich habe in der Anzeige das Verhältniß der neuen Universität zu den ältern deshalb sorgfältig dargestellt und es kann nicht zweiselhaft sein, welches die Folge sein müßte, wenn solches nicht anerkannt und danach gehandelt würde.

3. Der Wangel eines großen klar erkannten Ziels und eines aus dieser Erkenntniß entsprungenen allgemeinen Plans, welcher nicht blos, daß etwas geschehe, sondern daß etwas bestimmtes zu dem Ganzen passendes hervorgebracht werde, ausspricht, veranlaßt die Unzulänglichkeit der Wahl der Mittel.

Nur das Vollendete, sei es auch noch so kostbar, lohnt den Aufwand. Bei dem Unvollkommenen ist selbst der kleinste Aufwand verloren, und noch ein Glück, wenn durch das Krüppelhafte nicht Nachtheil veranlagt wird. Gine unvollständig dotirte Uni= versität erlaubt nur schwache Lehrer herbeizuziehen und verbreitet unfägliches Elend durch mangelhafte Bildung. Es wäre Gewinn. wenn ein solches Institut gar nicht vorhanden wäre. Im Allgemeinen wird der Sat leicht anerkannt, allein in jedem speciellen Kalle glaubt man von der nothwendigen Bollfommenbeit abdingen und fich mit Mittelmäßigem begnügen zu können, ober balt Dangel an Fonds und dergleichen nichtsfagende Redensarten für Recht= fertiaungsgründe des schlechten Zustandes. Gbenfo ift im Gegen= fat ohne großen umfaffenden Plan, der Anforderung kein Ende und man verlangt Vollkommenheiten von Einzelnen, die nicht nur nicht nöthig find, sondern sogar mit dem Zwed bes Ganzen im Widerspruch steben.

Richt minder übertrieben ist oft die Ansicht über die für den Augenblick erforderlichen Mittel. Sie werden so überschätzt, daß solches von der Ausführung abschreckt, oder andern Beranstaltungen die Kraft entgeht.

Rur bei einem Plane für ein großes Bange, beftebe er auch

nur in großen, allein praktisch aufgefaßten Umrissen, ergiebt sich für bas Einzelne bas nicht Mehr oder Minder und die Zeit so wie das Berhältniß zu andern und damit die Möglichkeit der Ausführung ganz klar.

Für die Rheinuniversität muß allein so viel gefordert werden, als vorerst für das ganze Universitätswesen beinahe zur augensblidlichen Aushülse und Rundung zu einem Ganzen erfordert werden würde. Ebenso verhält es sich wiederum mit dem Universsitätswesen zu andern Zweigen des öffentlichen Unterrichts.

Es bedarf keiner Ausführung, wie sonach diese Mängel die öffentliche Meinung irre führen müssen, indem das Krüppelhafte nicht imponirt und das Ueberstüssige ze. zurückschreckt, oder, um es richtiger zu bezeichnen, wie die öffentliche Meinung sich über das Mangelhaste richtig ausspricht. Es läßt sich nicht rechtsertigen, sich einem solchen Tadel durch die öffentliche Meinung und der Gesahr auszusezen, zwar im Einzelnen gut, im Zusammenhang des Ganzen aber nachtheilig zu wirken.

Noch nachtheiliger erscheint der Mangel eines klar erfaßten würdigen Zieles und eines darauf gegründeten Planes, bei einem Blick auf den nothwendigen Zusammenhang alles deffen, was jum öffentlichen Unterricht gehört. Das an sich Vortreffliche und Gute kann auch bei der zweckmäßigsten Ausfüllung und Anordnung nicht zur vollständigen und wohlthätigen Wirksamkeit kommen, wenn es nicht gehörig eingreifen und fich an Dasjenige anschließen tann, was Vorbedingung oder Ziel für solches ist. Im erften Falle fehlt ce solchem an Grundlage und im lettern Falle werden die Früchte nicht gehörig benutt, da gar oft von dieser Benutung allein ihr Werth abhängt. Mannichfaltig bedarf es mehrerer ver= schiedenartiger Institutionen zum Produziren bessen, mas eigentlich beabsichtigt wird. Nichts steht in allem dem, was zum öffentlichen Unterricht gehört, isolirt. Wiffenschaft und Kunst muffen sich die hand bieten und unterstüten. Die höchste Blüthe der Wiffenschaft belebt untergeordnetere Bearbeitung derfelben und erhält von diefer wieder Materialien. Nur durch die größte Fürsorge für die unterste

Bildung läßt sich hoffen, Köpfe für das Höchste zu erhalten und nur diese höhere Bildung leitet und ordnet sicher und fruchtbar die untergeordnete.

Alle einseitigen Entwicklungen, die aus Lücken und Mängeln entstehen, sind nachtheilig, wohingegen die, welche sich von selbst ergiebt, als Wirkung des Zeitgeistes und als Ueberschuß von Kraft betrachtet werden kann. Sine weitere Entwicklung dieses Gegenstandes würde zu weit führen. Die Sätze sind auch an sich allegemein anerkannt, allein man mißkennt sie doch oft im Sinzelnen, indem man ausschließlich Verbesserung der unteren Schulen oder der mittleren Unterrichtsanstalten als alleinige Bedingung des Wohls des Ganzen verlangt, man entsetz sich gar oft vor der Größe der Aufgabe, hält die Lösung für unmöglich und thut deshalb gar nichts, um sich solcher zu nähern oder verschiebt es, indem man sich mit bessert, Ueberschüssen ze. tröstet. Es ist dieses durchaus falsch.

Erfaffen läßt es sich immer, sei es auch mit mehr ober weniger Glück und zur Ausführung kann auch immer geschritten werben, wenn man nur das Ganze damit als ein stets Fortzubildendes umfaßt. Die Anlage muß auf ein möglichst großes Ganze gerichtet sein, die Durchführung und Vollendung erfolgt sodann gleichsörmig nach dem Verhältniß der Mittel, deren Nothwendigkeit bei dieser Verfahrungsart immer klarer erkannt wird. Dagegen giebt die Aussührung des Einzelnen, als solches, mit beschränkten Mitteln eine abgeschlossen, isolirte Krüppelhaftigkeit.

Die Errichtung einer neuen Universität am Rhein, ja selbst die Rundung des ganzen Universitätswesens des preußischen Staates zu einem Ganzen, bleibt immer etwas Einzelnes, welches sich so nicht erhalten, und nicht zu vollkommener Wirksamkeit gelangen kann. Es bedarf eines rein wissenschaftlichen höchsten Punktes im preußischen Staate, um das wissenschaftliche Leben der Universitäten stets anzuregen, und um das, was diese für die Wissenschaften erzogen haben, weiter auszubilden und zu benutzen. Dieses soll die Akademie der Wissenschaften bewirken, ohne daß in ihrer jetzigen Gestalt irgend eine Möglichkeit dazu vorhanden

ift. Mit der Wissenschaft soll die Kunst Hand in Hand gehen. Es wird dieses anerkannt, und viel von dem belebenden Einfluß der Musik und der schönen Künste auf die Bildung der Bölker gesprochen, allein die vorhandenen Anstalten dazu wirken gar nichts und zum Theil wohl mehr nachtheilig als vortheilhaft. Das ganze Kunstwesen bedarf einen obersten Punkt und in einzelnen untergeordneten Anstalten eine neue Schöpfung. Die Universität bildet Lehrer und besördert das allgemeine Erziehungswesen, allein dieses setzt eine gute Bordildung der Studirenden voraus. Mangelhaft gebildete Schüler werden nie auf einer Universität eine vollendete Bildung erhalten. Die beste Beschaffenheit der Universitäten ist unnütz, wenn nicht den jungen Leuten ein Ziel gesetzt wird, welches sie erreichen müssen müßen.

Bei der Leitung des Erziehungs= und öffentlichen Unterrichts= wesens stößt man täglich auf Punkte, wo die Unnühlichkeit des vorhandenen Guten in Ermangelung des Eingreifens nach oben oder unten, und das Ergreifen wieder von oben her 2c. ganz klar ist. Zugestehen, daß man bei diesem allen nicht helsen könne, heißt dem vielleicht eben erst geschaffenen Guten den Stab brechen, und dessen Undrauchbarkeit außsprechen. Nothwendig muß daher daß Ganze ersaßt und gleichmäßig der Vollendung entgegengeführt werden, alles kann vorerst unvollendet sein, wenn es nur in der Anlage die Bedingung der Vollendung in sich trägt und ein fortgesetzes Bestreben diese herbeizusühren, das Stillstehen und Zurückgehen verhütet.

Mit verhältnißmäßig wenig Mitteln läßt sich viel bewirken, ist das Ziel klar vorgesteckt, und liegt ein allgemeiner Plan vor, wenn das Ziel und damit die Beschaffung der Mittel unerlässig versolgt wird. Dann wird auch, zwar nur für das zunächst Dringende und also immer zunächst nur für ein Einzelnes, allein nicht als solches, sondern als Glied eines Ganzen, mit der Möglichkeit der Berbürgung, daß das wieder zunächst Nothwendige unmittels dar folgen werde, gesorgt.

Ganz verschieden bavon ift, wenn ausschließlich nur für ein

Einzelnes gesorgt wird, und es nur von der Laune, dem Zufall und dergleichen Verhältnissen abhängt, ob es zu dem zunächst Noth-wendigen und in welcher Zeit es dazu kommen werbe.

Diefes führt:

1. Zu einem Haupterforderniß, ohne welches allerdings die Aufstellung des Ziels und das Aufsassen des Plans vergeblich ist, daß es nämlich auch wirklich zur Ausführung und zum Leben kommen könne. Das Wichtige ist, daß die Behörde, die das Ganze leiten soll, hierzu in den Stand gesetzt werde. Ist dieses nicht der Fall, so ist der ganze Auswand sicher verloren und zwar um so sicherer, je beschränkter die Mittel sind und je wichtiger daher ein allmähliches, das Ganze umfassende Fortschreiten und Verfolgen eines sesten Zieles sein muß; damit eine Behörde dazu fähig sei, muß es ihr weder an Intelligenz noch reinem Willen sehlen. Nur eine sorgfältige Wahl kann dieses verdürgen. Allein damit ist noch nicht Alles gethan. Die Hauptsache ist, daß ihr die Erreichung des Zieles durch die Verfassung nicht erschwert, sondern erleichtert werde.

Ein Blid auf den Zustand, wie er ist, muß die Ueberzeugung geben, daß ohne kräftige Aenderung hierunter wenig oder gar nichts zu hoffen ist.

Die Behörde selbst ist so schwach und zum Theil sehlerhaft besetzt, daß sie in diesem Zustande sicher kaum das Bestehende leiten kann. Die Bessern erliegen schon jetzt der Anstrengung. Die üblen Folgen zu großer Anstrengung in dieser Partie sind fühlbarer als bei jedem andern Berwaltungszweig. Bei solcher ist ein stetz wissenschaftliches Fortschreiten derer, von welchen die Leitung ausgehen soll, unerläßlich. Es ist an neue Schöpfungen, die einer besondern Pssege bedürsen, gar nicht zu denken oder für den Ersolg nicht einzustehen, wenn nicht hülse ersolgt. Die Universität am Rhein hat mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Sie wird in einem Lande etablirt, aus dem alle gründliche Bildung beinahe verschwunden und in welchem der Charakter der Nationalität großenstheils verwischt ist. Die Universität wird ganz neu und größtenstheils aus nicht ganz genau gekannten Personen zusammengesett;

bas Ganze erfordert eine stete genaue Aussicht und Controlle. Die Ersahrung weniger Monate hat mich überzeugt, wie unendlich viel auf ein solches Einwirken bei Universitäten ankommt. Wer wird die Bürgschaft über das Gelingen eines solchen neuen wichtigen Instituts, ohne die ersorderlichen Anstalten solches gehörig leiten und controlliren zu können, verbürgen, und sich der Gesahr ausssehen wollen, unter seiner Leitung einen Tummelplatz der am Rhein so häusigen flachen, muthwilligen und anmaßlichen Unanständigkeit entstehen zu sehen. Man darf nur die Geschichte der Entstehung und des Ausblüchens älterer Universitäten ausmerksam versolgen, um sich zu überzeugen, wie viel eine solche Leitung dazu beigetragen und was sie erfordert hat.

Mehr ober minder ist solches bei allen höheren und niederen Anstalten des öffentlichen Unterrichts der Kall. Die gänzliche Unbrauchbarkeit an sich und im Uebrigen achtbarer Geschäftsmänner für solche Zwecke giebt die tägliche Erfahrung. Soll ich daher für das Gelingen einer Universität am Rhein und zwar, wie es für mich unerläßlich ist. im Zusammenhang mit sämmtlichen öffent= lichen Unterrichtsanstalten bes preußischen Staates einstehen können. so muß ich die Gewikheit haben, daß mir die erforderliche Hülfe dazu ohne Schwierigkeit gewährt werbe, und daß ich nicht, während das Geschäft rasch vorwärts geht, erst die Nothwendiakeit einer hülfe weitläufig nachweisen, über das Daß berfelben verhandeln und die Mittel dazu erstreiten muß. Wird mir das Größere anvertraut, so kann ich auch vorausseten, daß mir das verhältniß= mäßig Unbedeutende überlassen werde. Unbedeutende Sporteln. früher zu Canzleibedürfnissen bestimmt, verlangt die Königliche Generalcontrolle zum Ctat gebracht. Unbedeutende Unterstützungen von des Königs Majestät Geistlichen und Schulbedienten ertraordinajr verwilligt, werden mir auf meinen kaum zu Canzlei= bedürfnissen zureichenden Dispositionsfonds aufgedrungen. biefes lähmt jeden Geschäftsgang. Ich sehe mich daber genöthigt, eine angemessene Vermehrung des Personals, dessen ich bedarf, und die Ueberweisung eines bedeutendern Konds zu meiner Disposition

mit erweiterten Befugnissen rücksichtlich der Verwendung als unerläkliche Bedingung ber Erfüllung bes Awecks zu forbern. werde mit Gewiffenhaftigkeit babon Gebrauch machen und es wird von mir im Groken reichlich erspart werden, was ich bier verwende. Ich muß durchaus Fonds zu temporeller Beiziehung tuch= tiger Männer und Belohnungen für einzelne Geschäfte 2c. haben, foll der Aufwand nicht durch ein zu großes stehendes Personal noch bedeutender werden, ein erhöhter Aufwand, der doch nie fo zwedmäßig wirken wurde. Allein auch dieses genügt noch nicht. Es muffen auch die unendlichen Schwierigkeiten beseitigt werden, die jest mit jeder Verbefferung und Ausbildung eines Gegenstandes bes öffentlichen Unterrichts verknüpft find. Das Saupthinderniß und gerade das, welches überall eintritt, findet sich da, wo es auf die gerinaste Geldsumme ankommt. Es ist auf nichts im Voraus mit Bestimmtheit zu rechnen ober ein Blan zu machen. Bei ber geringsten Rleinigkeit find die Schreibereien. Rudfprachen, Communicationen, Berichtserstattungen zur Berwilligung und nach erfolgter Verwilligung die Communicationen über die Anweisungen und Mitvollziehungen ohne Ende. Jede Kraft muß darunter erliegen und die beste Reit immer nutslos in unfruchtbarer Schreiberei und Erwartung verloren geben.

Ich sehe nur ein Mittel diesem Uebelstande bei der jetzigen Berfassung vorzubeugen, nämlich durch gänzliche Ueberweisung bestimmter Fonds für das Departement des öffentlichen Unterrichts und eine ganz freie Disposition innerhalb der Grenzen der Aussführung eines bestimmt, im allgemeinen angegebenen Planes. Ze geringer die disponiblen Fonds im Berhältniß zum Zweck sind, desto nothwendiger ist hierunter Vertrauen zu dem, welchem die Leitung des Ganzen anvertraut ist. Ich scheue keine Comptabilität und verlange auch keine gänzliche Unabhängigkeit, allein die Sinwirkung muß doch nur eine höhere sein, die wahrhaft controllirt und nicht eine bloße Formalität. Soll ich daher eine Bürgschaft sür das Gelingen der Universität am Rhein und der Erreichung vielsacher Zwecke, zugleich mit solcher übernehmen können, so muß

ich hierunter sicher sein, und dieses wird nur der Fall sein, wenn mir ein Fonds im Ganzen zur Disposition, nach gewissen Haupt= grundsätzen überwiesen wird.

Ich bin überzeugt, daß, wenn die Wichtigkeit des Zweckes richtig aufgefaßt und klar anerkannt wird, es gar keine Schwierigskeit finden kann, die Mittel dazu, namentlich die Fonds beizuschaffen. Es darf und kann einem Staat, wie dem preußischen, an Mitteln zu diesem Zweck nicht sehlen. Sine starke Anstrengung belohnt sich hier mehr als bei irgend etwas. Das Geistige läßt sich nicht zu hoch anschlagen. Es ist die Grundlage alles dessen, auf was nur immer die Stärke des Staates beruhen kann.

Das Ziel muß hoch gestellt werden. Preußen muß sich in dem ganzen öffentlichen Unterrichtswesen und was hierzu Vorbebingung ist, in Besörderung von Wissenschaft und Kunst vor allen deutschen Ländern auszeichnen und mit einem großen Beispiele vorangehen. Es ist nicht der mindeste Grund vorhanden, ein Nachstehen des preußischen Staates nur zu entschuldigen und Mittelmäßigseit hierunter zu rechtsertigen. Preußen muß die Beregleichung mit den gebildetsten Bölkern Europas in dieser Rücksicht aushalten und durch einen eigenthümlichen Charakter von Ernst und Reise um den Borrang buhlen. Der Plan hierzu in großen Umrissen wird sich leicht näher angeben lassen, wenn nur die ewige bei einem so wichtigen und heiligen Gegenstande nichtssagende Einrede, daß es an Fonds sehle, beseitigt ist und wenn man ernstelich untersucht, ob denn das Erforderliche so unerschwinglich sei.

Berlin, ben 16. Mai 1818.

5. Sailer an ben Großbanbler Elias Mumm, in Bochft.

## Geliebtester Freund!

In der bewußten Angelegenheit antworte ich Ihnen wie vor Gott. Ich habe zu keinem Menschen gesagt, daß ich den Antrag

nicht annehmen würde. Die Sage der Nichtannahme ift blos darauß entstanden, daß ich den vor Jahren an mich gerichteten An= trag, in Brestau Domherr und Professor zu werden, nicht an= genommen habe.

Was den Antrag des Erzbisthums von Coln betrifft, wenn er an mich geschehen würde, so dürfen Sie überzeugt sein, daß ich den Ruf vor Gott genau prüfen, und ihn so wenig leichtsinnig zurückweisen, als aus Eitelkeit suchen würde.

Sine Entscheidung vor bem Antrage kann ich nicht geben. Aber da ich mein ganzes Leben zum Dienste der Wahrheit dem Herrn längst gewidmet habe, so dürfen Sie die Voraussetzung machen, daß ich in dieser höchst wichtigen Angelegenheit als Christ handeln würde.

Dies ist meine wahrste Gesinnung. Gott erhalte Sie und Ihren Freund.

J. M. S.

(Siegel: eine Leier mit ber Umschrift toujours d'accord.)

### 6. Fürft Barbenberg an Arnbt.

Es wird mir heute die Gelegenheit Euer 2c. meine Achtung für Ihre durch Wort und That so schön ausgesprochene und an den Tag gelegte treffliche rücksiche Gesinnungen zur Zeit der Noth und des allgemeinen Druckes, durch eine Ihren bewährten Talenten würdige und Ihrem innern Berufe angemessene Anstellung als Professor der neuern Geschichte an der Universität zu Bonn öfsentlich zu bezeugen und Sie dadurch auch auf eine ehrenvolle Art im Angesicht des Vaterlandes zu belohnen.

Den Wink und die Stimme der Geschichte, der regsamen, bildungsfähigen und jedem Eindrucke noch offnen Jugend zu enthüllen und zu deuten, auf ihr ganzes künftiges Denken, Fühlen und Handeln mächtig durch die Darstellung menschlischer Ideen und Thaten einzuwirken, ihr so den Grundton für die Gesinnung ihres Lebens anzugeben und ihrem Streben das Ziel auf der Bühne der Gesellschaft zu bezeichnen, ist ein ehrenvolles, heiliges, aber auch folgenreiches Amt, dessen Verantwortlichkeit sich weit über den Kreis der Gegenwart und des Lebens hinaus erstreckt.

Sie werden fühlen, welches Vertrauen, nicht blos in Ihren Geist, sondern auch in Ihre Gesinnungen und in Ihren Charakter ich setze, daß bei der Gründung einer so wichtigen Lehranstalt, wie die Universität in Bonn in dem jetzigen Zeitpunkt ist, dieses bedeutsame folgenreiche, für Gutes oder Böses so fruchtbare Geschäft der historischen Erziehung des jugendlichen, erfahrungslosen Geschlechts, Ihnen anvertraut wird.

Mit Recht will ich hoffen, daß Ihr schönes Streben in diese jungen Gemüther die frommen Keime einer religiösen Ansicht der Geschichte, der Tugend, Wahrheit, des Rechtes und der heiligen Vaterlandsliebe zu pflanzen und mit Gedeihen zu pflegen, die Wahl die für dies würdige, bedeutungsvolle ernste Geschäft getroffen, und das Vertrauen, das in Ihren Charakter gesett wird, rechtsertigen und daß die Zukunft dies mit gerechter Würdigung dankbar anerkennen wird.

Und so wünsche ich Ihnen benn Heil und Segen für die neue, würdige Lausbahn, welche die Huld Sr. Majestät des Königs Ihrem Geiste und Ihrer Gesinnung eröffnet, auf daß in den späten Tagen der Zukunft in den schönen herrlichen Thaten kommender Geschlechter der gute Geist des Lehrers ihrer Jugend unverkennbar und segenreich nachwehe.

Spaa, 9. August 1818.

#### 7. Arnbt an ben Staatscangler.

Durchlauchtiger Fürst, Gnädiger Fürst und Herr.

Als ich gestern Abend von meiner Wanderung durch die Arsbennen und die Eifel zu Hause kam, fand ich Euer Durchlaucht

gnädiges Schreiben, batirt von Spa den 9. Augusti, vor, worin Sie geruhen, mir meine Anstellung als Professor an der Universität zu Bonn bekannt zu machen.

Der Wanderer, der vor ein paar Tagen noch über die Berge in Spa hinabstieg, hat also hier für Zweierlei zu danken: für Euer Durchlaucht zu gütigen Brief und für Ihre gnädige Auf= nahme.

Sein Dank barf bei dem hohen Standpunkt, worauf Gott Guer Durchlaucht gestellt hat, kaum ein persönlicher sein. er ernft und fest seinen Beruf erfüllt, so bankt er bem Manne am besten, welcher die Schicksale von Millionen Menschen und die Bereitung und Begründung ihrer Zukunft in den Sänden hat. Doch wie .er es ehrlich und treu meint, hofft er, daß die Dankbarkeit in seinem Herzen immer heimisch bleiben wird. Gin Mann wie Sie, kennt wohl die Bobe der fliegenden und überfliegenden Geister, aber auch die Tiefe so vieler Berhältniffe dieser Erde, die auch der Muthiaste und Weiseste schonen muß. In dem idealen Gebiet einer beutschen Universität können die Geister nie zu kübn sein: daß sie und alles Erhabenste und Ebelste der Zeit und des eigenen Bolkes der Jugend so gezeigt und gedeutet werden, das wollen Euer Durchlaucht gewiß. Doch, indem ich mir diese Frei= beit stillschweigend nehme, will ich auch das verbürgen, daß Ernst und Treue des Lebens und Charafters und Scheu, in das Gebict der That einzugreifen, ebe der Mann in dem Jünglinge gereift ift, die Religion meines Strebens und Lehrens sein wird.

Mit dem Ausdruck dieser Ansichten und Borsätze, meine ich Ihnen am würdigsten zu danken, und bald durch die That zu beweisen, daß ich Ihres Schutzes und Vertrauens nicht ganz unwerth war.

Mit tiefer Ehrerbietung

Euer Durchlaucht unterthäniger E. M. Arndt.

Bonn, ben 15. August 1818.

Drud von George Beftermann in Braunfdweig.



# 14 DAY USE

### RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

# LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed. Renewed books are subject to immediate recall.

| 24 Way'648\  |    |
|--------------|----|
|              |    |
| NOV 9-1966 9 |    |
|              |    |
|              |    |
| - CVC        |    |
| IN STACKS    |    |
| OCT 26 1966  |    |
| RECEIVED     |    |
| RECE         | 1  |
| DEC 17'66-12 | 71 |
| DEC 1.       | π. |
| LOAN DEF     |    |
|              |    |
|              |    |
|              |    |
|              |    |

LD 21A-40m-11,'63 (E1602s10)476B General Library University of California Berkeley





